



HARVARD COLLEGE LIBRARY 

#### Theodor Körner's

## sämmtliche Werke.

Einzig vollständige Ausgabe in Ginem Banbe.



Nort - Ahaaday Rhunauta





# Cheodor Körner's sämmtliche Werke.

Im Auftrage der Mutter des Dichters herausgegeben und mit einem Borwort begleitet

pon

Rarl Stredfuß.



Ginzig rechtmäßige und vollständige Gefammt=Ausgabe in Ginem Bande.

Mit dem Bilbniffe bes Dichters, einem Facsimile seiner Handschrift und einer Abbilbung seiner Grabstätte.

Berlin, Nicolaische Verlagsbuchhandlung. (G. Parthep.) 1861. 48547.10.9 48547.10.9

1887, June 2,
Gift of
Hon. S. A. Green,
Boston.

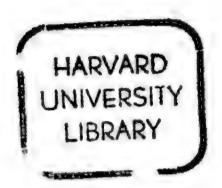

d 3 19

### Inhalt.

|                                                           | Seite                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Borwort                                                   | 1                          |
| Tharakteristik und Biographie des Dichters                | XXXI                       |
|                                                           |                            |
| Leger und Schwert.                                        |                            |
| Zueignung                                                 | 3                          |
| Andreas Hofer's Tod                                       |                            |
| Die Eichen                                                | 3<br>4<br>4<br>5<br>8<br>9 |
| Bor Rauch's Bilfte ber Königin Louise                     | 4                          |
| Auf dem Schlachtfelde von Aspern                          | 5                          |
| Hoch lebe das Haus Desterreich!                           | 8                          |
| Dem Sieger von Aspern                                     |                            |
| Bei der Musik des Prinzen Louis Ferdinand                 | 10                         |
| Mein Baterland                                            | _11                        |
| Mosfau                                                    | 12                         |
| Lied zur feierlichen Einsegnung bes preußischen Freicorps | 13                         |
| Troft                                                     | 13                         |
| Durch!                                                    | 15                         |
| Abschied von Wien                                         | 17                         |
| Aufruf                                                    | 17                         |
| Der preußische Grenz-Abler                                | 19                         |
| An die Königin Louise                                     | 19                         |
| Jägerlieb                                                 | 20                         |
| Lied der schwarzen Jäger                                  | 21                         |
| Am Hedwigsbrunnen bei Jauer                               | 22                         |
| Letzter Trost                                             | 22                         |
| Bundeslied vor der Schlacht                               | 23                         |
| Gebet während ber Schlacht                                | 25                         |
| Migmuth                                                   | 25                         |
| An den König                                              | 26                         |
| Reiterlied                                                | 27                         |
| Troft                                                     | 28                         |
| Abschied vom Leben                                        | 29                         |
| Lütow's wilde Jagd                                        | 29                         |
| Gebet                                                     | 30                         |

|                                  |        |             |       |       |      |     |          |          |          |          |      |          |   | 9        | Seite |
|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------|-----|----------|----------|----------|----------|------|----------|---|----------|-------|
| Destreichs Doppel                | adler  | •           | •     | •     | •    | •   | •        | •        | •        | •        | •    | •        | • | •        | 31    |
| Unsere Zuversicht                |        | •           | •     | •     | •    | •   | •        | ٠        | •        | •        | ٠    | •        | • | •        | 31    |
| Was uns bleibt                   |        | •           | •     | •     | •    | •   | •        | •        | •        | •        | •    | •        | • | •        | 32    |
| Nac                              | htra   | g at        | 18    | des   | D    | idj | tere     | 3 9      | lad      | hla      | ffe. |          |   |          |       |
| Männer und Bu                    | ben    |             | •     | •     | •    |     |          | •        |          |          | •    | •        |   | •        | 34    |
| Trinklied vor der                | · Sď   | lach        | t.    | •     |      |     |          |          | •        | •        | •    | •        |   | •        | 36    |
| Schwertlied                      |        |             |       |       | •    | •   | •        | •        |          | •        |      |          | • | •        | 37    |
|                                  |        |             |       | Ano   | spi  | en. |          |          |          |          |      |          |   |          |       |
| An ben Leser .                   |        | •           | •     |       | •    |     | •        |          | •        |          |      |          |   |          | 41    |
| Bergmannsleben                   |        |             |       | •     | •    |     | •        |          | •        |          |      |          |   | •        | 41    |
| Bergmannsleben Der Traum .       |        |             | •     | ,     | •    |     | •        | •        | •        | •        | •    | •        | • | •        | 43    |
| Brutus' Abschied                 |        |             | •     | •     |      |     |          |          | •        |          |      |          |   |          | 46    |
| Der Morgen des                   | Gla    | ubei        | 18    |       |      |     |          |          |          |          |      |          |   |          | 48    |
| Das Wunderblüm                   | ncben  |             |       |       |      | •   |          |          |          |          |      |          |   |          | 49    |
| Brolog                           |        |             |       |       | •    |     |          |          |          |          |      |          |   | •        | 51    |
| Prolog<br>Der Kampf ber          | Geiste | r n         | iit ! | ben   | 286  | ra  | nai      | bbe      | it       |          |      | •        | • | •        | 52    |
| Der Schreckenstein               | ıun    | b be        | r C   | elbsi | ron  | t   | •        |          | •        |          |      | •        |   |          | 63    |
| An Goethe                        |        |             |       |       |      |     |          |          |          |          |      |          |   | •        | 66    |
| Die Liebe                        |        |             |       |       |      |     |          |          |          |          |      |          |   |          | 68    |
| An meine Lither                  |        |             |       |       |      |     |          |          |          |          |      |          |   |          | 69    |
| An meine Zither<br>Am Grabe Carl | Frie!  | brid        | 6     | dine  | iber | 28  |          |          |          | •        |      |          | • |          | 69    |
| Berglied                         | 0      | • • • • • • |       |       |      |     |          |          | •        | •        | _    |          | • | •        | 70    |
| Wechsel                          |        | ·           | •     |       | ·    | ÷   | ÷        | ÷        | •        |          |      | •        |   |          | 72    |
| An Phöbos .                      |        |             |       | •     | •    |     |          |          |          |          |      | •        | • |          | 72    |
| Am Grabe Kraft                   | ¹&     | •           | •     | ·     | •    | ÷   | ÷        | ÷        | ÷        | ÷        | ÷    | •        |   | •        | 73    |
| Der Morgenstern                  |        |             | •     | ÷     | •    | Ė   | ÷        |          | ÷        |          |      |          |   |          | 73    |
| An Abelaiden, ar                 | 11 %   | han         |       | age   |      | •   | •        |          | ÷        | <u> </u> |      | •        |   |          | 74    |
| Klotar's Abschieb                |        |             |       |       |      | ÷   | <u>.</u> | ÷        | •        | ÷        | •    | •        | • |          | 75    |
| An den Frühling                  |        |             |       |       |      |     | ÷        |          | <u> </u> | ÷        | ÷    | <u>.</u> | ÷ | <u> </u> | 76    |
| Die Harmonie de                  | r Sie  | Tip.        | •     | ÷     |      | •   | •        | <u>.</u> | •        | ÷        |      |          |   |          | 76    |
| Poesie und Liebe                 |        |             |       |       |      |     |          | •        | •        | •        | •    | ÷        | • | •        | 77    |
| Schön und Erha                   |        |             |       |       |      | •   | •        | •        | ÷        | •        | ÷    | ÷        | · | <u> </u> | 78    |
| Mmphigrana                       | oen .  | •           | •     | •     | •    | •   | •        | •        | •        | •        | •    | ÷        | • | ÷        | 78    |
| Amphiaraos .<br>Liebeständelei . | • •    | •           | •     | •     | •    | •   | •        | •        | •        | •        | •    | •        | ÷ | ÷        | 80    |
| Das war ich .                    |        |             | •     | •     | •    | •   | •        | •        | •        | •        | •    | •        | Ť | •        | 80    |
| Das warst Du                     |        | •           | •     | •     | •    | •   | •        | •        | •        | •        | •    | •        | • | •        | 81    |
|                                  |        |             |       | •     | •    | •   | •        | •        | •        | •        | •    | •        | • | •        | 82    |
| Sängers Morgen                   |        |             | •     |       | •    | •   | •        | •        | •        | •        | •    | •        | • | •        | 83    |
| Liebesrausch.                    |        |             |       |       | •    | •   | •        | •        | •        | •        | •    | •        | • | •        | 84    |
| An ihrem Wieger                  |        |             | •     |       | •    | •   | •        | •        | •        | •        | •    | •        | • | •        | 85    |
| Sehnsucht ber Lie                |        |             |       |       |      | •   | •        | •        | •        | •        | •    | •        | • | •        | 00    |
| Erinnerungen                     |        |             |       |       |      |     |          |          |          |          |      |          |   |          | 86    |
| 1. Am Elbbru 2 Der Lacken        |        | •           | •     | •     | •    | •   | •        | •        | •        | •        | •    | •        | • | •        | 86    |
| " " " " LEATER STATE             |        |             |       |       |      |     |          |          |          |          |      |          |   | -        |       |

|                                                           | Seite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 3. Buchwald                                               | 87    |
| 3. Buchwald                                               | 87    |
| 5. Sonnenaufgang auf ber Riesenkoppe                      | 88    |
| 6. Auf der Riesenkoppe                                    | 88    |
| Geiftliche Sonette:                                       |       |
| 1. Christus und die Samariterin                           | 89    |
| 2. Die Chebrecherin                                       | 89    |
| 3. Das Abendmahl                                          | 90    |
| 3. Das Abendmahl                                          | 90    |
| 5. Christi Himmelfahrt                                    | 91    |
|                                                           |       |
| Bermischte Gedichte.                                      |       |
| Die Meisung Apoll's                                       | 95    |
| Die Weisung Apoll's                                       | 97    |
| Das Reich des Gesanges                                    |       |
| An Abelaiden                                              | 99    |
| Wahe ber Golichton                                        |       |
| Rähe der Geliebten                                        | 100   |
| Wit Sou Oughon                                            | 101   |
| Mu den Knospen                                            | 102   |
| Friedrich's Todtenlanbschaft                              | 102   |
| 1 Believ und San Onche                                    | 103   |
| 1. Belisar und der Knabe                                  | 103   |
| 2. Saul und David                                         | 104   |
| Die menschliche Stimme                                    | 104   |
| Zur Nacht                                                 | 104   |
| an Guitad Zeolib                                          | 105   |
| an ben Detbenfunger des Abtdens                           | 109   |
| Beim Alexanderseste                                       | 106   |
| Trener Tob                                                | 108   |
| Wiegenlieb                                                | 109   |
| Bei einem Springbrunnen                                   | 110   |
| Treuröschen                                               | 110   |
| Worte ber Liebe                                           | 112   |
| Die drei Sterne                                           | 113   |
| Harras, ber kühne Springer                                | 114   |
| Graf Hoyer von Mansfeld, ober die Schlacht am Wölfesholze | 116   |
| An Wilhelm                                                | 117   |
| Aus ber Ferne                                             | 118   |
| Als sie eine Kornähre in ber Hand zum Blühen brachte      | 118   |
| Das gestörte Glück                                        | 119   |
| Trinflied                                                 | 120   |
| Beinlied                                                  | 121   |
| Der Weltschöpfer                                          | 124   |
| Der geplagte Bräutigam                                    | 124   |
| Dibo                                                      | 126   |



|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | •        |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | Seite                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An den verewigten                                                                                                                                                                                                                                          | Kii                                                                                         | nftl                        | er     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | •        |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 177                                                                                                          |
| An Brodmann's &                                                                                                                                                                                                                                            | ren                                                                                         | nbe                         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 178                                                                                                          |
| Phantasie                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 178                                                                                                          |
| Im St. Stephan                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   | •                               |   | 179                                                                                                          |
| Im Prater                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             | •                           |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 180                                                                                                          |
| Die Augen der Ge                                                                                                                                                                                                                                           | liebi                                                                                       | ten                         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,            |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 181                                                                                                          |
| Bor dem Bilde ibr                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 182                                                                                                          |
| Morgenfreude                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 184                                                                                                          |
| Bitte                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | •                           |        |                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |        | ,        |                                       | _                                     |   |                                 |   | 185                                                                                                          |
| Döbling                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          | •                                     |                                       |   |                                 |   | 185                                                                                                          |
| Muth                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 186                                                                                                          |
| Der Dreiklang bes                                                                                                                                                                                                                                          | Let                                                                                         | ens                         |        | •                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 187                                                                                                          |
| Bor dem Grabmal                                                                                                                                                                                                                                            | in                                                                                          | Per                         | 131    | ng                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 188                                                                                                          |
| Der Tobtenkranz.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                             | ,      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 189                                                                                                          |
| Zum Abschiede .                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 192                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | En                          | ife    | he                 | Æri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101          | nen      | te.    |          |                                       |                                       |   |                                 |   |                                                                                                              |
| Et ( m                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 100                                                                                                          |
| Couard und Beron                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |          | •      | •        |                                       | •                                     | • | •                               | • | 193                                                                                                          |
| Die Berlobung .                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                           | •                           | •      | •                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •            | 5 •      | •      | •        | •                                     | •                                     | • | •                               | ٠ | 199                                                                                                          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | C 1                         |        | -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          | W 2    |          |                                       |                                       |   |                                 |   |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | (DE                         | eg     | ent                | eit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | σgε          | dic      | nte    | •        |                                       |                                       |   |                                 |   |                                                                                                              |
| Nu Woline Bürger                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                             |        | _                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        | <u>•</u> |                                       |                                       |   |                                 |   | 207                                                                                                          |
| Un Rosine Bürger                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                             |        | •                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •            | •        | •      | •        | •                                     | •                                     | • | •                               |   | 207                                                                                                          |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |          |        | •        | •                                     |                                       |   | •                               |   | 207                                                                                                          |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |          |        | •        | •                                     |                                       |   |                                 | • | 207<br>208                                                                                                   |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |          |        |          | •                                     |                                       |   |                                 | • | $\frac{207}{208}$ $\frac{208}{208}$                                                                          |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        | •        | •                                     |                                       |   |                                 |   | 207<br>208<br>208<br>209                                                                                     |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        | •        |                                       |                                       |   |                                 |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210                                                                              |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | bieb                                                                                        |                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |        | •        |                                       |                                       |   |                                 |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210                                                                       |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | bieb                                                                                        | bor                         | in !   | ber                | ·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213                                                                |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | bieb                                                                                        | bor                         | in !   |                    | ·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215                                                         |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | hieb                                                                                        | bo:                         | :<br>: | ber                | ·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215<br>216                                                  |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii                                                      | bor<br>ifen                 |        | ber                | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rfti         |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215<br>216<br>218                                           |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii                                                      | bor<br>ifen                 |        | ber                | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rfti         |          |        |          |                                       |                                       |   |                                 |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215<br>216<br>218<br>218                                    |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii                                                      | bor<br>ifen                 |        | ber                | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rfti         |          |        |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       |   |                                 |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215<br>216<br>218                                           |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: | voi                         | nt l   | ber<br>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rsti         | it .     | 200    | adii     | •                                     |                                       |   |                                 |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215<br>216<br>218<br>218                                    |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: | voi                         | nt l   | ber<br>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rsti         | it .     | 200    | adii     | •                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |                                 |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215<br>216<br>218<br>218                                    |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | ibied<br>Eu<br>18, m                                                                        | bor<br>iifen<br>12<br>iit L | Del    | ber<br><br>hlen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rfti<br>äge  | n<br>r's | 200    | adii     | •                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |                                 |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215<br>216<br>218<br>218<br>219                             |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | ibied<br>Eu<br>18, m                                                                        | bor<br>iifen<br>12<br>iit L | Del    | ber<br><br>hlen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rfti<br>äge  | n<br>r's | 200    | adii     | M1                                    | •                                     |   | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215<br>216<br>218<br>218<br>219                             |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | ibied<br>Eu<br>18, m                                                                        | bor<br>iifen<br>12<br>iit L | Del    | ber<br><br>hlen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rfti<br>äge  | n<br>r's | 200    | adii     | M1                                    | •                                     |   | :                               |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215<br>216<br>218<br>218<br>219                             |
| An Horona  An Corona  Jum 3. Februar  Jum 3. Februar  Jum 3. Februar  Des Sängers Abschaft  An F. v. R.  An Schönberg und  An Cie  Mit den Knospen.  Am 16. November  An Jidorus  Unter  Unter  Bu einer Mesobie  Ju Paisiello's Mustan  Bu Paer's Arie: I | ieb<br>ieb<br>ieb<br>ieb<br>ieb<br>ieb                                                      | te 2                        | Del No | ber<br><br>plen    | in in its second | ge ge        | r's      | enieni | abii     | M1                                    | •                                     |   | :                               |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215<br>216<br>218<br>218<br>219                             |
| An H                                                                                                                                                                                                                                                       | ieb<br>ieb<br>ieb<br>ieb<br>ieb<br>ieb                                                      | te 2                        | Del Ve | ber<br><br>plen    | in to le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ge<br>pi'd'd | get u 1  | et et  | abii     | M1                                    | •                                     |   | :                               |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215<br>216<br>218<br>219<br>220<br>220<br>221               |
| An Horona  An Corona  Jum 3. Februar  Jum 3. Februar  Des Sängers Absolution K. v. R.  An Schönberg und  An Auguste  An Sie  Mit den Knospen.  Am 16. November  An Hidorus  An Hidorus  An Fidorus  Unter  Ruser's Arie: L  Ruser's Arie: L  Ruser's Koman | ieb<br>ieb<br>ieb<br>ieb<br>ieb<br>ieb                                                      | te 2                        | Del    | ber<br>blen<br>cte | in to le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rfti         | get u 1  | et et  | abii     | M1                                    | •                                     |   | :                               |   | 207<br>208<br>208<br>209<br>210<br>210<br>213<br>215<br>216<br>218<br>218<br>219<br>220<br>220<br>221<br>221 |

| Nachtrag, lingedrucktes.                          |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
|                                                   | Seite             |
| Jugenbluft                                        | 225               |
| Leichter Sinn                                     | 226               |
|                                                   | 227               |
| Mein hohes Lied von der Einzigen                  | 228               |
| Wehmuth der Liebe                                 | 229               |
| Der Jüngling und ber Bach                         | 230               |
| Spielmann und Zither                              | 232               |
| And der Ferne                                     | 233               |
| An Caroline Pichler                               | 234               |
| In der Stephanstirde                              | 234               |
| Luther's Monolog                                  | 235               |
| Luther's Monolog                                  | 236               |
| Die Monatssteine                                  | 237               |
| An die Geliebte                                   | 243               |
| Am 13. Juni 1812                                  | 244               |
| Bei'm Gewitter                                    | 246               |
| En per Madit                                      |                   |
| In der Nacht                                      | 248               |
| Dresden. 1813                                     | $\frac{240}{250}$ |
| 21thtti 1019                                      | 200               |
| <b>Iugendscherze.</b> Umor und seine Heerschaaren | 253<br>257        |
| Räthsel, Charaden, Anagramme, Homonyme, Logogry   | ho                |
| Palindrome.                                       | ηε,               |
| - Dutinotome.                                     |                   |
| 1. Räthsel. (Nichts.)                             | 259               |
| 2. Charade. (Galgenstrick.)                       | 259               |
| 3. Charade. (Windbentel.)                         | 259               |
| 4. Charade. (Ziegenbock.)                         | 259               |
| 5. Charade. (Nachtlicht.)                         | 260               |
| 6. Charade. (Ralbfell.)                           | 260               |
| 7. Charabe. (Augenblick.)                         | 260               |
| 8. Charabe. (Steuermann.)                         | 260               |
| 9. Charabe. (Rilbezahl.)                          | 260               |
| 10. Charade. (Pantoffel.)                         | 260               |
| 11. Charade. (Sonnenwende)                        | 261               |
| 12. Charabe. (Hansfran.)                          | $\frac{261}{261}$ |
| 13 (Sharake (Ouvlank)                             | 261               |
| 14 Charana (Wilharahi)                            | 261               |
| 15 Charaba (Prantishinger)                        | 262               |
| 16 Charabe (Milmodt)                              | 262               |

|                   |                              |           |            |        |      |      |       |      |      |      |    |     | æait.             |
|-------------------|------------------------------|-----------|------------|--------|------|------|-------|------|------|------|----|-----|-------------------|
| 4 17              | Carl                         | (Main     | <b>C A</b> |        |      |      |       |      |      |      |    |     | Seite             |
| 17.               |                              | (Geistrei |            | •      | • •  | •    | •     | •    | •    | •    | •  | •   | 262               |
| 18.               | Charade.                     | (Fee = M  |            |        | us.  |      | •     | •    | •    | •    | •  | •   | 263               |
| 19.               | Charade.                     | (Bergißn  |            |        | •    | •    | •     | •    | •    | •    | •  | •   | 263               |
| 20.               | Charabe.                     | (Nachtsch |            |        |      |      | •     | •    | •    | •    | •  | •   | 264               |
| 21.               | Charade.                     | (Morgen   |            |        |      |      | •     | •    |      |      | •  | •   | 264               |
| 22.               | Charabe.                     | (Hohlstei |            |        |      |      |       | •    | •    | •    |    | •   | 265               |
| 23.               | Anagramm                     |           |            | Pit=   |      |      |       | •    | •    | •    |    |     | 266               |
| 24.               | Anagramm                     | 1. ([Bir  | gilius     |        | aro  | _    | Ror   | na.) | •    | •    | •  |     | 266               |
| 25.               | Anagramm                     | t. (Rose  | - 6        | tros.  | )    |      |       |      | •    |      |    |     | 266               |
| 26.               | Homonym.                     | (Flüge    | el.) .     |        |      |      |       |      | •    |      |    |     | 266               |
| 27.               | Somonym.                     | Pistol    | en.)       |        |      |      |       |      |      |      |    |     | 267               |
| 28.               | Homonym.                     | (Ball.    | ) .        |        |      |      |       |      |      |      |    |     | 267               |
| 29.               |                              | 1 1       | el.).      |        |      |      |       |      |      |      |    |     | 267               |
| 30.               |                              |           |            |        |      |      |       |      |      |      |    |     | 267               |
| 31.               |                              |           |            |        |      |      |       | •    |      |      |    |     | 267               |
| $\overline{32}$ . |                              |           |            | - ລົ່າ | nini | el – | - S   | umi  | nel. | 1    | _  | ÷   | 268               |
| 33.               |                              |           |            | Bille  |      |      | lle.) |      |      |      |    |     | 268               |
| 34                |                              |           |            | eben   |      |      | ben   |      | Pob  | PIT. |    | ÷   | 268               |
| 35                |                              |           | ier —      |        |      |      | ier.  |      |      |      |    |     | 268               |
| 36                |                              |           |            | the.)  |      |      |       |      | ÷    | ·    | ÷  | ÷   | 268               |
| 37                |                              |           |            | Reue   | 1    | •    | •     | ·    |      | •    | •  | ÷   | 269               |
| 38                |                              |           |            | Amo    |      |      | •     | •    | •    | •    | •  | •   | 269               |
| 39                |                              |           |            | lebe.) |      | •    | •     | •    | •    | •    | •  | •   | 269               |
| $\frac{33}{40}$   |                              |           |            | Rebel  |      | • •  | •     | •    | •    | •    | •  | •   | 270               |
| 20.               | . pullitotoni                | . (2000)  |            | , coc. |      | • •  | •     | •    | •    | •    | •  | •   | 210               |
|                   |                              | DI        | ama        | tisch  | e A  | zert | e.    |      |      |      |    |     |                   |
| Duraic            | nung an bi                   | o Fran    | Soria      | ain    | Mnr  | 10 9 | Dar   | atho | ~ fa | ntt  | Ou | **- |                   |
|                   | land und S                   |           |            |        |      |      |       |      |      |      |    |     | 273               |
| Toni              |                              |           |            | •      | •    | • •  | •     | •    | •    | •    | •  | •   | $\frac{275}{275}$ |
|                   | ~ !! form                    |           |            | •      | •    | •    |       | •    | •    | •    | •  | •   | 307               |
| Zrin              |                              |           | • •        |        | •    | •    | •     | •    | •    | •    | •  | •   | $\frac{301}{325}$ |
|                   |                              |           |            |        |      |      |       |      | •    | •    | •  | •   | 397               |
|                   | oig                          |           | • •        |        |      |      |       | •    | •    | •    | •  | •   | 441               |
| Costa             | munde .                      |           | • •        | •      | •    |      | • •   | •    | •    | •    | •  | •   |                   |
|                   | by Heyderich                 |           |            |        |      |      | • •   | •    | •    | •    | •  | •   | 509               |
| 2018              | Braut .                      |           | • •        | •      | •    | •    | • •   | •    | •    | •    | •  | •   | 527               |
|                   | grüne Domi                   |           |            | •      | •    | •    | • •   | •    | •    | •    | •  | •   | 545               |
| _                 | Nachtwächter                 |           |            | •      |      |      |       |      |      | _    |    | •   | 563               |
|                   | Better aus                   |           |            |        |      |      |       |      |      |      |    | •   | 585               |
| _                 | Gouvernante                  |           |            |        |      |      |       |      |      | •    |    | •   | 603               |
|                   | Fischermädch                 |           |            |        |      |      |       |      |      | •    | •  | •   | 623               |
| Dan               |                              |           |            |        |      |      |       |      |      |      |    |     | 75 75             |
| -                 | vierjährige?                 |           |            | •      | •    | •    |       | •    | •    | •    | •  | •   | 643               |
| -                 | vierjährige L<br>Bergknappen |           |            | •      |      |      |       | •    | •    | •    | •  | •   | $\frac{643}{655}$ |

<sup>\*)</sup> Schloß bei Löwenberg in Schlesien, im Besitz ber Fürstin Pauline von Sobenzollern - Sechingen.

|                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Alfred der Große                                         | 679   |
| Der Kampf mit dem Drachen                                | 703   |
| Die Blumen                                               | 717   |
| Erzählungen.                                             |       |
| Hans Heiling's Felsen                                    | 727   |
| Wolbemar                                                 | 739   |
| Wolbemar                                                 | 748   |
| Die Reise nach Schandan                                  | 751   |
| Mündliche Erzählungen,                                   |       |
| schriftlich bearbeitet von Caroline Pichler.             |       |
| 1. Die Tauben                                            | 763   |
| 2. Die Rosen                                             | 768   |
| Briefe.                                                  |       |
| 1. Briefe Körner's an die Seinigen, an Eltern, Schwester |       |
| und Tante . 1 will                                       | 779   |
| 2. Auszilge aus Körner's Briefen an Frau von P — in      |       |
| Wien                                                     | 807   |
| (.1 KI)                                                  |       |
| Zugabe,                                                  |       |
| Gedichte beutscher Dichter auf Theodor und Emma          |       |
|                                                          | 815   |
| Gedichte englischer Dichter                              | 830   |
| Englische Uebersetzungen Körner'scher Gebichte .         | 834   |
| TAIL.                                                    |       |
| TOTAL TOTAL                                              |       |
|                                                          |       |
| 0.5                                                      |       |
|                                                          |       |

120 got wood our COLD £0.0/£10.1

2011 MIG \$12

0.051 TOS -06

(3m)

4990

one and and information of the second section of the na colonia militara

11.5

10

(IV) (8 - 0)

(00)

#### Vorwort.

Als der Herausgeber, dem Auftrage der Mutter des Dichters und dem Wunsche der Verlagshandlung gemäß, die Besorgung dieser Ausgabe übernahm, mußte er sich im Boraus sagen, daß für ihn gar wenig dabei zu thun sei. Theodor Körner's Werke sind seit fast zwanzig Jahren ein Eigenthum der deutschen Nation, welches derselben, wie sechs Auflagen von leper und Schwert, sieben Auflagen des poetischen Rachlaffes, einige Auflagen ber bramatischen Beiträge, und - leider! — zahlreiche Nachdrücke, unter ihnen eine mangelhafte Gesammt-Ausgabe, beweisen, sehr lieb und theuer geworden ist. Dieses Eigenthum durch Uebung einer nachträglichen Kritik und Ausschließung des minder Guten zu verkümmern oder daran willfürlich zu feilen und zu ändern, durfte der Heransgeber sich nicht für berechtigt halten. Eben so wenig durfte er sich durch den großen Vorrath noch ungedruckter Ur= beiten verführen laffen, diese Sammlung über die Gebühr zu erweitern und Versuche aufzunehmen, welche ben Ruhm bes Dichters und die ihm zugewandte Bunft nur schwächen konn= Beides verbot ihm nicht nur gewissenhafte Rücksicht auf die Sache selbst, sondern auch Bietät für den verewigten treff= lichen Vater Körner, seinen vieljährigen Freund, welcher unter Tiedge's Beihülfe die Herausgabe der einzelnen Werke des Was von Beiden der Aufnahme Sohnes beforgt hatte. würdig befunden worden war, durfte nicht ausgeschlossen werden. Bei dem Ungedruckten aber mußte immer der Herausgeber sich fragen, ob wohl der Berewigte, welchen von der Zusam= menstellung einer Gesammt=Ausgabe der Tod abgehalten, seiner dem Freunde bekannten Gesinnung nach, oder nach den mund=

[1]

lichen Mittheilungen der Mutter, oder nach dem Zustande, in welchem die Papiere sich vorfanden, seinerseits diese Aufenahme beschlossen haben würde? Nur durch gewissenhafte Beachtung dieser Rücksichten konnte der Herausgeber sich selbst genügen. Und hiemit ist dem auch ausgesprochen, daß sein Name auf dem Titelblatte weniger einen Anspruch auf Berbienst begründen, als ein Denkmal der Freundschaft sein soll, welche ihn mit den ehrwürdigen Eltern des Dichters und mit der auch bereits hingeschiedenen Schwester der Mutter, der geistreichen und als ausgezeichnete Pastellmalerin rühmlich bekannten Dorothea Stock, seit einer Neihe von Jahren verbunden hat. Uebrigens ist zu bemerken, daß diese nähere Bekanntschaft des Herausgebers mit der Familie Körner erst

begann, als der Dichter bereits vollendet hatte.

So weit nun bei diesen eng gezogenen Grenzen dem Berausgeber noch eine Freiheit der Bewegung gestattet war, ließ er sich bei seinem Geschäfte von der Ansicht leiten, daß an dem von Theodor Körner erworbenen Ruhme der Mensch nicht minder Antheil hat als der Dichter, und daß die Leistungen des Letztern ihren wahren Werth nicht nur durch das erhalten, was sie wirklich sind, sondern hauptsächlich durch das, was sie für die Zukunft versprachen. Daß der Dichter den bekannten ruhmvollen Tod fand, als er noch nicht sein zweiundzwanzigstes Jahr vollendet hatte, möge auch kein Leser vergessen, und aus dem, was er hier findet, verglichen mit dem, was der Dichter als Mensch war, folgern, was derselbe noch geleistet haben würde, wenn ihm, der in der Jugend, welche sich im Breiten behaglich zu ergehen liebt, schon so Erfreuliches hervorbrachte, gestattet gewesen wäre, sich bei grö-Ferer Reife mehr in sich felbst und in der Kunst zu vertiefen, und durch sie die reiche Fruchtbarkeit seines Beistes, die frische Lebendigkeit seines Gemuths und die Erhabenheit seiner Gefinnung in vollendeteren Bilbern abzuspiegeln.

Wenschen und des ausgezeichneten Dichters in einer Person als dassenige anerkennen, was der Erscheinung ihre wahre und eigenthümliche Bedeutung giebt, so werden wir zu ersahren wünschen, mittelst welcher äußeren Umstände diese durch die innere Natur begründete Berbindung gefördert und bis zur höchsten Innigkeit besestigt wurde. Wir gehen auf die Erziehung zurück, und schon durch sich selbst unbedeutende Eltern

werben uns wichtig, wenn sie burch einen solchen Sohn ver= herrlicht sind. Wie viel mehr die Eltern Körner's, welche nicht nur durch ihre Berbindung mit den bedeutenoften Literatoren ihrer Zeit, hauptsächlich mit Schiller und Goethe, sondern auch während des Aufenthalts in Dresden durch den geselli= gen Kreis, dessen Mittelpunkt ihr Haus war und welcher fast Alles in sich vereinigte, was an Einheimischen und Fremden auf Kunstbildung Anspruch machen durfte, sich eine Bedeutung erworben haben, die weit über ihr Leben hinausreichen wird. Vieles Schöne und Gute wird in der Bergangenheit aufge= gangen sein und in der Zukunft aufgehen, ohne daß man sich ihrer, die den Saamen bazu ausstreuten, als der Urheber defselben erinnern wird. Denn eben dies ist das Glück guter und reich begabter Menschen, welches sie über die Bergänglich= keit ihres Lebens troften muß, daß das Beste ihres innern Seins sich veredelnd auf Andere verpflanzt und fo, bei fer= nerer Mittheilung in immer sich erweiternden Kreisen auf die Fortbildung des Geschlechts wirkend, fortlebt in einer unabfehbaren Zufunft.

Hier nun tritt die Pflicht des Herausgebers ein, über die Umstände, unter welchen Theodor Körner das wurde, was wir an ihm lieben, und über die mitwirkenden Bersonen mehr beiszubringen, als der hiebei betheiligte Bater, der am wenigsten von sich selbst zu sprechen geneigt war, beibringen wollte

und durfte.

Was nun zuwörderst ihn, den Bater, anlangt, so werden die zahlreichen persönlichen Freunde desselben, so wie auch diesenigen, welche nur durch Schiller's und Goethe's Briefswechsel oder durch den Ruf mit ihm bekannt worden sind, nicht minder die Freunde des Sohnes und seiner Dichtungen, gern die Lebensschicksale desselben kennen lernen und sein Charakterbild betrachten. Wir lassen deshalb hier einen kleinen, früher in der preußischen Staatszeitung abgedruckten Aufsatz einrücken, in welchem der Heransgeber unmittelbar nach dem Tode des ehrwürdigen Mannes ihn zu schildern versucht hat.

#### Mefrolog.

#### Dr. Christian Gottfried Körner,

Königl. prenßischer Geheimer Ober=Regierungs=Rath, gestorben zu Berlin, den 13. Mai 1831.

Der Berewigte wurde ben 2. Juli 1756 in Leipzig geboren, wo sein Bater Pastor zu St. Thomas und Superintendent war. Nach vollendeter Schulbildung widmete er sich der Rechtsgelehrsam= keit, zuerst auf der Universität seiner Baterstadt, bann zu Göttingen, und erlangte 1777 zu Leipzig die Wilrde eines Doctors der Rechte. Balb nachher unternahm er eine Reise durch die Niederlande, England, Frankreich und Deutschland. Bon berselben zurückgekehrt, wurde er im Jahre 1778 als Privat=Docent bei der juristischen Facultät zu Leipzig, brei Jahre später aber als Confistorial-Advocat baselbst angestellt. Schon im Jahre 1783 erhielt er aber ben Ruf als Rath bei bem Ober = Consistorium zu Dresden und vereinigte bald barauf mit diesem Amte das eines Assessors der Commerzien= Deputation. Hier verband er sich im Jahre 1785 mit Anne Marie Jacobine Stock, seiner jetzt trauernden Wittwe, die er in einer 46jährigen Che zuerst durch seinen Tod betrikbte. Im Jahre 1790 wurde er zum Appellationsrathe befördert, 1798 aber als geheimer Referendar in das sächsische geheime Confilium berufen, trat jedoch im Jahre 1811 freiwillig aus diesem Berhältnisse in bas Appellationsgericht zurück. Als im Jahre 1813 die Hoffnungen einer Befreiung Deutschlands vom fremben Joche aufzubämmern begannen, sprach er, als Einer der Ersten, sich laut und muthvoll für diese heilige Sache aus, genehmigte ben Entschluß seines Sohnes Theobor, berselben nicht nur seine Lever, sondern auch sein Schwert gu weihen, und brachte von seinem mäßigen, durch den Krieg schon verminderten Bermögen zu Ausrüftung der Freiwilligen bedeutende Geldopfer dar. Alles dies konnte und jollte nicht verborgen bleiben, da ein solches Beispiel bazu biente, die Zweiselnden zu befestigen und die Zaghaften zu ermuthigen. Go fab er fich benn, als nach der Schlacht von Groß=Görschen die heiteren Aussichten der Baterlandsfreunde sich wieder umschleierten, in der dringendsten Gefahr, als Opfer der Nache Napoleon's zu fallen und zog sich auf einige Zeit nach Töplitz zurück. Aber ein edler Freund, ber da= malige königl. sächsische Cabinets-Minister, Graf von Einsiedel, verleugnete auch in dieser Bedrängniß seine trene Freundschaft nicht, und seinem Einfluß gelang es, unserem Körner noch vor der Befreiung Deutschlands die sichere Rilakehr nach Dresden zu bereiten. \*)

- recover

<sup>\*)</sup> Diefer edle, nachher vom Parteigeiste so sehr verkannte Mann, ließ sich burch die Rache, mit welcher Napoleon seine Feinde und die Freunde berselben

Hier erlebte er im Herbste des Jahres 1813 die Ereignisse, durch welche verwirklicht wurde, was er mit allen Kräften seines Gemüths und Geistes gewilnscht und gehofft hatte. Mit großer Fassung ersgab er sich den Beschlüssen der Vorsehung, nach welchen sein herrslicher Sohn Theodor, dessen Namen die Geschichte der Dichtkunst und die Geschichte der Völker auf ihre Taseln eingegraben, als Opser seines edlen Strebens fallen mußte.

Als nach der Einnahme von Dresden durch die Verbündeten das General-Gouvernement die Verwaltung von Sachsen übernahm, wurde er in dasselbe als Gouvernementsrath und bei Auslösung dieser Behörde in den preußischen Dienst als Staatsrath\*) berusen. Ebe er aber noch diesem Ruse entsprechen konnte, solgte im März 1815 dem einzigen Sohne Theodor die einzige Tochter Emma, ihres Bruders an Gesinnung und Talent würdig, in's Grab nach.

Obwohl nun ganz finderlos, ertrug er doch auch dieses schwere leid mit der Fassung des Mannes, in dessen Brust die Ueberzeu-

gung wohnt, daß bas Leben nicht ber Güter höchstes ift.

Seit dem Jahre 1815 hat er in Berlin, in seinem neuen, selbstgewählten Baterlande, in dem Staate, welchen er als die sicherste Stütze deutscher Freiheit, als die reichste Quelle deutschen Lichtes, liebte und ehrte, gelebt und gewirft. Nicht blos seinem Amte, als Mitglied des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts= und Mediscinal=Angelegenheiten und des Ober-Censur-Collegiums, hat er den trenesten Eifer, sondern dem Wahren, Schönen und Guten nach allen Seiten hin die lebendigste Theilnahme gewidmet.

Nach kurzer, schmerzloser Krankheit, während welcher er noch am Tage vor seinem Tobe in den Angelegenheiten seines Berufs sich beschäftigte, ja am Todestage selbst ihnen seine letzten Gedanken weihte, hörte er am 13. Mai 1831, nachdem er wie zum Schlummer die Augen geschlossen, auf, zu athmen. Kein Kampf ging seinem Hinscheiden voraus. Ein würdiges Leben war durch einen

sanften Tob schön vollendet!

Wenden wir von den äußeren Lebens = Umständen des Freuns bes und von seinem Tode den Blick auf ihn selbst, auf sein innersses Wesen zurück, so sehen wir das Verschiedenartigste in ihm zum schönsten Einklange verbunden. Wir sehen ihn mit gleichem Eifer

zu verfolgen pflegte, nicht abhalten, sich öffentlich und sogar in einer die Augen Aller auf sich ziehenden Weise als Körner's Freund zu bekennen. Er fuhr, als Körner von Töplit zurückgekommen war, zu ihm, blieb einige Stunden bei ihm und ließ seinen Wagen während dieser Zeit vor der Körner'schen Wohnung halten, damit Alle, mit Einschluß der zum Theil durch sächsische Agenten bedienten französischen geheimen Polizei, sehen möchten, der sächsische Cabinets Minister sei noch, wie vorher, der Freund des Mannes, von welchem Jedermann glaubte, daß er auf Napoleon's Befehl werde geächtet werden.

Der Titel Staatsrath wurde später burch die Berordnung vom 7. Febr. 1817 in den mit gleichem Rang verbundenen Titel: geheimer Ober-Regiesrungs-Rath, der in der Ueberschrift des Nefrologs gebraucht ist, verwandelt.

und gleicher Fähigkeit ber ernsten Wissenschaft, wie ber strengen Berufspflicht, ber beiteren Runft, in jedem ihrer aus Ginem Licht= quell hervorbrechenden Strahlen, wie der frohen Geselligkeit, zuge= Seine innige Berbindung mit Schiller ift bekannt und gehört, wie sein Berhältniß zu vielen ber ansgezeichnetsten Beifter, mit seinen eigenen geistigen Erzeugnissen ber Literatur = Geschichte Sein Saus war in frilherer Zeit in Dresben ber Berfamm= lungspunkt für ausgezeichnete Einheimische und Frembe, welche Sinn für geistvolles Gespräch, für Dichtkunst, Musik und Malerei bort Auch der beschränktere Kreis, mit welchem er sich in Berlin umgeben, fand in ihm bis ju seinem Ende heitere und geiftreiche Anregung. Er liebte, fannte und übte bis an seine letzten Tage Musik und philosophische Forschung und folgte ber Wissen= schaft und Kunst in allen ihren bedeutenden Erscheinungen. Und alle biese verschiedenartigen Bestrebungen waren zum Ganzen verbunden und zur Harmonie verschmolzen durch ein Gemüth, in weldem nur Wahrheit, Treue und Liebe wohnte, welches alles Ge= meine und Schlechte, bas uns im Leben nur zu oft entgegentritt und sich uns aufträngen will, ohne Kampf und Unstrengung burch bie ruhige Kraft ber inneren Burde zuruchwies. So trug sein Thun nirgends die Spur leidenschaftlicher Gluth; aber wohlthätige Wärme verbreitete sich liber Alles, was von ihm ausging. So war er mild und beiter beim Ernften, mild und ernft beim Beitern, in biesem und jenem gleich ansprucholos. Und biese Büge seines Innern sprachen sich unverkennbar in seiner ehrwürdigen, äußeren Erscheinung aus, welche auch der Tod nicht zu ändern vermochte und welche in Jedem, der ihn gefannt, ein erfreuliches Bild des gangen Mannes für immer erhalten wird.

Er ruht, seinem Bunsche gemäß, neben seinen Kindern bei Wöbbelin in Meklenburg-Schwerin unter ber Körners-Giche. Bablreiche Freunde umgaben hier ben Sarg, als er zur letten Reise bes Berewigten abgeben sollte, nachdem der Probst Moß, in gewohnter würdig einfacher Weise, einige gemlithvolle und ergreifende Worte an seinem Sarge gesprochen, und bes Berewigten vieljähriger Freund, der Bischof Neander, in geistreicher und inniger Rede ein Bild seines Lebens dargestellt und ihn eingesegnet hatte. Dort, an seiner Rubestätte, wohin er von einem vieljährigen Freunde bes Hauses, dem Waffengenossen Theodor's, dem Hofrathe Friedrich Förster, begleitet wurde, ehrte Se. Königl. Hoheit der Großherzog, sammt Allen, die Kunde erhichten, ben Todten mit ber Anerkennung, die ihm im Leben selten versagt worden sein wird. Se. Majestät unfer König hatte ihn längst mit bem rothen Abler-Orden britter Classe und Se. Mäjestät ber Raiser Alexanber von Rugland mit bem St. Annen-Orden zweiter Claffe

geschmückt.

Denken wir uns nun einen Bater, wie er eben geschil= bert ist — eine Mutter, von welcher wir, obgleich sie noch lebt und ihre Freunde sich ihres Lebens noch lange zu erfreuen hoffen, boch aus genauer persönlicher Bekanntschaft rühmen muffen, daß ihr Beist eben so flar, reich und gebildet, als ihr Gemüth treu, liebevoll und innig und ihre Gefinnung tüch= tig ist — welche, nach der bräutlichen Innigkeit zu schließen, mit welcher sie noch im Greisenalter an dem ihr unbedingt vertrauenden Gemahle hing, gewiß von jeher im Bunde mit ihm das schönste Bild ehelicher Liebe und Treue, nach den verschiedenen Lebensaltern verschieden gezeichnet und gefärbt, dar= stellte und als waltende Hausfrau den in ihr wohnenden Geist ber Liebe und Sitte über die Ihren verbreitete — welche, von allen ihren Theuren allein im Leben zurückgeblieben, durch die würdig heitere Haltung, mit welcher sie ein einsames Alter trägt, die Tiefe und Kraft ihres Charafters am besten beweist; \*) denken wir ferner, neben beiden Eltern, eine bei ihnen lebende unverheirathete Tante, eine bedeutende Künstlerin, wißig, fein und derb, wie es eben galt; nedend und nedisch; immer die Freunde anfechtend und wieder von ihnen angefochten; launig, auch lamisch und wunderlich, ja, in Augenblicken wohl uner= träglich; aber das Ganze ihrer Persönlichkeit, beruhend auf der Grundlage einer edlen Gesinnung, zusammengehalten und zu einer harmonischen Eigenthümlichkeit verschmolzen durch ein liebevolles Gemüth und einen eben so richtigen als gewandten Berstand; und, wo es nöthig war, immer der Berzeihung der Freunde versichert durch die Ueberzeugung derselben von ihrer redlichen, treuen, zu jedem Opfer bereiten Anhänglichkeit eine Individualität, welcher in ihrer Jugend gar nicht zu wi= derstehn gewesen sein soll und welche noch im Alter eine Un= ziehungsfraft und eine Ueberlegenheit ausübte, die von den Freunden gern und lachend anerkannt wurde; — benken wir uns dann eine um drei Jahre ältere Schwester, von Jugend auf einem würdigen Ernste zugewandt, aber deshalb nie die Heiterkeit zurückweisend; früh entwickelt; in vielen Richtungen mit Fleiß, warmen Eifer und Fähigkeit der besten Ausbildung nachstrebend und in Malerei und Gesang der Birtuo= sität nahe kommend; tief fühlend die Schmach des deutschen Bolks unter französischer Herrschaft, bas Erstehen und die Be-

Die würdige Frau ist inzwischen am 20. August 1843 ihrem Gatten in die Ewigkeit nachgefolgt.

freiung desselben ahnend, und in dieser Ahnung den Ereignissen der Zeit mit gespannter Theilnahme folgend, dabei dem Bruder mit der innigsten Liebe zugethan; — endlich eine Freund in der Schwester, die als Kind des Hauses erzogen wurde, liebenswürdig, heiter, durch die schönste Stimme und deren Ausebildung zum Gesange ansgezeichnet: — denken wir uns diese fünf Personen, in deren unmittelbarer Nähe der dichterische Knabe auswuchs, und wir werden leicht den Einsluß erkennen, den sie auf die vielseitige Entwickelung Theodor's haben mußten.

Zu diesem trat zunächst eine kleinere Anzahl von Freunsen, die in den Familienkreis, fast als Mitglieder desselben, aufgenommen waren, dem höheren Stande angehörig, an die seisneren Formen der Gesellschaft von Ingend auf gewöhnt und in ihnen mit Leichtigkeit sich bewegend, darum aber Herzlichseit und Iovialität nicht verläugnend. Diese Freunde, von welschen einige nachher zu den höchsten Staatsämtern gelangten, verschmähten es nicht, mit dem reichbegabten Knaben auf das Bertraulichste zu versehren, ja, sie ließen sich 's wohl gefallen, die Zielscheibe seines Muthwillens zu sein. Gegen einen derselben ist der S. 253 aufgenommene Ingendscherz "Amor's He ersch aaren," gerichtet, den man nicht als Gedicht betrachsten, sondern als einen Beitrag zur Lebenss und Bildungssesschichte des Dichters annehmen möge.

Schon in diesen engeren Familien- und Freundes-Areisen waren die schönsten Elemente für innere und äußere Bildung vereinigt. Aber sie vermehrten sich noch durch den weitern Areis interessanter und bedeutender Personen, welche sich int Körner'schen Hause Abends zu versammeln pflegten. Hier fand sich unter dem Schirme edler und seiner Sitte die mannigsachste Auregung für Kunst und Leben, und nicht leicht konnte eine Seite eines nach vielen Richtungen hinstrebenden Geistes

unberührt und unentwickelt bleiben.

Bei den Einflüssen, unter welchen der Anabe auswuchs, dürfen wir auch der reizenden Natur nicht vergessen, von welcher Dresden umgeben ist — nicht des schönen Weinbergs bei Loschwitz an der Elbe, auf welchem Schiller's Don Carlos entstand, und der immer während des Sommers die Familie und ihre näheren Freunde aufnahm. Wir müssen auch geschenken, daß der Anabe sich von Jugend auf an einen bescheisdenen Wohlstand gewöhnte, welcher die Eltern in den Standsetze, Anstand und Freundlichkeit in ihrem Hauswesen zu ers





bei uns zu sehn. Ich gestehe, daß es mir erwünscht wäre, wenigstens etliche Jahre mit meinem ausgebildeten Sohne als Freund zu verleben. Vielleicht könnte ich Dir selbst in Deinem Fache, als unbefangener Betrachter nützlich sein und Dich auf Lücken ausmerksam machen, die ich Dir auszusüllen überlassen müßte.

Dredben, am 11. Mai 1810.

An Deinen jetzigen Briefen, besonders an dem letzten, habe ich viel Freude. Ich verstinge mich selbst, wenn ich sehe, wie Lesbenstraft und Lebenslust sich jetzt in Dir regt. Gern möcht ich etwas beitragen, die Dauer eines solchen Zustandes bei Dir zu sichern. Viel gewinnst Du schon dadurch, daß Dich Dein Studium begeistert, solglich die Abwechslung zwischen ernster Thätigkeit und Genuß und das Streben nach einem hohen Ziele Dich vor Ueberssättigung bewahrt. Dein Körper ist gesund und abgehärtet, und Du kannst ihm Vieles zumuthen, was mancher Andere nicht untersnehmen darf. Aber eben deswegen wäre es Schabe, wenn Du ihm doch vielleicht manchmal zu viel zumuthetest und in den Mosmenten eines jugendlichen Rausches nicht Meister Deiner selbst bliebst. Ich verlange von Dir keine altkluge Aengstlichkeit, kein pedantisches Wachen über Deine Gesundheit; aber auch silr die Freude giebt es einen Uhythmus.

#### Fragmente von Briefen nach Wien.

Dresben, am 6. December 1811.

Der Conradin\*) hat viel Anziehendes für den tragischen Dickter, und je vertrauter Du mit der Geschichte des ganzen Zeitalters wirst, desto mehr Individualität und bestimmte Umrisse wird Dein Gemälde erhalten. Es gehört zum Reichthum eines dramatischen oder epischen Gedichts, daß die ganze damalige Welt sich in ihm spiegele. Für den Helden des Stlicks bedarf es der Liebe gewiß nicht, um ihn interessant zu machen, und die Freundschaft wird genug rührende Situationen darbieten. Aber an weiblichen Charafteren darf es doch nicht sehlen. — Ich sollte meinen, daß die Frauen in eine Tragödie sehr gut die Stelle des Chors vertreten könnten, wenn man sie selbst nicht in die Handlung eingreisen lassen will.

Dresben, ben 17. Januar 1812.

— Ueber Deinen Beruf zur Poesie habe ich Dir sonst schon geschrieben. Ich bin weit entfernt, Dich davon abzuhalten, aber ich habe nur die Besorgniß, daß, wenn Du jetzt schon das Produciren

<sup>°)</sup> Bou bieser Arbeit sinden sich unter Theodor's Papieren nur sehr mangelhafte, zur öffentlichen Mittheilung nicht geeignete Bruchftuce.

zum Hauptgeschäfte machst, Du vielleicht Manches versäumen wirst, was zu Deiner vollkommenen Ausbildung gehört, und was Dich auch zu einem höheren Ziele führen würde. Es ist eine gefährliche Klippe für den Künstler, wenn er sich eine gewisse Fertigkeit erworsben hat, und mit dem, was er in kurzer Zeit fertig macht, eine günstige Aufnahme bei dem Publicum sindet. Er bleibt dann leicht auf einer niedrigen Stufe stehen. — Zu bedauern ist Jeder, der von der Gunst der Muse Unterhalt erwartet. Nähren soll den Mann sein Geschäft, und hierzu soll sich der Flüngling vorbereiten. Zu der Kunst treibt ihn die Liebe, und was sie ihm dagegen darbietet, hat er blos als Geschenk anzunehmen, aber nie als auf einen Sold darauf zu rechnen. — Die Kunst sei die Würde Deines Lebens. Widme ihr Deine schönsten Stunden, aber nicht immer zur Production, sondern auch oft zum Studium.

Dresben, ben 23. Januar 1812.

Zwei Briefe von Dir liegen vor mir, mit ber Nachricht von Deinem Theatergluck. Gine so gute Aufnahme mußte Dich freuen, und auch uns war es fein fleines Kest, Deinen Namen auf bem Komödien-Zettel zu lesen, und einen guten Erfolg zu wissen. bem Parnag ift nicht immer ichones Wetter; genieße ben Sonnen= schein, so lange er währt, und verliere ben Muth nicht, wenn sich ber Himmel umwölft. In Wien hast Du mit einem Publicum zu thun, das noch lebensfroh und unbefangen ist, sich einem angenehmen Einbruck ju überlaffen. Anderwärts trifft man jo oft auf abgewelftes und altfluges Gefindel, das bei einem neuen Kunstwerke nichts weiter empfindet, als die Angst, sich durch ein voreiliges Ur= theil lächerlich zu machen und gegen eine anerkannte Autorität an= zustoßen — oder ein heimliches Grauen, wie vor einem mächtigen Feinde, dem man die schwachen Seiten ablauern muß, um nicht von ihm überwältigt zu werden. Manchem ist dann erst recht wohl zu Muthe, wenn er einen Grund aufgefunden hat, ein neues Ge= schenk der Kunst in den Winkel zu werfen.

Dresben, ben 21. Februar 1812.

—— Bon dem Succeß Deines Nachtwächters haben wir vor Ankunft Deines letzten Briefes zweimal Nachricht erhalten. Uebrizgens gratulire ich zu dem guten Erfolg und wünsche Dir Fortzauer dieser Gunst oder Gerechtigkeit des dortigen Publicums. —— Gegen den gräßlichen Stoff\*), den Du jetzt bearbeitest, wird von der Tante sehr protestirt. Ich habe an sich nichts dagegen, wenn ein Dichter auch einmal den Trieb sühlt, sich an einem solschen Stoff zu versuchen. Auch din ich der Meinung, daß der beseser Dichter, aus Schonung für ein weichliches Publicum, dem

5.000

<sup>\*)</sup> Im Trauerfpiel: Die Gubne.

Schauberhaften nicht ausweichen barf, wo er es auf seinem Wege trifft. Indessen giebt es in der Wahl des Stoffes eine Grenze, wo das Widrige überwiegend wird und auch sür stärkere Nerven allen Kunstgenuß zerstört. Diese Grenze wirst Du hoffentlich nicht überschreiten. Auch möchte ich nicht gern, daß es den Anschein hätte, als suchtest Du durch das Seltsamere und Wilde des Stoffs Deinem Werfe eine Witrze zu geben. Solcher Kunstgriffe bedarst Du wohl nicht. Und wenn von leberwindung der Schwierigkeiten die Frage ist, so wilrde ich die schwierigen Ausgaben in der Beshandlung vorziehn.

Dresben, am 27. Februar 1812.

– Ob Du mehr Talent zum Tragischen ober zum Komiichen haft, kann ich noch nicht beurtheilen, ba mir bie Thatsachen zur Bergleichung fehlen. Indeffen vereinigt fich Bieles bei Dir, was Dir einen gludlichen Erfolg im Komischen verspricht. Du haft vielseitige Empfänglichkeit, ein leichtes Blut, Witz, Fertigkeit im Bersbau, Befanntschaft mit bem Tone ber feinen Welt und eine beitere Phantasie. Schabe mar' es, wenn Du biese Borguge nicht gebrauchteft, um etwas Ausgezeichnetes in einem Fache zu leiften, bas in ber beutschen Literatur unter bie armeren gehört. wünsche beswegen nicht, Dich von der tragischen Boesie gang abzugiebn; vielmehr mußt Du Dich in jeder Gattung versuchen, und bas Publicum nuß überzeugt werden, daß es nicht Unvermögen jum Tragischen ist, was Dich mehr für bas Komische bestimmt. Eine Rangordnung zwischen beiden Gattungen fann gar nicht fta= tuirt werden. Du gestehst selbst, daß ein schanderhafter, gräßlicher Stoff Dich emport und Deine Nerven angreift. Wogn aber biefe Kasteiung, wenn Dir ein anmuthiges Keld sich öffnet, wo jedoch ebenfalls, um den böheren Forderungen Genüge zu leisten, alle Kräfte aufgeboten werden müffen. — Du scheinst ben Frühling noch in Wien genießen zu wollen. So gern ich Dich bald bei uns fabe, so habe ich boch nichts bagegen, wenn Du ben nächsten Sommer noch in Wien bleibst. Dlein Plan ist alsbann, Dich im Julins zu besuchen. — Unter jetigen Umständen glaub' ich, baß Du in Wien beffer aufgehoben bist. Freilich wünscht' ich aber, daß Du neben bem Produciren auch studirtest, nicht etwa eine Brobwissenschaft, sondern was zur Ausbildung bes Dichters gehört, Sprachen, Literatur und Geschichte. Suche nur bei ber Bermehrung Deiner Befanntschaften Berr Deiner Bormittage zu bleiben. Es freut mich, wenn ber Succest Deiner Stude Dir ben Eingang in mehrere Cirtel öffnet und wenn Du überall gern gesehn bift. Aber wache über Dich, daß Du beim Uebermaß bes Genusses nicht erschlaffit. Schon mander vorzügliche Kopf ist auf biese Art untergegangen.

Dresben, am 3. April 1812.

Die Sühne ist gestern angekommen, und ich kann Dir icon von dem Erfolg des zweiten Lesens Nachricht geben, mit dem bei einem solden Stoffe für mich ber eigentliche Kunstgenuß erft angeht. Ich gestehe, daß bei dem ersten Eindruck das Peinliche überwiegt, und vielleicht eben beswegen, weil in ber Behandlung kein poetischer Schmuck verschwendet ist, weil Sprache und Dialog größtentheils einfach und herzlich sind, weil der Dichter nicht vorlaut wird, sondern man die Personen selbst vor sich sieht. liche ber beiden ersten Scenen wird burch den einzigen Namen Wilhelm unter den Personen verbittert. Jett bin ich abgekühlt genug, um blos die Form zu betrachten, und freue mich ungeftort bessen, was Du für eine solche Aufgabe geleiftet haft. Die Babn, auf der ich Dich finde, scheint mir die rechte zu sein. Lag Dich nicht verkeiten, den Ruhm der Genialität in der Wildheit, Form= losigkeit und Frechheit zu suchen. Fahre fort, Deine Plane mit Besonnenheit zu entwerfen, aber bei ber Ausführung überlaß Dich gang Deiner Phantasie und Deinem Geflihl. Lebe in Deinem Stoffe, ohne an irgend etwas in der übrigen Welt zu benken. Aus Deinem Innern muß Charafter und Situation in ihrer gan= zen Fille hervorgehen, und was Dir lebendig vorschwebt, wird auch immer lebendiger in die Wirklichkeit treten, je mehr Du die Dittel beherrschest, die Du zur Darstellung brauchst. Schon jetzt bist Du in einem hohen Grade Herr Deiner Sprache und hast im Bersbau Gewandtheit und Wohlflang. Rein Gedanke ber Roketterie, nicht die kleinste Rücksicht auf den Effect bei irgend einem bestimmten Bublicum, entweihe Deine Stunden der Production. Aber bie Bitrbe ber Kunst und ihre Bestimmung sei immer vor Deiner Seele:

"Der Menschheit Burbe ist in eure Sand gegeben; bewahret sie! Sie finkt mit euch, mit euch wird die gesunkene sich heben!"

Dresben, ben 29. Mai 1812.

—— Dir müßte es in vieler Rücksicht angenehm sein, mit bes Freundes Familie nach Italien zu reisen, und wenn es erst im künstigen Jahre geschähe, so hätte ich nichts dagegen. Borher wünschte ich nur, daß Du der Einladung Goethe's folgtest und ihn noch recht benutziest, da er jetzt noch bei vollen Krästen ist und sich sir Dich interessirt. Sine solche Gelegenheit darf, wie mich dünkt, nicht versäumt werden. Auch zu der italienischen Reise könnstest Du Dich bei ihm sehr vorbereiten. Deine Ausbildung nimmt nun einmal einen eigenen Gang, und ich bin dis jetzt dabei mit meinem Bersahren zufrieden, das von dem gewöhnlichen ganz absweicht. Es kommt nicht darauf an, in welcher Ordnung Du die vorhandenen Lücken ergänzest, wenn Du nur Fortschritte machst, Dich immer mehr entwickelst und mit dem Genuß, den Dir die Umstände darbieten, eine ernste Thätigkeit verbindest.

Den 8. September 1812.

Deinen Beruf zum Dichter habe ich in Zriny völlig gegrünbet gefunden, und ich getraue es mir bei Gott und meinem Gewissen zu verantworten, wenn ich Dich nicht hindere, Deiner Rei-Aber mit bem Erfolge Deiner Thatigkeit steigen gung zu folgen. auch meine Forderungen. Du arbeiteft in voller Jugendfraft, unter febr gunftigen Umftanden. Dir liegt alfo ob, nach bem bochften Biele zu ftreben. Binnen zwei Jahren mußt Du zu ben Lieblingsdichtern der Nation gehören, die Achtung der Kenner erworben baben, und auf ein sicheres Ginkommen rechnen können. Benute alle Deine vorhandenen Berbindungen und suche fie zu erweitern; aber übereile Dich nicht, wenn man Dich fesseln will. Suche Dich noch ein paar Jahre frei zu erhalten, um Deine Ausbildung zu vollenden, und um Deinen Ruf in Nordbeutschland zu gründen. - - Biel hast Du empfangen und viel zu hoffen, baber Deine Berbindlichkeit, Die Bürde Deines Berufs nie ju vergeffen. ben Flügeln ber Dichtfunst foll die gesunkene Ration sich erheben. Dein Geschäft ift, alles Eble und Große und Beilige zu pflegen, wodurch die menschliche Natur sich verherrlicht. Ich verlange nicht, baß Du bei Deinen bichterischen Arbeiten an einen moralischen Zweck benten follft. Lebe und wirfe in ber afthetischen Welt, aber nie feind= felig, ober mit unbändigem Minthwillen gegen irgend etwas, bas guten Seelen ehrwilrdig ist. Zeige Dich selbst nie anders, als wie Du Dich nicht schämen wilrdest, vor Deiner Geliebten zu erscheinen.

Den 21. Ceptember 1812.

— Du feierst Deinen Geburtstag biesmal unter sehr gunftigen Umftanden. - - Du tannft, ohne Dir Borwurfe ju machen, vielmehr mit Zufriedenheit auf bas vergangene Jahr jurudfehn. Du bist thatig gewesen und haft in ber Runft, sowie in Deiner perfonlichen Ausbildung bedeutende Fortschritte gemacht. Deine Producte haben ben Beifall ber Menge erlangt und find von Sachverständigen geschätzt worden. Deinen Eltern haft Du viel Freude gemacht, und fie seben für Dich einer gliicklichen Butunft entgegen. Dit froben Aussichten werben wir Deinen Tag feiern, werden Gott banken für Alles, mas er uns in Dir gegeben bat und noch zu geben verspricht, und die Hoffnung, Dich balb wieder zu sehen, wird uns die Trennung erträglich machen. Ich britde Dich im Geift an die Bruft und gebe Dir meinen besten Segen! - - - Der ältere Blümner ift jetzt bier. Er hat Deine Sühne in Weimar gesehn und war sehr bafür eingenommen. Die Aufführung foll vorzilglich gewesen sein.

Dredden, ben 1. Februar 1813.

— Du hast den Sinn für das Heilige bewahrt, aber kirchliche Meinungen baben jetzt für Dich kein Interesse, jedoch nicht

aus Frivolität ober Geringschätzung, sondern weil Liebe und Kunft ausschließend in Deiner Seele berrichen. Du hast zu viel Tiefe, um nicht früher oder später auch auf Untersuchungen über Gegenstände ber Religion geführt zu werben. Für biesen Zeitpunkt ist es wich= tig, die Freiheit Deines Geistes zu behaupten und nicht in die pein= liche Lage eines Streites zwischen Deinem Bekenntniß und Deiner Ueberzeugung zu gerathen. Der wesentliche Bortheil bes Protestantismus ift, daß er zu ber ursprünglichen Reinheit des Christen= thums ben Weg öffnet und von der Knechtschaft firchlicher Autoris täten befreit. Ohne ben hohen Werth einer göttlichen Offenbarung ju verkennen, barf man mit äußerster Strenge prufen, was unter biesem Ramen uns bargeboten wird. Das Ebelfte muß ausarten, wenn es burch mehrere Zeitalter von Menschen bewahrt und fort-Daher die Nothwendigkeit, den Gehalt von ben gepflauzt wird. Schlacken zu sondern.

In eine schwierige Stellung gerieth ber Bater mit seinem Suftem, als ber Sohn sich während seines Aufenthalts in Leip= zig in die Berirrungen stürzte, welche S. XLIX und L der Bio= graphie angedeutet sind. Zwar waren die Berirrungen nicht von der Beschaffenheit, wie diesenigen, in welchen wir jetzt häufig unsere akademische Jugend befangen sehen, vielleicht eben beshalb, weil man schon auf den Schulen Ansprüche an die Jünglinge macht, welche ihre Ideen von ihrer eigenen Wich= tigkeit in das Gebiet der eitlen Träumereien hinauf schrauben und ihre Jugend verkummern, indem man sie vorzeitig mit männlichem Ernst und männlicher Würde ausstatten will. Nicht die Staats-Berfassungen wollten die damaligen Studirenden umstürzen, nicht neue errichten, bevor sie noch durch eigene Anschauung und Erfahrung einen klaren Begriff bavon hatten, was denn eigentlich eine Staats-Berfassung fei, wie die Räder ber großen Maschine in einander greifen und wie ihre Be= wegung auf das Leben des Einzelnen und des Bolks einwirke. Noch war ihre Art und ihre Unart ganz der Natur der Jugend gemäß. Berbindungen stifteten Die Studirenden, um sich mit einander gut oder schlecht zu vergnügen. Andere Berbinbungen traten ihnen gegenüber auf, und da Jeder seine Gefellschaft vorzog, deshalb die andere herabsetzte, deren Mitglie= der sich dadurch an ihrer Ehre verletzt fühlten, so konnte es zu keiner Zeit an Neckereien fehlen, worans bann von selbst Bandel und Schlägereien hervorgingen, in welchen der Eine oder An= dere durch den wenig gefährlichen Sieber mit einer Narbe im

Gesichte ein bleibendes Andenken an Kämpfe erhielt, die er kurze Zeit nach dem ersten Examen als Kinderspiele belächelte. Daß aber dem Jüngling selbst diese Berbindungen mit allen barans hervorgehenden Verhältnissen und Migverhältnissen als höchst wichtig erschienen, daß man ihnen prächtige Namen gab und die erhabensten Gesinnungen in der Behandlung der Bundes= angelegenheiten aussprach, war eben so natürlich und dem Alter der Bundesglieder angemessen, als der eifrige Ernst, mit welchem wir das kleine Mädchen ihre Puppe anziehen, unterrich= ten, ausschelten und züchtigen sehen. Jedes Alter hat seine Spiele. Auch wir Aelteren haben die unfrigen. Mögen fie inuner schuldlos und bedeutsam sein!

Bon obiger Art waren die Berirrungen, zu welchen Theo= dor Körner sich verleiten ließ. Wenn es befremden möchte, daß ein Jüngling, wie dieser, aufgewachsen unter Eindrikken, wie wir sie oben beschrieben haben, an dem rohen Treiben Befallen finden konnte, zu welchem bergleichen Studenten : Berbindungen von jeher führten, so ist zu bedenken, daß in jeder fräftigen männlichen Natur die Anlage zur Rohheit und Wild= heit in irgend einem Winkel verborgen liegt, und selbst von dem Manne, welcher durch redlich erstrebte Bildung die Ein= sicht und den Willen zu Herrschern seiner Handlungen gemacht hat, bei vielen Anlässen nur mit Schwierigkeit und zuweilen

wohl vergeblich befämpft wird.

Indessen waren Theodor's Fehler in ihren Folgen zu be= deutend, als daß der Bater blos das, was sie entschuldigen mochte, gelten lassen konnte. Nach mehreren Händeln, wegen deren er schon zur Gefängnißstrafe verurtheilt war, kam es zu öffentlichen Kämpfen, bei welchen Theodor als Parteifüh= rer eintrat und eine Wunde erhielt. Er mußte, um der Strafe zu entgehen, Leipzig verlassen und wendete sich nach Berlin.

Dorthin schrieb ihm ber Bater folgenden Brief:

Dresben, ben 25. Märg 1811.

Lieber Sohn.

Du weißt, daß es mir schwer wird, Dir nicht zu vergeben, selbst wenn ich Ursache habe, mit Dir unzufrieden zu sein. In bem gegenwärtigen Falle hätte ich freilich eine solche Wendung ber Sache nicht erwartet. Rach bem, was vorgefallen war, fann ich Dir freilich nicht verdenken, daß Du lieber von Leipzig heimlich weggingst, als Dich der Gefahr aussetztest, ein halbes Jahr in's Carcer gesperrt zu werben. Aber eine andere Frage ift, ob bas Borgefallene nicht zu vermeiden gewesen wäre? So ungern ich

21

über vergangene Dinge predige, die nicht zu ändern sind, so muß ich Dich doch dies Mal auf einige Punkte aufmerksam machen, weil es scheint, daß Du im Taumel der Leidenschaft alle Deine Verhält=nisse zu vergessen gewohnt bist, und besonders nicht daran denkst,

mas Deinen Ettern Rummer und Sorgen verurfachen muß.

Ich hatte Dich ernstlich gebeten, Dich in den letzten Tagen Deines Aufenthalts in Leipzig, und bei ber Lage Deiner ichon an= bängigen Sache vor leidenschaftlichen Streichen zu hüten. Dies schien mir kein zu großes Opfer zu jein, auch wenn Du babei unter ir= gend einem Borwande, ber Dir kurz vor Deiner Abreise nicht feh= Ien konnte, Dich Deinen gewöhnlichen Gesellschaften hättest entziehen müssen. Du scheinst dies selbst gefühlt zu haben, da Du schriebst, daß Du vor einiger Zeit Bandel gehabt hatteft. - Gefett aber, die Händel waren nicht zu vermeiden, so hätte doch wenigstens, selbst nach Studentengesetzen, bas Schlagen jo lange aufgeschoben werden können, bis die 8 Tage im Carcer vorbei waren und Dein Stadt= arrest aufhörte. Aber Du rechnetest zu sehr auf Dein zeitheriges Glück, und die Erfahrung lehrt Dich nun, daß Du nicht immer in solchen Fällen Herr des Erfolgs bist. — Mußte endlich die Sache sogleich ausgemacht werden, so wären doch wohl die gewöhnlichen Präcautionen möglich gewesen, damit man die Spuren des Bor= falls nicht auf ber Straße mahrgenommen hätte.

Du fannst mir nicht Schuld geben, daß ich einen Pedanten ober Phillster aus Dir machen will, aber von einem Jünglinge von 20 Jahren, dem es nicht an Berstande und Stärke der Seele sehlt, kann man in wichtigen Fällen einige Besonnenheit fordern; man kann erwarten, daß er nicht wie ein Trunkener sich von jeder Leidenschaft fortreißen lasse. Die Ruhe meines Lebens beruht auf dem Glauben an Deinen persönlichen Werth und an Deine Liebe zu mir. Diesen Glauben habe ich auch jetzt nicht verloren. Ich weiß, daß Du unfähig bist, unedel zu handeln, daß es Dich schmerzt, mich zu betrüben und daß es Dein eifriger Wunsch ist, mir Freude zu machen. Dies kannst Du leicht in der neuen Periode Deines Lebens, die Du jetzt in Berlin ansängst, und von allem Vergan=

genen wird alsbann unter uns nie mehr die Rebe fein.

Dieser milde Ernst, dies Vertrauen wirkten, wie Theodor's edle Natur es voraussetzen ließ. Er hatte der Wildheit der Jugend seinen Tribut abgetragen und die gesättigte Kraft kehrte zur Anmuth zurück. Niemals gab er den Eltern wieder Veranlassung zur Klage. In Verlin und Wien, ganz sich selbst überlassen, wurde er doch nie wieder durch seine große Lebhastigkeit von dem Wege abgelockt, den die Sitte vorzeichnet. Der Herausgeber, welchen Geschäftsverhältnisse im Jahre 1814 während des Congresses nach Wien führten, sand dort oft Gez

legenheit, Personen aus den Kreisen zu sprechen, in welchen Theodor gelebt hatte. Alle waren voll seines Andenkens und des Ruhmes seiner schönen, liebenswürdigen Persönlichkeit. Reinheit des Gemüths, Anspruchslosigfeit, selbst zu der Zeit, als ein schnell emporblühender Ruhm einen Andern so leicht zur Anmaßung hätte verführen können, Anhänglichkeit und Treue gegen die, denen er sich befreundet hatte, Maß und Anmuth. auch bei den Aeußerungen jugendlichen Muthwillens, von weldem man viele höchst komische Züge zu erzählen sich gefiel, wurden von Allen ihm nachgerühmt. Die Freundschaft einiger trefflichen Frauen und die Liebe zu einem durch Schönheit, Sitte und Kunfttalent gleich ausgezeichneten Mädchen, welches mit bem Segen bes Baters feine Lebensgefährtin werden follte, mochten es wohl ihm sehr erleichtern, bem Bertrauen bes Baters zu entsprechen, und sein Gemüth, das schon Natur und Erziehung zur Schönheit gebildet hatten, so weit es überhaupt bie Natur des Menschen zuläßt, vom Gemeinen und Unedlen zu reinigen. Und hier kann der Herausgeber nicht unbemerkt laffen, daß er unter den vielen Papieren von Theodor's Sand, welche er durchgesehen hat, zwar viel jugendlich Tolles, Ueber= müthiges, Berfehltes, befonders aus der Zeit der Leipziger Händel, gefunden, aber nichts entdeckt hat, was auch nur von fern die Reinheit und den Adel seines Gemüthes und seiner Gesinnung verdächtigen möchte. Besonders verdient es Aner= kennung, daß der feurige Jüngling diese Reinheit seiner Phan= tafie in Allem bewahrt hat, was sich auf das Berhältniß zu bem andern Geschlechte bezieht.

Bon dieser entschiedenen moralischen Richtung des Sohnes zu vernehmen und sie in Allem, was von ihm ausging,
selbst zu bemerken, mußte den Eltern und Freunden eben so
erfreulich sein, als die schnelle und bedeutende Entwickelung
seines Talents und die glänzende Anerkennung, die es sand. Wir haben schon in den Bruchstücken der oben mitgetheilten Briefe vernommen, wie sich der Bater gegen ihn hierliber ausgesprochen. Mehr als die Gunst des Publicums, die oft eben
so leicht gewonnen als verloren wird, mußte es aber den Bater
erfreuen, daß die Bestrebungen des Sohnes auch Theilnahme
bei solchen erregten, deren Urtheil mehr, als jene oft leicht gewonnene Gunst, für den innern Werth der Productionen selbst,
für die Bedeutsamkeit des Talents und die Hoffnung auf künftige tiefere und vollkommmere Werke Gewähr leistete. Beweise

[2\*]

folcher Theilnahme erhielt er insonderheit von Goethe und durfte sich deren um so mehr freuen, als Goethe vor zwanzig Jahren noch nicht zu der Nachsicht und Milde gelangt war, die den herrlichen Greis in seinen letzten Lebensjahren so liesbenswürdig machten. Um so mehr durfte er dem Urtheil desselben vertrauen und hoffen, daß dessen unmittelbare Nähe bei einem beabsichtigten Aufenthalte in Weimar auf die weistere Ausbildung des Sohnes vortheilhaft einwirken werde. Wir lassen hier fünf Briefe Goethe's an den Vater Körner folgen, die wegen dessen, von dem, an den und über den sie geschriesben wurden, sich hier gleiche Theilnahme versprechen dürfen.

Jena, ben 23. April 1812.

Nachbem schon so manches Liebe und Gute, verehrter Freund, mir von Ihnen zugekommen, haben Sie mir burch bie lette Senbung eine gang besondere Freude gemacht. Die beiben Stiide \*) Ihres lieben Sohnes zeugen von einem entschiedenen Talente, das, aus einer glucklichen Jugendfülle, mit Leichtigkeit und Freiheit, sehr gute und angenehme Sachen hervorbringt. Diese Stilce waren mir, besonders in dem gegenwärtigen Augenblicke, höchst erwünscht; denn, nachdem wir ein herrliches Stück von Calderon, bas Leben ein Traum, glücklich aufgeführt, so waren wir im Begriff, auf ben Sandbänken der neuesten bramatischen Literatur zu stranden; durch biese freundliche Beibulfe find wir aber auch für's Frühjahr flott. Wir können die zwei Stude besetzen, ohne daß ein Schauspieler in beiden vorkommt, wodurch sie zu gleicher Zeit eingelernt werden können, und jedes abgerundet werden tann. Es freut mich, baß eben jene Heiterkeit der Jugend weder Gift noch Galle in diesen Productionen auffommen läßt, sonbern die Gegenstände so behan= belt, als wenn sie in der moralischen und ästhetischen Welt abge= schloffen wären, ohne mit ber politischen in Berbindung zu stehen.

In der Angabe der Decorationen \*\*) war ein Irrthum gesichehen. Die beiden Zimmer nämlich waren nicht deutlich genug von einander gesondert. Ich sende daher die Angabe der Decorationen nach dem Sinne des Stilck; Sie werden die Gilte haben, solche mit der zurückehaltenen Abschrift zu vergleichen. Auch habe ich in der ersten Scene eine offene Halle an Hoango's Haus, mit Durchsicht auf den Hof und das Thor, angegeben, wo man die Geräthschaften jener industriösen Gegend bedeutend und geschmacke voll vertheilen kann. Thüre und Fenster des Hauses gehen in diese Halle. Hierdurch wird der Anstoß gehoben, den man daran nehmen könnte, daß acht bedeutende Scenen, bei dem gräßlichen Gewitter.

5.000

<sup>\*)</sup> Der grüne Domino und die Gouvernante. \*\*) Bu Toni.

unter freiem Himmel vorgehen. Ich lasse eine Zeichnung nach meiner Angabe so eben verfertigen und sende Ihnen nächstens eine Copie.

Sonst hätte ich nichts an beiben Stücken zu erinnern; einige wenige Stellen, die unseren Gasten auffallen könnten, habe ich weg-

gelöscht.

Ich billige es sehr, daß Ihr lieber Sohn kleinere Stücke macht und Gegenstände wählt, die sich in wenigen Personen aussprechen. Die Breite giebt sich ohnehin nach und nach, und man macht nicht so unendliche kaux-frais, als wenn man aus der Breite in die Enge gehen will. Was hat sich nicht Schiller für Schaden gethan, als er so vaste Conceptionen dramatisch und theatralisch behandeln wollte. Seine meisten Stücke, wie sie zusammengeschnitten werden mußten, sehen jetzt rhapsodisch aus, und die kostbaren Einzelnheiten, die nur schroff neben einander stehen, machen uns zwar immer erstaunen, aber sie versehlen den reinen ästhetischen Effect, der nur aus dem Gefühle des Ganzen entspringt.

Wenn Sie mir etwas von des jungen Mannes Lustspielen ichicken wollen, wird es mir sehr angenehm sein, damit ich ihn auch von dieser Seite kennen lerne. Ich wünsche, daß er seine Gegenstände immer so richtig greise, wie in den beiden vorliegenden Stücken.

Was die Berse betrifft, so haben auch diese eine erwünschte Facilität und Klarheit; dabei mag der liebe, junge Dichter ja fest-

balten und nicht fünfteln.

Nirgends ist die Pedanterei, und also auch die rhythmische, weniger am Platze, als auf dem Theater. Da verlangt man unmit-

telbare Wirkung und also die größeste Deutlichkeit.

Hat er aber ein Stück fertig und will sich selbst ein wenig controlliren, so suche er allen hiatus wegzubringen, so wie im Jambus die kurzen Sylben an den langen Stellen.

Da er, wie ich aus seinen kleinen Gedichten weiß, die lyrischen Splbenmaße in seiner Gewalt hat, so bringe er sie, wie er auch

bier gethan, in's rhythmische Drama.

Er mache sich jene Sylbenmaße zu eigen, die in Schlegel's Calberon und in Werner's Stücken vorkommen, und bediene sich deren nach seinem Gesühl, so wird er sie gewiß an die rechte Stelle setzen.

Berzeihen Sie, daß ich gewissermaßen nur vom Technischen spreche, bies ist aber, wie Sie wissen, unter Handwerksgenossen der Brauch; denn daß sich das Werk durch Gehalt und Form empsehle,

wird, wie hier ber Fall ift, vorausgesetzt.

Will Ihr lieber Sohn mir künftig seine Plane mittheilen, nur ganz kurz, Scene vor Scene, mit wenig Worten des intentionirten Inbalts, so will ich ihm gern darüber meine Gedanken sagen; denn wer vergreift sich nicht einmal an einem Stoff! wer verliebt sich nicht einmal in einen undankbaren Gegenstand! und so haben die schönsten Talente Mithe und Zeit verloren.

Cocili

Ich behalte noch manches in petto, was zu seiner Förderniß bienen kann; denn es ist immer ein Bortheil, auf dasjenige früher gewiesen zu werden, worauf man später selbst kommen würde.

Empfehlen Sie mich ben lieben Ihrigen. Mit ben berglichften

Wünschen

Karlebad, ben 14. Mai 1812.

Goethe.

Ich erhalte von Weimar ein Schreiben, aus dem ich eine Stelle

fogleich mittheilen muß:

"Die Sühne ist gestern sehr gut gegeben worden und hat außerordentliche Sensation gemacht. Das Stück packte schnell und ging schnell vorüber, deswegen mir es lieber ward, als der vierundzwanzigste Februar. Die Herzogin wollte den Berfasser wissen."

Ich war von der guten Wirkung voraus überzeugt, und trösstete mich deshalb, daß ich weggehen mußte, ohne Leseprobe von beiden Stücken halten zu können. Das zweite wird eben so reüssiren, es ist vollkommen passend ausgetheilt; Frau von Hengendorff

hat die Heldin übernommen.

Die Borhalle\*), welche den 30. April von Jena abgegangen, wird nun in Ihren Händen sein; sie ist hauptsächlich auf den Effect calculirt, vom Blige erleuchtet zu werden. Da das Haus einemal einem reichen Pflanzer gehört hat, so wird man die solice Architektur ganz schicktich sinden und sich durch das Eigene derselben gern in eine ferne Welt versetzt fühlen. Die Zimmer sind auch auf eine ähnliche Art zu decoriren angeordnet; zum Walde haben wir Palsmen und fremde stachelige Gewächse genug.

Nach Borstellung des zweiten Stücks soll der Name des Berfassers publicirt werden, wenn er inzwischen nicht sonst auskommt. Ich habe es durchaus vortheilhaft gefunden, die ersten Stücke eines jungen Autors ohne Namen zu geben, damit sich nichts Versönliches

in ben Empfang mische.

Wenn Ihr lieber Sohn, nach seinem Ausenthalte in bem grossen Wien, eine Zeit lang in dem kleinen Weimar ausruhen will, so soll er uns sehr willkommen sein. Ich wünsche, daß ihn alsdann unser Theater anregt, etwas auf der Stelle zu schreiben, um es sogleich aufgeführt zu sehen, wozu ihm denn die beiden ersten Stücke ganz freundlich vorleuchten werden.

Das beste Lebewohl!

Goethe.

Töplit, ben 4. August 1812.

In den letzten acht Wochen ist es mir sehr wunderlich gegangen. Böses und Gutes haben so schnell und bedeutend abgewech-

<sup>\*)</sup> Die oben ermähnte Beichnung einer Decoration gu Coni.

selt, daß ich nicht zu mir selbst kam, an entsernte Freunde kaum benken konnte und auch jetzt nur für die Gegenwart nothdürftig ausreiche. Sehr leid thut es mir daher, Sie mein Theurer, nicht wenigstens einige Augenblicke zu sehen, da sich mündlich schnell so Bieles abthun läßt. Jetzt nur so viel: die kleinen Stilcke habe ich erhalten, sie gefallen mir sehr wohl und sollen in den ersten Wochen unserer neuen Theater-Cpoche aufgeführt werden. Möchten Sie sich in Wien doch recht wohl befinden und an den Productionen des lieden Sohnes sich in der österreichischen Hauptstadt daß erfreuen und zugleich alles andere Werkwürdige in der schönen Jahreszeit vollkommen genießen.

Beimar, ben 5. October 1812.

Daß Ihr Aufenthalt in Wien glücklich und fröhlich gewesen, vernehme ich mit viel Vergnügen und danke nur mit wenig Worten sogleich für das übersendete größere Stück\*). To ni habe ich in diesen Tagen recht gut und mit Beifall aufführen sehn. Zu der kleinen Posse haben unsere Schauspieler gleichfalls Lust; nur Weniges wird abzuändern sein. Das große Stück wird schon mehr Bedenken sinden. Ich habe auch darin das sehr schwe Talent Ihres lieben Sohnes bewundert. Ueber die Möglichkeit und Räthlichkeit einer Aufführung desselben spreche ich alsdann, wenn ich mit mehrern Freunden Rath gepflogen. Bielleicht läßt sich Alles bei Ihres Theodor's Gegenwart hier im Orte arrangiren und abthun. Möge sein Besuch von guter Vorbedeutung sein, daß wir uns in Weimar und Oresden öfter, als bisher geschehn, wiedersinden und durch wechselseitige Einwirkung beleben. Für dies Mal ein herzliches Lebewohl und die schöften Empsehlungen an die werthesten Ihrigen.

Goethe.

Weimar, ben 16. November 1812.

Für Ihren freundlichen Zuruf, durch welchen Sie mir Ihre Theilnahme an meinem zweiten Bande \*\*) versichern, sei Ihnen herzlicher Dank gesagt. Da ich sehr gern gestehe, es auch aus meinen Confessionen erhelten wird, daß ich alle meine früheren Arbeiten um mein selbst willen und für mich selbst unternommen, weshalb ich denn auch wegen mancher wohl zwölf und mehr Jahre geruhig abwarten konnte, bis sie Eingang fanden und einige Wirkung thaten, so will ich doch gern bekennen, daß es mit diesem letzten Werk sich anders verhält. Ich wünsche, daß meine Laudsleute, besonders aber meine Freunde, die in höhern und mittlern Jahren sich bestinden, daran Freude haben und sich mit mir einer nicht längst versstünden, daran Freude haben und sich mit mir einer nicht längst vers

<sup>\*)</sup> Bring. \*\*) Bahrheit und Dichtung.

gangenen schönen Zeit fröhlich erinnern mögen. Der wackere Grie 8= bach hat sich noch in seinen letzten Tagen an den Francosurtensien er= götzt; der mir unvergeßliche Salzmann ist um einige Monate zu früh gestorben, so daß ihn mein freundliches Andenken nicht mehr hat erreichen können. Er war zwei und neunzig Jahre alt und hat bis in die letzten Stunden weder den Gebrauch der äußern, noch der innern Sinne vermißt. Das hatte ich ihm wohl zugetraut!

Auch wir, mein Bester, haben gute Zeiten zusammen verlebt, und ich habe höchst Ursache, jener Spoche mit Liebe und Treue zu benken; wenn ich nur dazu gelange, sie darzustellen.

Ich danke Ihnen, daß Sie auch dieser Arbeit das Zeugniß eines musikalischen und poetischen Effects geben; doch wer könnte den mehr sühlen als Sie? Auch erwarten Sie mit Recht, daß sich sowohl die Darstellung als Reflexion steigern, ja ich nuß mich in Acht nehmen, daß ich nicht zu früh fortgerissen werde. Ist es mir gelungen, den ersten Band kindlich genug zu verfassen, wie ich sast glauben muß, weil ihn die verständigen Leute kindisch genannt haben; sieht man im zweiten den Jüngling, der aus mancherlei Leisden hervortritt, so muß sich dieser nach und nach als Mensch und Schriftsteller entwickeln. Resultate sind bald ausgesprochen und meist des Aussprechens nicht werth. Erhalten Sie mir, meinen ältern und neuesten Productionen in Ihrem Kreis ein freundliches Andenken.

Das kleine Lustspiel Ihres lieben Sohn's, die Braut, ist vor einigen Tagen mit dem größten Beifall gegeben worden. Ich war nicht gegenwärtig, sondern in Jena; allein ich wußte wohl den

Effect voraus.

Unser Wolf, der schon im alten Klingsberg die Maste eines Bejahrten ohne Carricatur mit viel Geschmack angezogen, spielte den Vater, Unzelmann den Sohn und die Arie ward gut gesungen. Nun hoff' ich, die beiden anderen kleinen Stücke sollen auch das Ibrige thun.

Was den Zriny betrifft, über den sind wir noch nicht einig; in politischer und theatralischer Rücksicht ist Manches dabei zu bestenken. Es wäre daher wünschenswerth, wenn man ein Exemplar hätte, wie das Stück in Wien gespielt worden. Die Arbeit ist alssann halb gethan, und gewiß haben sie dort Manches bedacht, was

wir auch bebenken milffen.

Kommt Ihr lieber Sohn von Wien zurück, so haben Sie die Gitte, mir davon Nachricht zu geben; denn da ich ihn nicht, wie ich wohl wünschte, bei mir einquartiren kann, so müßte man ihn dergestalt unterzubringen suchen, daß er ohne große Kosten und mit einigem Agrement hier wäre. In diesen wunderlichen Tagen sind einem auf mehr als eine Weise die Hände gebunden, und auf als les liberale Versahren, das sonst so natürlich war, muß man Verzicht thun. Verzeihen Sie diese Aeußerung; ich habe mir aber sest vorgenommen, bei Allem, worin ich Einsluß habe, nichts dem Zus

fall zu überlassen, damit er allenfalls hinterdrein seine Gunst ausüben könne.

Und nun leben Sie auf 's Schönste wohl und grüßen die lieben Ihrigen. Goethe.

So feben wir den Jingling zu einem Bunkte gelangt, von welchem aus sich ihm eine Aussicht auf Erbenglück auf= schloß, wie sie wohl Wenigen sich eröffnet hat. Als sittlicher Mensch hat er entschieden die Richtung gewonnen, auf welche eigene Anlage und Erziehung ihn hinwiesen, und man barf nach seinem ganzen Wesen und seiner Charafterfraft, wie nach ben Berhältnissen, in welche er sich versetzt fieht, mit Gicherbeit darauf bauen, daß er sie nie wieder verlassen wird. In seinem Talente hat er aus unzweideutigen Proben seinen Le= bensberuf erkannt und auch in dieser Hinsicht jede Unsicherheit beseitigt. Zu einer Zeit, wo Andere ihre Laufbahn kaum be= ginnen, sieht er sich plötzlich auf einem Punkte, welchen Viele als endliches Ziel beneibenswerth finden würden; als Dichter mit Ruhm und Beifall, als Mensch mit Liebe überhäuft und in beiden Beziehungen freudigst anerkannt. Seine außere Stellung ist durch das ihm übertragene Amt\*) gesichert; die oft zum Gemeinen herabziehende Sorge für den Unterhalt ist be= seitigt; ein äußerer Beruf, ganz seiner innern Eigenthümlich= keit angemessen, eröffnet ihm die Aussicht, tief eingreifend auf die Beredlung seiner Nation durch die Berbreitung des Besten, was in ihm ist, zu wirken. Ein holdseliges, weibliches Wefen ist gefunden, welches auf seltene Weise die Anlagen zum Berufe der Hausfrau und Mutter und zu dem der Klinstlerin in sich vereinigt, und dieses Wesen ist bestimmt, seine Zukunft zu erheitern und zu verschönern. Und alles Glück, bas aus solchen Berhältnissen hervorgehen kann, verspricht schöner und zuverläffiger zu werden durch die Heiterkeit, Anspruchslosigkeit und Frömmigkeit, die in ihm wohnen und ihn befähigen, die gute Zeit in vollem Mage zu genießen, und die bose, die auch bei bem größten Glück nicht ausbleibt, zu ertragen.

Sollen wir es nun beklagen, daß er dieses seltene Glück aufgiebt, um sich in einen tosenden Sturm zu stürzen, welchen er, ohne seine Pflicht und seine Ehre zu verletzen, fern von sich austoben lassen konnte? daß er in diesem Sturme unters geht? Nein, freuen wollen wir uns dieser erhabenen Gesin=

<sup>\*)</sup> G. Seite LIII.

nung, die ihn, nicht als unbewußten Träumer, vielmehr in klarer Besonnenheit, im vollen Bewußtsein des Opfers, bas er brachte, mit der Ahnung des Untergangs, als begeisterten Sänger und Krieger, in diesen Sturm hineintrieb, damit er Tausenden ein Beispiel werde und vorleuchte auf dem Wege zum großen Ziele: ber Befreiung seines Bolts vom schmach= vollen fremden Joche. Freuen wollen wir uns, daß er, auch als Widerwärtigkeit und Unglück ihm auf der freiwillig ein= geschlagenen Bahn begegnet ist, sie bennoch, mit gleicher Ge= sinnung, mit gleicher Begeisterung verfolgt, bis er auf ihr den Tod findet, in welchem sein Leben herrlich vollendet ist. Er starb zu früh, um Werke zu hinterlassen, welche neben benen der Herven der Dichtkunst stehen möchten — er hat nicht Schlachten geschlagen, wie die Herven ber Weltgeschichte aber er hat durch sein Leben und seinen Tod bewiesen, daß in ihm die Gesimming, die Kraft, die Begeisterung war, durch welche allein beiderlei Herven sich erheben; daß sie in ihm war, nach beiden Richtungen hin vereinigt, wie kaum in Einem vor ihm. Und so sei er denn glücklich gepriesen für sein Leben und seinen Tod, und mit ihm die Seinen, die solchen Sohn befa= gen und noch besitzen im wahren geistigen Leben. Die Ge= schichte der Dichtkunst und die Geschichte der Staaten werden seinen Namen bewahren, und seine Werke, wenn auch nur halb entfaltete Blüthen der Jugend, werden nicht untergehn.

Da es die Hauptaufgabe dieses Vorworts ist, Beiträge zur Geschichte der Bildung und Entwickelung Theodor Kör= ner's zu liefern und hierdurch zugleich dem Vater desselben ein Chrendenkmal zu setzen, so müssen wir lebhaft bedauern, daß derjenige Brief des Letztern an den Sohn, in welchem er die= fem seine Einwilligung zum Eintritt in den Kriegsdienst erklärt hat, verloren gegangen ist. Freunde, die ihn gelesen, versichern, daß eben in diesem Briefe das lebendigste Bild des würdigen Mannes dargestellt gewesen sei, in der Art und Weise, in welcher er, voll der innigsten Vaterliebe, und in dem Sohne fein köstlichstes Besitzthum erkennend, bennoch, durchdrungen von der Heiligkeit der Sache, welche Theodor verfechten wollte, und von der Größe des Moments, den Sohn zur Berfolgung seines Weges ermuntert habe. Mit dieser Gesinnung ertrug er auch den Tod besselben, indem er mit immer gleicher Liebe bis an sein eigenes Ende, aber mit ruhiger Fassung und heiter

Comb

dem Boransgegangenen nachblickte. Oft hat er gegen den Heransgeber, wenn von irgend einem ihm selbst zu Theil gewordenen Zeichen der Anerkennung, die er durch eigenen Werth vollkommen verdiente, gesprochen worden, geäußert: Er betrachte es nur als ein werthes Vermächtniß des Sohenes und nehme es als solches dankbar und frendig an.

Welchen Eindruck Theodor's Tod in ganz Deutschland gemacht, wird keiner der Zeitgenoffen vergessen, so lange er sich jener großen Zeit und der in ihr allgemein herrschenden Begeisterung erinnert. Die Nachkommen werden bessen bei den zahlreichen schriftlichen Denkmalen gedenken. Wie über= haupt jene Zeit durch das innigste Vertrauen und die höchste Eintracht zwischen Fürsten und Bölkern ihre mahre Größe und Schönheit erhielt, so stimmten auch Fürsten und Bölfer in Theodor's Ruhme überein. König Ludwig von Bahern, als damaliger Kronprinz, hat in dem Gedichte: Nachruf an Theodor Körner\*) seine Gesinnung ausgesprochen. Groß= herzog Friedrich Franz von Mecklenburg = Schwerin hat sein Grab geehrt und geschmückt und in einem an den Bater gerichteten eigenhändigen Briefe vom 19. October 1814 seine Theilnahme an dem Jünglinge auf eine des Monschen und Fürsten gleich würdige Art fund gethan. Aehnliche Beweise berselben Gesinnung haben die Eltern von vielen anderen fürst= lichen Personen erhalten, mit welchen die theilnehmenden Edlen aus allen Ständen wetteiferten. Man erkannte flar, für welche Sache Körner gefallen war. Man wußte, daß die erfte Bedingung der Chre und des Wohlbefindens des Volkes und jedes Einzelnen die Abschüttelung des französischen Jochs sei. Wer irgend mit Einsicht und Ueberlegung in die Zufunft blickte, erkannte, daß damit noch nicht Alles gethan sei, daß die wei= tere Frucht des großen Kampfes umr nach und nach, aber gewiß, in immer mehr sich entwickelnder und befestigender Frei= heit reifen und keine Macht der Erde im Stande sein werde, das Reifen dieser Frucht zu hindern und dem Laufe des ge= waltigen Stromes Schranken entgegenzusetzen. Aber Riemand bachte baran, daß das Glück und die Ehre Deutschlands je auf der Grundlage frangösischer Grundsätze gedeihen könne, beren heillose Folgen für wahre, nur auf Ordnung zu be= grundende Freiheit sich klar genug dargelegt hatten. Niemand

<sup>\*)</sup> M. f. bie Bugabe am Schluffe bes Wertes, S. 815.

ahnete, daß es nach zwanzig Jahren Wahnsinnige geben werde, welche, taub, für alle von der Geschichte seit Jahrhunderten ertheilte Lehren, blind für das, was unmittelbar vor den Au= gen liegt, wie es die Ultra=Partei=Männer von allen Farben sind, den Irrwahn so weit treiben könnten, zu glauben, daß beutsche Selbstständigkeit, welche zu vereiteln eben Frankreich durch unter uns gestiftete Uneinigkeit und Parteiung sich von jeher eifrigst hat angelegen sein lassen, durch französische Hülfe zu erlangen sei — Wahnsinnige, welche nach Frankreichs Bei= spiel auf den Umsturz die Freiheit gründen wollen, ohne zu wissen, daß, nach den Lehren der Geschichte in allen Jahrhun= derten, Unordnung im Innern immer unfehlbar zum Despotismus, in welcher Form er sich auch zeigen möge, führt, während ruhig fortschreitende Entwickelung aller Rlassen des Volkes eben so unfehlbar bürgerliche Freiheit begründet, eben so unsehlbar alles dem Zustande der Gesellschaft nicht mehr Entsprechende aus der Gesetzgebung und Berwaltung entfernt, dergestalt, daß keine Regierung, wenn sie nicht muthwillig zur Selbstmörderin werden will, sich dieser Wirkung der allge= meinen Bildung widersetzen darf. Sätte Theodor diese neueste Zeit erlebt, so dürfen wir von der Gesundheit seines Geistes mit Gewißheit voraussetzen, daß seine Leyer und — wenn es nöthig gewesen wäre — sein Schwert jene inneren Feinde mit derselben Kraft bekämpft haben würden, mit welcher er beide gegen die auswärtigen gebrauchte.

Daß in England, bei bem bamaligen gemeinsamen Stre= ben dieses Landes und Deutschlands, Theodor's Ruhm leben= digen Anklang und Rachhall finden würde, war zu erwarten. Nachrichten über sein Leben und seine Schriften, Uebersetzun= gen der letzteren und Gedichte auf ihn erschienen vielfältig in Zeitungen und Monatsschriften. An die Eltern gelangten mehrere solche, dem Andenken des Sohnes gewidmete Arbeiten, mit den herzlichsten Zuschriften der Verfasser. Eine besondere fleine Schrift: On the life and writings of Charles Theodor Körner erschien noch 1824 in Glasgow. In zwei sehr schön gedruckten Banden erschien 1827: The life of Carl Theodor Körner, written by his father, with selections of his poems, tales and dramas. By G. F. Richardson. Mehrere biefer Gedichte und Uebersetzungen sind für die Freunde der englischen Poesie im Anhange abgedruckt. Die eine der Uebersetzungen des Sonetts: Die Wunde brennt - My deep wound

(5-1)

burns — findet sich auch in einem amerikanischen Blatte: Rhode-

Island-Gazette, vom 16. November 1827, mitgetheilt.

Wenn wir uns nicht wundern dürfen, daß die Engländer bei dem Interesse, welches sie an der Sache hatten, auf deren Erfolg Theodor Körner lebend und sterbend einwirkte, sein Andenken ehren, so durften wir doch ein Gleiches von den Franzosen nicht erwarten, gegen welche sein ganzer Haß gerichtet war. Um so erfreulicher ist es, auch dort seinen Werth amerkannt zu sehen. Das Journal des Débats hat in dem Blatte vom 21. Januar 1830 in einer sehr geistreichen Anzeige der Histoire de la restauration von Lacretelle ausgesprochen, was er war, und wie er auf die Erhebung der Deutschen im Jahre 1813 gewirkt hat. Wir theilen aus dieser Anzeige folgende Bruchstücke mit:

Essayons de retracer rapidement, avec Mr. Lacretelle, le spectacle de l'Allemagne en 1813, nous nous aiderons de quelques détails empruntés aux écrivains allemands de cette époque, et surtout des chants de Koerner, jeune poëte, qui périt les armes à la main en 1813, et qui a laissé un recueil de chansons pleines de génie et de patriotisme, sous le titre de

la Lyre et de l'Epée.

Ces vers, ces chansons circulaient de bouche en bouche. Le matin l'étudiant s'instruisait avec Fichte, aux maximes du stoïcisme moderne; et cette doctrine généreuse qui, dans la métaphysique comme dans la morale, attribue tout à la force de l'homme, qui lui apprend qu'avec son intelligence il crée le monde, et qu'avec sa vertu il le maîtrise; cette doctrine, qui fait de l'homme un dieu, rendait plus amère à toute cette jeunesse l'idée d'être esclave. Le soir, dans les tavernes, les portes closes, quand il n'y avait plus, selon le mot du tems, que les frères allemands, elle chantait en choeur les hymnes de Koerner.

Ce qui fait le génie de Koerner, c'est son patriotisme et son enthousiasme: ce n'est point un Tyrtée de cabinet qui, au coin de son feu, fait des chansons guerrières; c'est un soldat, c'est un volontaire des chasseurs noirs, l'épée au flanc, le mousquet sur le dos: il s'est enrôlé pour sauver sa patrie, pour punir ses tyrans. Poëte et soldat, son génie comme son courage s'échauffe au feu de la guerre. Tout est poésie pour lui, la flamme du mousquet, c'est l'étincelle de la liberté; le sang qui rougit les campagnes, c'est la pourpre de l'aurore, de l'aurore de la liberté. Est-il blessé, et se croit-il près de mourir, cette mort pour la patrie va s'embellir d'images et d'illusions: ses dernières pensées, commes celles de toute



## Charakteristik und Biographie des Dichters.

Ju den bedeutendsten und ersreulichsten Bestrebungen, welche in der neuesten Zeit die poetische Literatur unsers Vaterlandes bereichert haben, gehört vorzüglich die leider zu schnell vorübergegangene Erscheinung Theodor Körner's, dessen literarischen Nachlaß wir als ein theures Vermächtniß dem Publicum hier-

mit übergeben.

Dieser edle Jüngling trat in einem Alter von 18 Jahren mit einer Rüstigkeit auf, die große Erwartungen auffordern mußte, und seine vielgewandte, muthig fortstrebende Thätigkeit jäumte nicht lange, die Rechtsertigung solcher Hoffnungen mit Würdigkeit zu beginnen und mit einer Kraft darzulegen, die Bewunderung erregte. Ueber seinen Beruf zur Dichtkunst war der junge Körner durchauß nicht zweiselhaft; denn ihm war aus der innersten Tiese seines unbefangenen, reinen Gemüthes die Ahnung dessen gekommen, was er von sich zu erwarten habe. Dies gab ihm eine gewisse kräftige Freudigkeit, deren Wiederschein in einer ununterbrochenen Heiterkeit und Klarheit sein ganzes Wesen durchdrang, und über seine Darstellungen eine blühende Frischheit verbreitete.

"Des Gefanges muntern Söhnen Weicht im Leben jeder Schmerz."

Diese Töne seiner Leher sprechen die früh begeisterte Grundstimmung seines innern geistigen Lebens aus, eine Stimmung, die jedem Berhältnisse, das ihn berührte, oder dem er sich einzusügen hatte, eine poetische Seite abzugewinnen wußte. Wit einer ungemein leichten Beweglichkeit schaute Körner's dichterischer Sinn in dem weiten Leben umher, dessen Bedeustung, dessen Tiese ihm in entzückten Ahnungen erschienen war. Hiernächst erfüllte ihn das lebendige Gefühl seiner Kraft mit einer gewissen Sicherheit und mit einer genialen Zuwersicht,

[3]

bie sich auf ihrem stillen Wege zum Ziele von einem vorüber= gehenden Zeitgeschmack keine Wendung des Strebens aufdrin= gen läßt. Unser Körner behauptete dagegen eine würdige, freie Selbstständigkeit, die sich selbst unter den mächtigen Einwir= kungen der größten deutschen Vorbilder gleichsam festhielt. Solche Einwirkungen dienten dem jungen Künstler vielmehr dazu, seinem eigenen Beiste die höhere Weihe zu geben, und heller ihm bas erhabene Ziel aufzuklären, bem feine Bestre= bungen zugewendet waren: und so enthüllte sich aus seinem innern Treiben und Drängen, welches einmal aufgeregt war, ein flares Selbstgefühl; denn im befreundeten Umgange mit ben hohen Genien, die aus Goethe's und Schiller's erhabenen Meisterwerken ihm zusprachen, erkannte sich erst vollständig sein eigener Geist, der nun begann, in raschen Fortsetzungen nach allen Richtungen hin sich zu entwickeln und auszubilden. Jedes Gebiet der Dichtkunst wurde betreten, in jedem kamen ihm freundlich einladende Beister entgegen, keines unterließ, mit einem eigenthümlichen Kranze den frohen, jugendlichen Sänger zu schmücken und größere ihm zu verheißen. Schon in den ersten Bersuchen, welche der talentvolle Jüngling dem Publicum übergab, offenbart sich die Art und Stärke der Gi= genthümlichkeit, Die ihn auszeichnete. Diese Eigenthümlichkeit besteht nämlich in der innigsten Berbindung einer milden Zart= heit mit männlicher Kraft; eine Berbindung, in welcher das tiefste Gefühl für das Heilige, der warme Anhauch der zar= testen Gesimungen eines liebenden Gemüthes, mit einem Worte: der Geist der Frömmigkeit, recht erquickend waltet. In lyrischen Begeisterungen, wie es dem dichterischen Jüng= linge geziemt, ergossen sich seine ersten poetischen Gefühle; aus ihnen entstanden die "Knospen", eine unter diesem Titel bei Göschen in Leipzig 1810 erschienene Sammlung von Gedichten. In diesem Vorfrühlinge seines poetischen Lebens, der schon mancherlei Anklänge zu künftigen größeren Liederfesten ver= nehmen läßt, erhebt sich ber Verfasser mit einer heitern, un= befangenen Gemüthlichkeit, und mit einem hoffnungsvollen Bertrauen, worin er sich selbst zuruft:

"Wenn sich ber Sommer erhebt, Reift auch bie Knospe zur Frucht."

Von diesen ersten Vorübungen strebte nun Körner's Geist mit immer schnelleren Schritten der Bollendung entgegen, und während er sich in den verschiedensten Dichtungsarten mit dem glücklichsten Erfolge versuchte, lockte ihn die dramatische Kunst in ihr Gebiet, und es entstanden in kurzen Zwischenräumen mehrere theatralische Arbeiten, die unter dem Titel:

## "Dramatische Beiträge" in zwei Bänden bei Wallishaußer in Wien 1814

herauskamen. In seinen Lustspielen zeigt Körner, wie leicht ihm jene vis comica zu Gebote stehe, die das wahre Leben des Lustspiels ist, und die bekanntlich nicht blos auf der Aneeinanderreihung spaßhafter Redensarten und Wendungen, sons dern in der künstlerischen Auffassung und lebendigsten Dars

stellung seltsamer moralischer Erscheinungen beruht.

Auch in eigentlich scherzhaften Darstellungen, wie gum Beiipiel "ber Nachtwächter" im ersten, und "ber Better aus Bremen" im zweiten Theile ber bramatischen Beiträge, gelangen unserm Körner mehrere Bersuche. Aber im ernsten Drama bewährte berselbe auf eine fehr entschiedene Weise sein außer= ordentliches Talent für das große heroische Tranerspiel. Und hier war es nun, wo die Eigenthümlichkeiten seines poetischen Charafters in der ganzen Fülle, wie sie in seinem edlen, wahrhaft erhabenen Gemilthe vorhanden waren, ihren weitesten und eigentlichsten Spielraum fanden. "Zrinh" ift bas erste große Trauerspiel, womit der junge Körner öffentlich auftrat und Aufmerksamkeit erregte. Der Gegenstand, der hier behandelt wird, ist ans der ungarischen Geschichte des 16. Jahr= hunderts genommen und enthält einen großen, tragischen Stoff im höhern Sinne des Worts. Dem ungarischen Feldherrn Zriny wird vom Kaifer Maximilian die, von den Türken bebrängte, ungarische Beste Sigeth zur Vertheidigung anvertraut. Der Tapfere behauptet biese Bertheidigung mit einem Helben= muthe, der sich seinen Umgebungen, besonders dem Juranitsch, bem Geliebten seiner Tochter Helena, mittheilt. Die von aller Außenhülfe verlaffene Festung ist dem Falle nahe, dem man aber durch eine allgemeine, furchtbare Selbstopferung unter den Trimmern der von den Belagerten angezündeten Beste zuvorkommt. Die Anstrengungen der höchsten Kraft mit den Erscheimungen der zartesten Gefühle stehen in diesem Trauerspiele innig wirksam zu einander. Juranitsch im achten Auftritte bes zweiten Acts spricht zu seiner geliebten Helena, beren [3\*]

Sinn er vom Bergänglichen ab- und dem, was ewig ist, zuzuwenden strebt:

"Nicht ohne Dich, Geliebte, möcht' ich fterben -

Ich möchte untergeben wie ein Belb, Im frischen Kranze meiner fühnsten Liebe —

Was bleibt benn Höh'res noch auf bieser Welt, Das ich im sel'gen Wunsche nicht gekostet? Giebt 's mehr als einen Silberblick im Leben?! Hier ist bas Glück vergänglich, wie ber Tag; Dort ist es ewig, wie die Liebe Gottes!"

Welche geweihete Worte! Wie zart und wie kräftig! Der achte Auftritt im britten Acte enthält einen schönen Monolog, wo der seste Heldensinn in einen erschütternden Zussammenstoß geräth mit der sanstesten Milde der Humanität. Zriny steht am Fenster und blickt auf die Stadt hinab, die er lieber in Flammen aufgehen, als den barbarischen Feinden in die Hände fallen lassen will. Er spricht:

"Da liegt die arme Stadt! — ein Friedenstraum Schwebt noch wehmuthig über ihren Dachern."

Dieser herrliche Monolog endet mit folgenden Worten:

"Was soll 's mit diesen Thränen, alter Beld? — Das Baterland will beinen Arm; bein Berg und bein Gefühl barfst bu nicht fragen lassen."

Würdig und edel unterscheidet sich hier der wahre Held von bem roben Krieger, dessen wilde Ausbrüche die Welt nur gar zu leicht mit Heldenthaten verwechselt. Um jenen klar genug hervorzuheben, stellt unser Künstler ihm den Soliman gegen= über, den er mit wenigen ausdrucksvollen Zügen hingezeichnet; mit Liebe aber verweilt das edle Gemüth des Berfassers bei Briny's Heldengröße. Ueberhaupt zeichnen sich durch eine schöne, kräftige und reiche Diction, der es nicht an neuen, großen treffenden Bildern fehlt, durch Correctheit der Gedanken und des Ausbruckes und durch scharfe Umrisse seiner Darstellungen, die beiden Trauerspiele "Zriny" und "Rosamunde" aus. Man wird zur Bewunderung fortgeriffen, wenn man an den Ar= beiten des jungen Künstlers die raschen Fortschritte seines Strebens zur Vollkommenheit wahrnimmt. Im Zring tritt gewif= fermagen ein antiker Held, ein Regulus, ein Leonidas vor unsern Blick. Wir sehen auf dem höchsten Bunkt seiner mach= tigen Wirksamkeit einen moralisch großen Charakter, ber, zwi= schen äußerm Drang und den inneren Forderungen einer erha=

5-000h

benen Pflicht, unfre ganze Theilnahme in Anfpruch nimmt. Und wie mannigfaltig interessant bewegen sich um diese hohe Heldengestalt die übrigen Charaktere! Die Gattin, die Tochter und er, der die letztere so innig liebt, der heldenmüthige Jüngsling Juranitsch, schließen sich, gleich würdigen Gliedern eines edlen Hauptes, dem Zrinn an; ihnen gegenüber steht das surchtbare Gewitter, welches gerüstet ist, sie sämmtlich zu Grunde zu richten. Alle retten ihr Höchstes, ihre Tugend, unter den Trünumern dessen, was nicht zu retten ist. Die sämmtlichen Charaktere sind so gehalten und so zu einander gestellt, daß die höchste tragische Wirkung darans hervorgeshen muß.

Und eben hier zeigte der Verfasser eine große Fähigkeit, anziehende Lagen und Verhältnisse darzustellen. Mächtig, aber schnierzhaft erschütternd, ist die Scene, in welcher die zarte Helena, weil kein milderes Schicksal sich ihrer erbarmen will, den Tod von ihrem Juranitsch sordert, der ihn auch endlich, nach einem zermalmenden Kampse mit sich selbst, der Ge-

liebten barreicht.

Zu einer solchen Schauberthat konnte nur die Rettungslosigkeit der Situation, die schreckliche Gewißheit, daß seine Geliebte auf keine andere Weise aus den Händen der Barbaren zu retten sei, seine zitternde Hand stärken. Ueberhaupt ist die Anlage in diesem Trauerspiele im höchsten Grade tragisch; jedoch hat der Verfasser durch die meisterhafte Behandlung dem Stoffe reichlich vergolten, was er ihm zu danken hat. Auch in dem erusten Drama: "Hedwig", bewährte unser

Auch in dem ernsten Drama: "Hedwig", bewährte unser Körner auf eine tief ergreifende Weise sein Talent, bedeutende

und folgenreiche Situationen anzulegen.

Aber "Rosamunde", das zweite größere Trauerspiel des Berfassers, kann in jeder Rücksicht als ein würdiges Seitensstück zu Zrinh betrachtet werden; diese Arbeit ist in ausgezeichsnetem Grade das Werk des Dichters, der hier aus einem minder ergiebigen Stoffe ein so bedeutendes und vollendetes Werk der Imagination zu erschaffen vermochte. Es enthält ein großes Gemälde von gegen einander streitenden Leidensschaften, worin jede einzelne Zeichnung mit genialen und doch correcten Zügen hingeworfen erscheint. Die Begebenheit, welche diesem Trauerspiele zum Grunde liegt, ist aus dem 12ten Jahrschundert der englischen Geschichte. Heinrich der zweite lebte in einer, von der Politik geknüpften She mit Eleonoren, einer

geschiedenen Königin von Frankreich. Er hatte vier Söhne Johann, der jüngste, ist der Liebling des Baters von ihr. und darum von der Mutter gehaßt. Um ihn den Folgen dieses Hasses zu entziehen, übergiebt ihn Heinrich der Pflege eines alten, treuen Dieners, des Ritters Resle. Die ränkevolle, ausschweifende Eleonore war seinem edlen, großen Berzen immer fremd geblieben; jedoch behielt er, eines solchen verdrüß= lichen und drückenden Berhältnisses ohngeachtet, Besonnenheit genug, die Außenseite dieser öben, zwangvollen Lebenslage un= verletzt zu erhalten. Aber ein Zufall machte ihn in der Berhüllung eines fremden Namens mit Rosanunden bekannt. Ueberrascht durch ein mächtiges Gefühl der Liebe, die so plotz= lich in sein dunkles Verhältniß hineinleuchtet, läßt er sich verführen, die edle Rosamunde zu täuschen, um sie zu einer ge= heimen Heirath mit ihm zu bewegen. Der ehrwürdige, treue Ritter Resle, wird gleichsam zum Thurhüter des Geheim= nisses bestellt; Rosamundens Wohnung ist Woodstock, ein befestigtes Ritterschloß und liegt tief in einem Walde verborgen. Die That ihres Herzens ift rein, aber bennoch ihr unbewußt, ist fie mit einer Sphäre bes Unrechts umfangen, welches ihren Untergang vorbereitet und endlich furchtbar herbeisührt. Man hängt mit Bewunderung und Entzücken, doch nicht ohne trau= rige Ahmungen, an dem schönen Gemälde, welches uns der Berfasser von dieser zarten Liebe aufstellt. Ein Zufall der Jagd bringt Heinrichs zweiten Sohn, Richard, zu der verbor= genen, dicht umwachsenen Beste, welche Rosamunden verbirgt. Der reizende Gefang einer weiblichen Stimme schallt aus bem Innern der Burg ihm entgegen. Die seelenvolle Stimme und das Geheinnifreiche der Umgebung, Beides entzündet seine Phantasie, und das Bild einer überirdischen Franengestalt, Die feine ganze Seele mit Liebe erfüllt, steht vor seinem Beiste; er fühlt sich unwiderstehlich getrieben, mit leiblichen Augen das Wesen zu sehen, dem die zauberische Stimme angehört. Indem nun ein strenges Gebot der Verschlossenheit die Burgpforte dem stürmischen Jüngling nicht öffnen läßt, so über= springt er die Gartenmauer. Sein Freund und Gefährte William, der hier ein wunderbares und Verderben drohendes Geheimniß ahnet, sucht ihn, warnend vor übereilten Entschlüs= sen zurückzuhalten; ihm antwortet der Prinz unter Andern folgende fräftige Worte:

"Bo sich die Seele frei kampft aus der Tiefe, Da jauchzt der Geist der nahen Gottheit zu; Und drohte sie mit leuchtendem Verderben In seines Lebens Blüthenfreis zu schmettern: Er fühlt den Gott, und er verzißt den Bliß!" —

Rosamunde erscheint, und der königliche Jüngling liegt ihr zu Hüßen; er sindet in ihr die Berwirklichung seines Phantasiensbildes und erklärt ihr seine Liebe. — Die überraschte Rosamunde wird entrüstet, verweis't ihm mit harten Ausdrücken seine Berwegenheit und zieht sich plötzlich zurück. Jedoch sindet sie gegründete Bedenklichseit, ihrem Heinrich diesen Vorsall zu entdecken. Dadurch geschieht es nun freilich, daß Richard bei einem zweiten gewaltsamen Besuche bei Rosamunden mit seinem Bater zusammentrisst. Hier ersolgt die für alle Drei, besonders aber sür Rosamunden, so schreckliche Entdeckung des Geheimnisses. Rosamundens reine Seele sühlt sich nun plötzlich von einem Verhältniß des Unrechts umfangen, sie entschließt sich, wiewohl mit unvertilgbarer Liebe im Herzen, den rechtmäßig geglaubten Bund mit Heinrich auszugeben. Ganz vorzüglich meisterhaft ist die Scene durchzesührt, in welcher Rossüglich meisterhaft ist die Scene durchzesührt, in welcher Rossüglich meisterhaft ist die Scene durchzesührt, in welcher Rossüglich bestamt macht.

Eben jener Vorfall des Zusammentreffens versetzt den leidenschaftlichen, im Grunde aber edlen Richard in die Stimmung, einer von der Königin angelegten Berschwörung seiner Brüder gegen den Bater beizutreten, einer Verschwörung, Die er bis dahin muthig und fraftvoll niedergekämpft hatte. Königin, die schon längst Plane zur Entthrommg Seinrichs entworfen hatte, kam jetzt auch hinter das Geheimniß seiner Liebe zu Rosamunden und gebraucht solches zur Rechtsertigung ihrer verbrecherischen Absichten. Der Krieg, ber, mit dem feind= seligen Frankreich und Schottland verbundenen Söhne gegen Heinrichs Heer besiegt das französische, den Bater beginnt. bei dem seine Söhne Heinrich und Gottfried mit mehreren aufrührerischen Lords sich befinden. Auch die Schotten, nebst den übrigen gegen Heinrich verbündeten Fürsten, werden ge= schlagen; der tapfere Richard allein steht siegreich im Kampfe gegen seinen Bater da. Aber sein besserer Genius bringt ihn zu sich selbst zurück; er wirft sich unüberwunden und renevoll dem Vater zu Füßen. In diesem Augenblicke erhält der Kö= nig die Nachricht: Eleonore sei mit bewaffneten Männern dem Schlosse Woodstock zugeeilt. Heinrich und Richard ahnen eine gräßliche That und brechen plötzlich auf, um Eleonoren zuvor= zukommen. Nesle, des Schlosses treuer Wächter, ist zuvorschon durch die Känke der Königin vergistet. Kosamunde, der junge Prinz Johann, Nesle's Pflegling und Nesle's Sohn Georg stehen um die Leiche des Ermordeten, und vor den Ausgen des Zuschauers begiebt sich eine höchst rührende Scene. Während derselben stürzt mit bewassnetem Gesolg Eleonore in das Schloß, und Rosamunde steht nun in der ganzen Verstärung ihres himmlischen Gemüths der wüthenden Königin gegenüber. Es beginnt ein Wortwechsel, in welchem Rosamunde Würde und Ergebung der wilden Leidenschaftlichkeit ihserer Feindin entgegen sett. Rosamunde spricht:

"Rechtfert'gen kann sich heinrich nimmermehr, Doch Deine That entschuldigt sein Gewissen. Nur heller bricht durch Deine Nacht sein Tag.

Als ich den Wahn erfuhr, mich selbst zum Opfer. Die Schuld ist frei, der Himmel ist versöhnt, Und Deinen Dolch erwart' ich ohne Schaudern."

In der Verwirrung des Aufrnhres eilt die Wärterin mit Rofa=
mundens Kindern herbei, Eleonore bemächtigt sich der Kinder,
läßt Rosamunden Gift reichen und droht, ihre Kinder zu ex=
morden, wenn sie sich weigern würde, den Giftselch zu leeren.
Sie leert ihn. Jetzt erscheint Heinrich mit Richard und dem
übrigen Gesolge; er erfährt den Vorgang und dringt mit ge=
zogenem Schwerte auf die Giftmischerin Eleonore ein; Rosa=
munde aber rafft ihre letzten Kräfte zusammen, um Heinrich

von einer raschen That zurückzuhalten, und stirbt.

So schließt das Stück, dessen durchgängige Haltung einen zur Meisterschaft berusenen Künstler bewährt. In der ganzen Anlage herrscht jene besonnene Kunst, die dem genialischen Schwunge maßgebend zur Seite schwebt. Die sämmtlichen Charaktere sind scharf und richtig gezeichnet. Rosamunden aber wird unsre ganze Liebe und Theilnahme zugewendet. Sie ist durchaus eine zarte, fleckenlose Gestalt, die sich in jeder Sietuation ihres Berhängnisses bewährt. Nächst ihr ist Heinrichs zweiter Sohn, Richard, ein ausgezeichneter, kräftiger Charakter; aber auch dieser muß zur Verherrlichung Rosamundens beietragen. Er ist seurig, schwärmerisch kühn, aber edel und durche aus keiner Känkeverknüpfung fähig. Da erst, als sein Vater ihm in der Gestalt eines Versührers von Rosamunden erscheint, entschließt er sich, von seiner eigenen Leidenschaft fortgerissen,

der feindseligen Stellung seiner Mutter und Brüder gegen ihn beizutreten. Auf Armands, des mütterlichen Unterhänd= lers, Zudringlichkeit antwortet er: — —

> "Mit Deiner Zunge siegst Du nicht, Du siegst Durch dieser Stunde bringende Gewalt. — Gieb mir die Schrift."

Er unterschreibt den feindseligen Plan; aber nun fällt der fürchterlichste Kampf mit sich selbst ihn an:

"Mit biesem Zug verpfänd' ich meine Ehre. Mit biesem Zug verkauf' ich mein Gewissen. —

Doch jede and're Seele ruf' ich auf ;
Sie stelle sich in dieses Kampfes Wäthen
Und greife sich in's Herz, — sie unterschreibt.
Rein! fein Gedanke wiss' es, was ich leibe!
Ich kann nicht rückwärts, vorwärts ist die Schuld,
Ist das Verbrechen, vorwärts ist die Schuld,
Ist das Verbrechen, vorwärts ist die Schuld,
Mein Stern ging unter, der mich aufrecht hielt."

Von dem trefflichen König Heinrich, den allein die Täuschung besleckt, welche seine Leidenschaft gegen Rosamunden sich erslaubte, ersahren wir gerade so viel, als nöthig ist, um die hohe Liebe eines so ausgezeichneten weiblichen Charafters, wie Rosamunde ist, vor unseren Augen zu rechtsertigen. Auch bei des ehrwürdigen Nesle's Erscheinung, indem der biedre Greis seinem Sohn Georg die Berpflichtungen seines Standes zu Heinrich und Rosamunden überträgt, verweilt der Versasser mit sichtbarer Liebe; denn das schöne Verhältniß zwischen Bater und Sohn nimmt die sanste Frömmigkeit der zärtlichen Gesinnungen seiner eigenen liebenden Seele in Anspruch. Im zweiten Auftritte des ersten Aufzuges spricht der treffliche Vater zu dem hoffnungsvollen Sohne die schönen einweihenden Worte:

"Ein freier Morgen zog Dich muthig auf, In Mannesfraft als Stamm find' ich Dich wieder. Du haft Dich selbst für's Leben ausgeprägt."

Im siebenten Auftritte des fünften Aufzuges bricht der Sohn am Grabe seines Baters in folgende Klagen aus:

So ganz geschieden sein für diese Welt, Richt mehr der Liebe frommes Wort von den Geliebten Lippen tüssend wegzutrinken, Richt an des Freundes warmem Herzensschlag Den stillen Ruf der Seele zu erkennen; So ganz geschieden sein, so ganz verlassen, So ganz allein auf dieser weiten Erde: Es ist ein furchtbar schanderndes Gefühl!" Diese rührenden Worte sind jetzt um so ergreifender, da sie an das Nichtmehrsein des uns so lieb gewordenen Verfassers erschütternd erinnern; sie sind aus seines Herzens heiligster

Tiefe gequollen.

Ueberhaupt erscheint Körner's poetischer Charakter aus seinem sittlichen, wie aus einer tiefen Wurzel hervorgegangen, daher es unseren Lesern wohl wünschenswerth sein dürfte, das frühere Sein und Werden des reich begabten Jünglings aufsblühn zu sehen. Diese Blüthentage möge der Vater des Dichters uns schildern.

Karl Theodor Körner wurde am 23. September 1791 zu Dresden geboren. Sein Bater war damals fursächsischer Appellationsrath und seine Mutter ist die Tochter eines in Leipzig verstorbenen geachteten Künstlers, des Kupferstechers Stock. Die Schwäche und Kränklichkeit bes Knaben in ben ersten Jahren machte viel Sorgfalt für seinen Körper noth= wendig, und die Ausbildung seines Geistes durfte nicht übereilt werden. Er war daher die meiste Zeit in freier Luft, theils in einem nahe gelegenen Garten unter Anaben feines Alters, theils im Sommer auf einem Weinberge mit seinen Eltern und seiner Schwester. Manches lernte er später, als andere, und gehörte nicht zu den Kindern, die durch frühzeitige Kennt= nisse und Talente die Eitelkeit ihrer Eltern befriedigen. was man schon in den Jahren der Kindheit an ihm wahr= nehmen konnte, war ein weiches Berg, verbunden mit Festig= keit des Willens, treue Anhänglichkeit an diejenigen, die seine Liebe gewonnen hatten, und eine leicht aufzuregende Phantasie.

Mit dem Gedeihen seines Körpers entwickelten sich seine geistigen Fähigkeiten. Seine Aufmerksamkeit zu fesseln, war nicht leicht, aber wenn dies gelungen war, so faste er schnell. Zur Erlernung der Sprachen hatte er weniger Reigung und Anlage, als zum Studium der Geschichte, Naturkunde und Mathematik. Auffallend war sein fortdauernder Widerwille gegen das Französische, als er in anderen älteren und neueren

Sprachen schon weitere Fortschritte gemacht hatte.

Bielfältige gynmastische Uebungen in früheren Jahren gaben bem Abrper Stärke und Gewandtheit, und ber Jüng= ling galt für einen raschen Tänzer, dreisten Reiter, tüchtigen Schwimmer und besonders für einen geschickten Fechter. Auge, Dhr und Hand waren bei ihm glücklich organisirt und wurben zeitig geübt. Feinere Drechslerarbeiten gelangen ihm aut, und er zeichnete mit Erfolg nicht nur Gegenstände der Ma= thematik, sondern auch Landschaften. Aber in einem höheren Grade fand sich bei ihm Sinn und Talent für Musik. Auf der Bioline versprach er etwas zu leisten, als ihn die Guitarre mehr anzog, der er in der Folge getren blieb. Seine Zither am Arm bachte er sich gern zurück in die Zeiten der Troubadours. Für dies Instrument und für den Wefang glückten ihm mehrere kleine Compositionen, und sein richtiges, feines und lebendiges Spiel wurde mit Bergnügen gehört. Dicht= kunst war es jedoch, wofür ihn schon seit den frühesten Jahren ein herrschender Trieb bestimmte. Sein Bater machte sich es aber zur Pflicht, die ersten Versuche bes Sohnes nur zu bulden, nicht aufzumuntern. Er hatte einen zu hohen Begriff von der Kunst überhaupt, um in einem Falle, der ihn so nahe anging, nicht sorgfältig darüber zu wachen, daß nicht bloke Neigung mit achtem Beruf verwechselt werde. Leichtig= feit der Production allein war hierbei fein hinlänglicher Grund der Entscheidung. Ein Beifall, der nicht schwer errungen wurde, ist gefährlich und verleitet auf einer niedern Stufe steben zu bleiben, wenn Trägheit sich mit Gitelkeit verbindet. Dies war glücklicher Weise hier nicht der Fall. Gin jugend= licher Uebermuth achtete vielmehr wenig auf ein fremdes Urtheil und wagte sich gern an die schwierigsten Aufgaben.

Schiller und Goethe waren die Lieblingsdichter in dem elterlichen Hause, und Schiller's Balladen wahrscheinlich die ersten Gedichte, die der Knabe zu lesen bekam. Alles Hochscherzige wirfte mächtig auf ihn, aber in ernsten Dichtungen versuchte er sich, später, und ansänglich mit Schüchternheit. Sein Talent zeigte sich zuerst in Producten der scherzhaften Gattung, die durch äußere Anlässe entstanden. Es sehlte ihm nicht an Stoff, da das frische Leben und der Frohsinn der Jugend bei ihm durch keinen Zwang unterdrückt wurden, und

bie Reime strömten ihm zu.

Er verließ das väterliche Haus nicht vor der Mitte des siebzehnten Jahres und erhielt Unterricht theils eine Zeitlang

auf der Kreuzschule in Dresden, theils hauptsächlich durch ausgesuchte Privatlehrer. Unter diesen war der nachherige Historiker Dippold, der als Professor in Danzig zu früh sür seine Wissenschaft starb. Eine dankbare Erwähnung verdienen hier noch vorzüglich als Lehrer des Christenthums der jetzige Pfarrer Koller in Lausa, und für einen trefflichen Unsterricht in der Mathematik der nunmehrige Professor bei der

fächsischen Ritter=Afademie, Fischer.

Eine der schwersten Aufgaben für einen Bater ist, den Sohn bei ber Wahl bes fünftigen Standes zu leiten. naue Abwägung ber Vortheile und Nachtheile eines jeden Verhältnisses ist von der Jugend nicht zu erwarten, was sie be= stimmt, sind oft unzureichende Gründe; und gleichwohl ist es bedenklich, ihrem Entschluß zu widerstreben, da man besonders bei lebendigen und fraftvollen Naturen zu wünschen hat, daß Geschäft und Reigung zusammentreffen. Und ein Geschäft, das ihm fünftig ein hinlängliches Auskommen sichern könnte, hatte auch Theodor Körner zu mählen, ba er auf ben Besitz eines bedeutenden Vermögens nicht rechnen durfte. Der Bergbau hatte viel Anziehendes für ihn durch seine poetische Seite und durch die vielfältige Beistesnahrung, die feine Gulfswis= senschaften barbieten. Für die innere vollständige Ausbildung des Jünglings war dies zugleich sehr erwünscht. Bei einem überwiegenden Hange zu dem, was die Griechen Musik nann= ten, bedurfte er zum Gegengewicht einer geistigen Gymnastik, und bei dem Studium der Physik, Naturkunde, Mechanik und Chemie gab es Schwierigkeiten genng zu überwinden, die aber mehr reizten als abschreckten.

Um ihn zu dem höhern Unterricht auf der Bergakademie in Freiderg vorzubereiten, sehlte es in Dresden nicht an Geslegenheit, während daß in dem Hause der Eltern sich manche günstige Umstände vereinigten, die auf die Bildung seines Charafters vortheilhaft wirkten. Seine natürliche Offenheit, Fröhlichkeit und Gutmüthigkeit entwickelte sich hier ungehinsdert. In einer Familie, die durch Liebe und gegenseitiges Bertrauen sich zu einem freundlichen Ganzen vereinigte, wursden auch die Rechte des Kuaben und Jünglings geachtet, und ohne zu herrschen genoß er frühzeitig innerhalb seiner Sphäre einer unschädlichen Freiheit. Außerdem hatte das Baterhaus sür ihn noch manche Annehmlichkeiten. Für Poessie und Musik war hier Alles empfänglich, und bei dem

weiblichen Theile ber Familie fehlte es nicht an Talenten für Zeichnenkunft und Malerei. Es bildeten sich dadurch kleine Abendgesellschaften, wo ein ausgesuchter Zirkel sich versammelte und mancher interessante Fremde sich einsand. In einem solchen Kreise wurde der Sohn vom Hause mit Wohlwollen behandelt, weil er nicht vorlaut und beschwerslich, sondern lebhast, ungefünstelt und theilnehmend war. Einige Freundinnen seiner Schwester, die sich durch Vorzüge des Geistes und der Gestalt auszeichneten, ergötzten sich an seiner Munterseit, und daß sie ihn gern unter sich sahen, war ihm nicht gleichgültig. Unter solchen Verhältnissen geswöhnte er sich, in der bessern Gesellschaft keinen drückenden Zwang zu fühlen, und lernte den Werth des seinern Umsgangs schätzen.

Sein Bater gehörte zu Schiller's vertrautesten Freunden, und hoffte viel davon für den Sohn. Aber auch für diesen starb Schiller zu früh. Als er das lette Mal in Dresden war, hatte der junge Körner kaum ein Alter von zehn Jahren erreicht. Unter den bedeutenden Männern aber, die auf den heranwachsenden Jüngling in dem väterlichen Hause vorzüglich wirkten, war besonders der nachherige königl. preussighe Oberst Ernst von Psuel, ein geistvoller, vielseitig gesbildeter Officier, und der dänische Dichter Dehlenschläger.

Im Sommer 1808 sollte nun das Studium des Bergsbanes in Freiberg seinen Ansang nehmen, und der neue Bergstudent fand sich dort bald in einer sehr günstigen Lage. Der Bergrath Werner war ein Freund des Vaters und beshandelte den Sohn mit vorzüglichem Wohlwollen. Unter den übrigen Lehrern hatte besonders Prosessor Lampadius viel Güte sür ihn. In den angesehensten Häusern fand er eine freundliche Aufnahme, und sein Talent, mit jungen Männern, die ihn interessirten, leicht Bekanntschaft zu maschen, kam ihm hier zu Statten. Es tras sich, daß damals glücklicher Weise mehrere gebildete und unterrichtete junge Chemiker und Mineralogen auf der Bergakademie in Freisberg zusammen kamen.

Körner trieb anfänglich das Praktische des Bergbaues mit großem Eifer, scheute keine Beschwerde, und war ganz einheimisch in dem Eigenthümlichen des Bergmannslebens. Mit den glänzendsten Farben schilderte er es in seinen das maligen Gedichten, und der biedre und erfahrene Bergges

schworne, bei dem er wohnte, konnte ihm nicht genug davon erzählen. Nach und nach trat eine weniger anziehende Wirkslichkeit an die Stelle des Ideals, und der mächtige Reiz der bergmännischen Hülfswissenschaften machte ihn dem Praktischen untren. Mineralogie und Chemie beschäftigten ihn vorzüglich. Fossilien wurden gesammelt, die Gebirgsgegenden durchstreift, Karten gezeichnet, und mit Hülfe eines geübtern Freundes kleine chemische Versuche gemacht. Werner und Lampadius bemerkten die Fortschritte ihres Schülers mit Zus

friedenheit.

Während des zweijährigen Aufenthalts in Freiberg ge= langte der junge Körner zu einer gewissen Reife und Beson= nenheit, die man bei feinen Jahren und feinem leichten Blute kaum zu erwarten hatte. Biel Ginfluß auf ihn hatte ein täglicher Genoffe seiner Studien und Freuden, Namens Schneider, voller Geift, Kraft und Charafter, aber durch widrige Schicksale zum Trübsinn geneigt. Bon dieser bun= keln Blume wurde der Schmetterling angezogen, und der ältere, höchst reizbare Freund mußte mit zarter Schonung behandelt werden. Ein unglückliches Ereigniß trennte die= sen Bund. Schneider, ein verwegener Schlittschuhläufer, brach auf der Eisbahn durch, und war aller Anstrengung ohngeachtet nicht zu retten. Der Anblick Diefer Leiche und eines andern sterbenden Freundes, der als Klinftler viel zu leisten versprach, machte auf Körner einen tiefen und blei= benden Eindruck.

Ueberhaupt war die bei ihm herrschende heitere Stimmung weit entfernt von Frivolität. Eine deutsche Gründlichsteit wurde vielmehr selbst in dem fröhlichsten Rausche an ihm bemerkbar. Er hatte sich vorgenommen, den Genuß der Gegenwart zu erschöpfen, und war eben so sehr mit ganzer Seele in den nächsten Stunden bei einem ernsten Geschäft. Eine Unterbrechung seiner Studien gereichte ihm daher wesniger als Andern zum Rachtheile.

Dresden ist so wenig von Freiberg entfernt, daß er sast alle Mal an den kleinen häuslichen Festen seiner Familie Theil nehmen konnte. Auch gab es zu weitern Reisen manche sehr angenehme Berantassung. Seinem Bater war die Tochster eines abgeschiedenen Freundes, des Kaufmanns Kunze in Leipzig, zur Erziehung anvertraut worden, und der junge Körner gewann dadurch eine zweite Schwester. Er durfte

nicht ausbleiben, als sie sich an den Herrn von Einsiedel auf Gnandtstein verheirathete, und die Hochzeit in Leipzig nach alter Sitte mit der unverhaltenen Fröhlichkeit einer glück-

lichen Jugend gefeiert wurde.

Sben so wenig konnte er die Erlaubniß unbenutzt lassen, auf dem Landsitz der Frau Herzogin von Curland in Löbichau bei Altenburg einige Tage zuzubringen. Seine Elstern hatten das Glück gehabt, dieser Dame und ihrer versehrten Schwester, der Frau Kammerherrin Elisa von der Recke, näher bekannt zu werden, und erfreuten sich ihres vorzüglichen Wohlwollens. Der junge Körner erhielt als Pathe der Frau Herzogin von ihr ansehnliche Geschenke zur Bestreitung des mit seinen Studien verbundenen Auswandes, und wußte den gütevollen Empfang zu schätzen, den er in Löbichau fand.

Im Sommer 1809 unternahm er nach hinlänglicher Borbereitung eine, eben so unterrichtende als genußreiche Fußreise in die Oberlausitz und in die schlesischen Gebirge. Der Graf von Geßler, ehemaliger preußischer Gesandter in Dresden, mit dem Körner's Vater in vieljähriger freundsschaftlicher Verbindung stand, lebte damals in Schlesien. Er und der preußische Oberbergrath von Charpentier gaben dem jungen Mineralogen vollständige Auskunft über die sür sein Studium besonders merkwürdigen Gegenstände, und versichafften ihm zugleich alle Erleichterung, um sie mit Nuten zu betrachten. Eingeführt von dem Grafen von Geßler, wurde er von dem Grafen zu Stolberg in Peterswalda und von dem Minister Grafen Reden in Buchwald mit Wohlewollen aufgenommen; die großen und reizenden Naturscenen wirkten mächtig auf sein empfängliches Gemüth, und er rechenete seinen Aufenthalt in Schlesien zu den glücklichsten Tagen seines Lebens. Seine Gesühle darüber hat er in einigen Gedichten ausgesprochen.

Von dieser Zeit an wurde überhaupt in seinen poetischen Producten mehr Ernst und Tiese, vorzüglich aber ein frommer altdeutscher Sinn bemerkbar. Er hatte die Religion nicht als sinstere Zuchtmeisterin und Störerin unschuldiger Freuden, sondern als seelenerhebende Freundin kennen gesternt. Seine ganze Erziehung war darauf gerichtet, daß er durch edlere Triebsedern, als durch Furcht, bestimmt werden sollte, und frühzeitig gewöhnte er sich, das Heilige zu vers



tern nach Karlsbad, machte dort sehr angenehme Bekanntsschaften und verlebte nachher einige glückliche Wochen in Löstichau, wo ihn eine Beschädigung am Fuße länger zu versweilen nöthigte, als er sich vorgenommen hatte. Eine beschlossene mineralogische Reise auf den Harz mußte er daher

aufgeben.

Für die Abendunterhaltungen in Löbichau wurde auch durch Schriftstellerei gesorgt. Eine geistreiche Dame im Gefolge der Frau Herzogin von Curland, ein Arzt und ein Künstler vereinigten sich mit Körner, um sogenannte Thee= blätter zu liefern, die blos in der Handschrift für die dortige Gesellschaft bestimmt waren. Körner war eben damals zuerst vor dem Publicum als Autor aufgetreten. Gine Sammlung feiner Gedichte erschien unter bem Titel: Anospen. Es wäre vielleicht gegen eine so frühzeitige Autorschaft Manches ein= zuwenden gewesen, aber Körner's Bater fand dabei überwie= gende Bortheile. Der junge Dichter sollte auch die Stimme bes strengen Tadels vernehmen, sollte auf Mängel aufmert= sam gemacht werben, die den Bliden der Freunde entgangen waren, follte die Probe bestehen, ob ihn selbst harte und ungerechte Urtheile niederschlagen, ober zu neuen Versuchen auffordern würden.

Zu der Zeit, da er in Leipzig eintraf, gab es dort un= glückliche Berhältnisse unter den Studenten. Zwei Parteien standen mit großer Erbitterung einander gegenüber, und Körner konnte dabei nicht neutral bleiben. Er entschied sich nach eige= ner Ansicht und nach früheren, schon in Freiberg angeknüpften Berbindungen. Zu den Renommisten gehörte er nicht, aber seine Phantasie erhöhte für ihn den eigenthümlichen Reiz des Studentenlebens. Er suchte indessen mit ziemlichem Erfolg bas Ungleichartige zu vereinigen. Mit Geschichte und Philo= sophie beschäftigte er sich ernstlich, widmete mehrere Stunden der Anatomie, wurde Mitglied einer ästhetischen Gesellschaft und der Markaria — eine Berbindung zu Geistesarbeiten und geselligem Bergnügen, — errichtete einen Dichterklubb, war in den angesehensten Häufern wohl aufgenommen und galt zugleich in dem Kreise lebensfroher Jünglinge, die durch den Druck der bürgerlichen Verhältnisse noch nicht gebeugt waren, für einen tüchtigen Cameraden. Wenn er alsdann sich gegen Beschränkungen sträubte, keine Verletzung seines Ehrgefühls duldete und in dem Eifer für feine Freunde keine Mäßigung

kannte, so war es begreiflich, daß er nicht jede Forderung befriedigte, die von der akademischen Obrigkeit amtshalber an

ihn gemacht wurde.

In Berlin, wo er zu Oftern 1811 ankam, fand er einen vieljährigen Freund seiner Eltern, den Hofrath Barthen, defsen herzliche Aufnahme ihm sehr wohl that. Sein Vater durfte ihn wegen früherer Berbindungen auch dem Grafen von Soffmannsegg empfehlen, ber ihn mit Gute empfing und die Leitung seines botanischen Studiums übernahm, das nunmehr besonders mit Ernst getrieben werden sollte. Ein anderer Theil seiner Zeit war in dem ersten halben Jahre zu Benutzung der vortigen Lehrer in der Philosophie und Geschichte bestimmt. Zugleich hatte er durch den Hofrath Parthen den Vortheil eines unbeschränkten Gebrauchs der ansehnlichen Nicolaischen Brivat-Bibliothek, und für die Abende versprach ihm das Zeltersche Sing-Institut und das Theater manchen schönen Geunß. Alle diese günstigen Aussichten wurden durch ein dreitägiges Fieber vereitelt, das ihn zu Anfang des Mai überfiel, mehrere Wochen anhielt und wegen öfterer Rückfälle eine folde Ermattung zur Folge hatte, daß zu seiner Wiederherstellung sehr wirksame Maßregeln getroffen werden nußten. Eine Reise wurde für wohlthätig gehalten und schien unbebenklich, da die noch übrigen Borlesungen des Sommerhalbjahres, nachdem er die vorherigen durch seine Krankheit eingebüßt hatte, von wenigem Ruten für ihn sein konnten. verweilte einen Monat in Karlsbad mit seinen Eltern, und von dort hätte ihn sein Wunsch nach den Rheingegenden und nach Heidelberg geführt. Seinem Bater hingegen mißfiel der damals unter den Studirenden auf den meisten deutschen Universitäten herrschende Geift, und es lag ihm daran, den Sohn in eine Lage zu versetzen, wodurch auf einmal alle solche Verbindungen abgebrochen würden, die bei feinem feurigen Temperamente einen nachtheiligen Einfluß auf ihn haben konnten. Es trat hier ein besonderer Fall ein, wo allgemeine Regeln nicht hinreichen. Ein hoffnungsvoller Jüngling follte auf einen höheren Standpunkt gestellt, sein Gesichtskreis erweitert und der Trieb zu neuen Fortschritten nach dem Ziele einer vollendeten Ausbildung in ihm belebt werden. Dies Alles erwartete der Bater aus mehreren Gründen von einem Aufenthalte in Wien. Außer den allgemeinen Vorzügen dieser Hauptstadt rechnete er besonders auf das Haus des königl. preuß. Mi=

nisters und Gesandten, Wilhelm von Humboldt, mit dem er seit mehreren Jahren in genauer Verbindung stand. Auch hatte er wegen freundschaftlicher Verhältnisse mit Friedrich Schlegel von diesem verdienstvollen Gelehrten eine erwünschte Aufnahme für seinen Sohn zu hossen. Vor den Gesahren einer großen Stadt war dieser Sohn mehr als andere Jüngelinge durch einen Charafter geschützt, zu dem der Vater Verstrauen haben durste, und nie hat er Ursache gehabt, dieses

Bertrauen zu bereuen.

Mit dem August 1811, als der Zeit, da Theodor Körner in Wien eintraf, begann für ihn eine entscheidende Beriode. Er fand sich in einer neuen Welt voll frischen jugendlichen Lebens, fühlte sich in der glücklichsten Stimmung, verlor aber dabei die Besonnenheit nicht. Dhue die Gelegenheiten zu geist= reichem Umgang zu verfäumen, oder die edleren Genüsse sich zu verfagen, die sich ihm darboten, widmete er einen großen Theil des Tags ernsten Studien und war besonders fruchtbar an dichterischen Productionen. Ungestört und mit Einverständ= miß seines Baters konnte er sich nunmehr dem inneren Triebe zur Poesie überlassen, da ihm äußersten Falls die in Freiberg erworbenen Kenntnisse eine unabhängige Existenz für die Zu= funft sicherten. Was der Bater verlangte, war nicht die Bor= bereitung zu einem besondern Geschäft, sondern die vollstän= bige Ausbildung eines veredelten Menschen. Denn nur einen solchen hielt er für berechtigt, sein Inneres als Dichter laut werden zu lassen. Auch erkannte der Sohn besonders die Noth= wendigkeit gründlicher Kenntnisse in der Geschichte, sowie in alten und neueren Sprachen. Bei dem historischen Studium war indessen oft eine poetische Nebenabsicht, indem zu irgend einem bramatischen Werke Materialien aufgesucht wurden.

Lange beschäftigte er sich mit den Borarbeiten und dem Plan eines Trauerspiels: Conradin, das aber nicht zur Aussührung kam. Manches, worauf ihn der Stoff führte, konnte vielleicht bei der Censur Anstoß geben, und ihm war gleichwohl darum zu thun, sein Werk auf das Theater zu bringen. Seine ersten Versuche waren zwei Stücke von einem Acte in Alexandrinern: die Brant, und der grüne Domino. Beide wurden im Januar 1812 mit vielem Beisall aufgenommen. Eine Posse: der Nachtwächter, machte ebenfalls Glück. Körner sing nun an, sich in leidenschaftlichen und tragischen Stoffen zu versuchen, die für ihn anziehender waren. Eine

Erzählung von Heinrich von Kleist wurde mit einigen Abanberungen als Drama in drei Acten unter dem Titel Toni bearbeitet. Kurz darauf entstand ein schauderhaftes Traner= spiel von einem Acte: die Sühne. Jetzt hielt er sich für vorbereitet, um eine Darstellung des ungarischen Leonidas, Bring, zu wagen. Auf biese folgte ein erschütterndes Drama: Bedwig, und ein Trauerspiel: Rosamunde, aus ber eng= lischen Geschichte. Sein letztes theatralisches Werk aus der ernsten Gattung war Joseph Henderich, wobei eine mahre Begebenheit — Die Aufopferung eines braven öfterreichischen Unteroffiziers für seinen Lieutenant — zum Grunde lag. Zwi= schen diesen Arbeiten fand er noch Zeit, drei kleine komische Stücke: den Vetter aus Bremen, den Wachtmeister und die Gouvernante, ingleichen zwei Opern: das Fi= schermadden, oder Hag und Liebe, und ben vierjahrigen Bosten, außer mehreren fleinen Gedichten, zu liefern und eine vorher angefangene Oper: Die Bergknappen, zu vollenden. Bon einer Oper, die er für Beethoven bestimmt hatte, Die Rückfehr Des Uluffes, war auch schon ein Theil fertig, und Plane zu größeren und fleineren Stücken waren in Menge vorhanden. Dies Alles würde er in einem Zeit= raume von höchstens 15 Monaten nicht haben leisten können, wenn ihm nicht eine große Leichtigkeit ber Berfification zu Statten gekommen wäre, die er sich durch die häufigen früheren Uebungen erworben hatte. Die Aufsuchung historischer Materialien und die Entwerfung des Plans kostete ihm alle Mal die meiste Zeit. Zur Ausführung eines größern Werks bedurfte es nur einiger Wochen, aber bei völliger Zurückge= zogenheit und ununterbrochener Anstrengung. Ein Sommer= aufenthalt in Döblingen, einem freundlichen Dorfe bei Wien, war ihm hierzu besonders günstig.

Für seine Producte fand er im Ganzen eine Aufnahme, wie er sie kanm besser wünschen konnte. Das Publicum zeigte sich am wärmsten bei der ersten Aufführung des Zring. Der Dichter wurde herausgerusen, was in Wien eine ganz ungeswöhnliche Erscheinung ist. Aber auch einzelne Stimmen von Kunstverständigen waren für ihn sehr aufmunternd, und aus der Ferne gelangte an ihn ein ersreuliches Urtheil von Goethen, auf dessen Veranstaltung die Braut, der Domino und die Sühne, mit vorzüglicher Sorgfalt und mit Beisall, in

Weimar aufgeführt wurden.

Wien erfüllte vollkommen, was Bater und Sohn bavon gehofft hatten und übertraf noch weit ihre Erwartungen. Die reizenden Umgebungen und die Kunstschätze dieser Hauptstadt gewährten dem jungen Körner vielfältigen Genuß. Er lernte besonders die lieblichen und romantischen Ufer der Donau auf einer Rückreise von Regensburg fennen, wohin er einen Freund begleitet hatte. Die fröhliche Welt, von der er sich umringt sah, und in der er bald einheimisch wurde, setzte ihn in die glücklichste Stimmung. Weit entfernt baburch zu erschlaffen, erhielt seine rüftige Natur einen neuen Schwung; alle Kräfte wurden aufgeregt, das Ziel immer höher gesteckt und eine be= lehrende, warnende, auffordernde Stimme nicht vergebens ge= hört, wenn sie durch Geist, Kenntnisse, Erfahrung ober weib= liche Annuth sich seine Achtung erworben hatte. Biel ver= dankte er auf solche Art nicht nur dem Humboldtschen und Schlegelschen Hause, sondern auch den gebildeten Zirkeln bei der rühmlich bekannten Dichterin Caroline Bichler und bei der Frau von Pereira.

Daß aber die ungeschwächte Jugendkraft mitten unter den Gesahren einer verführerischen Hauptstadt nicht verwilsterte, war vorzüglich das Werk der Liebe. Ein holdes Wessen, gleichsam vom Himmel zu seinem Schutzengel bestimmt, sesselte ihn durch die Reize der Gestalt und der Seele. Körener's Eltern kamen nach Wien, prüften und segneten die Wahl ihres Sohnes, erfreuten sich an den Wirkungen eines edlen, begeisternden Gesühls und sahen einer schönen Zukunft entzegen, als ein glückliches Ereigniß den Zeitpunkt zu beschleus

nigen schien, der das liebende Paar vereinigen sollte.

In Deutschland kennt man nur eine einzige Stelle, die einem Dichter für die Ausübung seiner Kunst eine unabhänsgige Existenz verschafft, und diese wurde dem jungen Körner zu Theil. Seine Ernennung zum Hostheaterdichter in Wien, war die Folge des Beisalls, mit dem das Publicum seine dramatischen Producte, und besonders den Zrinn, aufgenommen hatte. Durch die mit dieser Anstellung verbundenen Vorstheile wurde ihm ein hinlängliches Einkommen gesichert.

Körner galt unter seinen Befannten damals für einen Günstling des Glücks, und gleichwohl hatte er nie über Neid und Cabale in seinen theatralischen Verhältnissen zu klagen. Durch anspruchlosen Frohsinn und kleine Gefälligkeiten stand er fast mit allen Kunstgenossen im besten Vernehmen. Bei der

Aufführung seiner Stücke war der Eifer unverkennbar, mit dem die vorzüglichsten Mitglieder des Theaters ihr ganzes

Talent für eine gelungene Darstellung aufboten.

Die Aufmerksamkeit, welche seine Producte nunmehr auch bei der ersten Classe der Nation erregten, gab zu Anfange des Jahres 1813 zu einer Auszeichnung Anlaß, die für Körnern einen großen Werth hatte. Bei seinem tiesen Gefühl für Deutschslands damaligen Zustand war die Schlacht von Aspern sein Trost, und Erzherzog Karl sein Held. Ihm widmete er zwei Gedichte voll kriegerischer Begeisterung, und hatte die Freude, daß der verehrte Fürst ihn zu sich rusen ließ und seine frei-

müthigen Aengerungen mit Wohlwollen aufnahm.

Körner's Entschluß, sich als einen ber Rämpfer für Deutsch= lands Rettung zu stellen, sobald sich irgend eine Möglichkeit res Erfolges zeigen würde, war schon damals gefaßt. Der preußische Aufruf erscholl, und nichts hielt ihn mehr zuritch. "Deutschland steht auf," schrieb er an feinen Bater, "ber preu-Kische Abler erweckt in allen treuen Berzen, burch seine kith= nen Flügelschläge, Die große Hoffnung einer beutschen Freiheit. Meine Kunft seufzt nach ihrem Vaterlande — laß mich ihr würdiger Jünger sein. — Jett, da ich weiß, welche Seligkeit in diesem Leben reifen kann, jetzt, da alle Sterne meines Glücks in schöner Milbe auf mich niederleuchten, jetzt ist es, bei Gott, ein würdiges Gefühl, das mich treibt; jest ist es die mächtige Neberzeugung, daß kein Opfer zu groß sei für das höchste menschliche But, für seines Bolkes Freiheit. - Gine große Zeit will große Herzen, und fühl' ich die Kraft in mir, eine Klippe sein zu können in dieser Bölkerbrandung — ich muß hinaus und dem Wogensturm die muthige Bruft entgegendrüt-Soll ich in feiger Begeisterung meinen siegenden Brit= bern meinen Jubel nachlegern? — Ich weiß, Du wirst manche Unruhe erleiden müffen, die Mutter wird weinen — Gott tröste sie! Ich fann 's Euch nicht ersparen. — Daß ich mein Leben wage, das gilt nicht viel, daß aber dies Leben mit allen Blüthenkränzen der Liebe, der Freundschaft und der Freude geschmückt ist, und daß ich es boch wage, daß ich die suße Empfindung hinwerfe, die mir in der Ueberzengung lebt, Euch keine Unruhe, keine Angst zu bereiten, bas ist ein Opfer, bem nur ein solcher Breis entgegengestellt werden barf."

Theodor Körner verließ Wien am 15. März 1813, mit fehr guten Empfehlungen an einige vorzüglich bedeutende Män=

ner im preußischen Heere versehen. Als er in Breslau anstam, hatte eben der damalige Major von Lützow die Errichstung der unter seinem Namen bekannten Freischaar angekünzdigt. Auf seinen Ruf strömten von allen Seiten gebildete Männer und Jünglinge zum Kampfe sür Deutschlands Freisheit herbei. Begeisterung für die höchsten Güter des Lebens vereinigte hier die verschiedensten Stände, Officiere, die schon mit Auszeichnung gedient hatten, mit angesehenen Staatsbesamten, mit Gelehrten und Künstlern von Berdienst, mit versmögenden Gutsbesitzern und mit einer hoffnungsvollen Jusgend. Von einem solchen Bunde mußte Theodor Körner sich unwiderstehlich angezogen sühlen, und sein Beitritt erfolgte am 19. März auf die erste Veranlassung.

Wenige Tage darauf wurde die Lützowsche Freischaar in einer Dorffirche, nicht weit von Zobten, seierlich eingesegnet. In Körner's Briefen findet sich darüber folgende Stelle:

"Nach Absingung des Liedes" (eines Choralgesanges, den Körner gedichtet hatte) "hielt der Prediger des Orts, Peters mit Namen, eine frästige, allgemein ergreisende Rede. Kein Ange blieb trocken. Zuletzt ließ er uns den Sid schwören, sür die Sache der Menschheit, des Vaterlandes und der Religion weder Blut noch Gut zu schonen und freudig zum Siege oder Tode zu gehen. Wir schworen! — Darauf warf er sich auf die Kniee und slehte Gott um Segen für seine Kämpfer an. Bei dem Allmächtigen, es war ein Augenblick, wo in jeder Brust die Todesweihe flammend zuckte, wo alle Herzen heldenwürdig schlugen. Der mit Würde vorgesagte und von Allen nachgesprochene Kriegseid, auf die Schwerter der Officiere geschworen, und: Sine feste Burg ist unser Gott 2c. machte das Ende dieser herrlichen Feierlichkeit."

Für den Dienst zu Fuß hatte sich Körner durch mineralogische Wanderungen abgehärtet, und sowohl dadurch als
durch öftere Uebungen im Schießen dazu vorbereitet. Dies
bestimmte seine Wahl bei dem Eintritt in die Freischaar. Er
widmete sich seinen Obliegenheiten mit anhaltendem Eiser und
Pünktlichseit. Als tüchtiger Camerad erwarb er sich bald die Achtung seiner Waffenbrüder, und gewann ihre Liebe als willkommner und treuer Gefährte in Freude und Leid. War irgendwo Hüse nöthig, so scheuete er weder Ausopferung noch
Gefahr, und in fröhlichen Zirkeln erhöhte er den Genuß der
Gegenwart durch glücklichen Humor und gesellige Talente. Zwar sinden sich in seinen damaligen Briesen und Gedichten häusige Spuren von Todes=Ahnung, aber dies trübte seine Stimmung nicht, sondern mit freier und muthiger Seele er=griff er zu jeder Zeit, was der Augenblick darbot und wozu

er ihn aufforderte.

Was in den Stunden der Muße ihn vorzüglich beschäf=
tigte, waren friegerische Gesänge. Biel erwartete er dabei von
der musikalischen Wirkung, und mehrere seiner Lieder erhielten
ihre rhythmische Form nach gewissen einfachen und frästigen
Compositionen, die ihn besonders ansprachen. Auch sammelte
er fremde Gedichte, die es werth waren von deutschen Krie=
gern gesungen zu werden, und bemühte sich, passende Melo=
dien dafür zu erfinden. Er sah mit inniger Freude von einem

Publicum sich umgeben, bei dem jeder Funke gundete.

Daß aber bei Körnern Poesie und Musik dem Ernste des Dienstes keinen Eintrag thaten, davon waren sowohl seine Vorgesetzten, als seine Cameraden überzeugt. Auf ihn siel die Wahl, als kurz nach seinem Eintritt in das Corps die Stelle eines Oberjägers durch die Stimmen der Waffenbrüder zu besetzen war. Er hatte den Major von Peters dorf, der die Infanterie des Corps commandirte, auf einer Gesichäftsreise zu begleiten, und erhielt den Auftrag, eine Aufsorderung an die Sachsen zum gemeinschaftlichen Kampfe für die gute Sache abzufassen.

Diese Reise brachte ihn eine Woche früher nach Dresden, als die Lützowsche Freischaar dort eintraf. Zum letzten Male sah er hier die Seinigen, und empfing den väterlichen Se=

gen zu feinem Beruf.

Ein Fremd des Baters, der königl. preußische Major Wilhelm von Röder, — der nachher in der Schlacht bei Culm an der Spitze seines Bataillons sich opferte — war damals bei dem Hauptquartier des Generals von Winzingerode angestellt. Dieser wünschte Theodor Körnern bei sich zu has ben, und war im Stande, seine Dienstverhältnisse sehr interessant und angenehm zu machen. Aber Körner blieb seinen früheren Verbindungen treu und folgte dem Lützowschen Corps nach Leipzig, wo er am 24. April durch die Stimmen der Cameraden zum Lieutenant gewählt wurde.

Die Freischaar hatte sich verstärft und sollte nunmehr in Berb ndung mit zwei anderen fliegenden Corps im Rücken der feindlichen Armee gebraucht werden, um ihre Operationen durch

den kleinen Krieg zu erschweren. Es waren jedoch die erwähn= ten zwei fliegenden Corps, welche auf beiden Flanken der Frei= schaar operiren sollten, aber erst später heranrücken konnten, wegen der nachher eingetretenen Ereignisse gar nicht im Stande, ihre Bestimmung zu erreichen. Indessen geschah durch den Major von Lutow am 26. April ein Versuch, bei Scopan über die Saale nach dem Harze vorzudringen; aber nach bes wirktem Uebergange ging sichere Nachricht ein, daß schon ein bedeutendes französisches Armees Corps unter dem Vicekönig nach den Gegenden sich bewege, welche die Freischaar zu pas= siren gehabt haben würde, ehe sie das Gebirg erreichen konnte. Auch wurden eben damals die von den verbündeten Heeren vorausgeschickten leichten Truppen durch die feindliche Ueber= macht zurückgedrängt. Es schien daher nach der Lage der Um= stände das einzige ausführbare Mittel, um der erhaltenen In= struction zu genügen, auf dem rechten Elbufer sich einem der mehr unterhalb aufgestellten verbündeten Truppen = Corps zu nähern und mit diesem vereint, ober als Stützpunkt es be= nutend, den des fremden Jochs müden Bewohnern des nörd= lichen Deutschlands Beistand zu leisten, die für ihre Befreiung alle Kräfte, welche der Feind damals noch für sich zu be= nuten verstand, aufzubieten bereit waren.

Der Major von Lützow führte seine Schaar über Dessan, Zerbst und Havelberg bis in die Gegend von Leuzen. Hier ging die Freischaar mit dem General Grafen von Wallmoden über die Elbe, um den nordwestlich von Dannenberg stehenden Feind anzugreisen. Dies geschah, unter dem Oberbesehl des genannten Generals, bei der Göhrde, woselbst am 12. Mai ein lebhastes Gesecht vorsiel. Die Franzosen wurden mit dem entscheidensten Erfolg zurückgedrängt, wobei die preußische reietende Artillerie sich sehr auszeichnete, und die Ansangs zu ihrer Deckung commandirte Lützowsche Cavallerie dem Feinde nachher so lange nachsetzte, als der Plan es vorschrieb. Der General sand sich bewogen, die erlangten Bortheile nicht weiter zu versolgen und ging am 13. Mai mit allen Truppen bei Dömitz wieder über die Elbe zurück. Der Major von Lützow konnte daher auch in diesem Augenblicke seinen Borsatz, den Feind im Rücken seines Heeres zu bennruhigen, nuch nicht aussiühren. Inmittelst waren nach der Schlacht bei Großswörschen die Franzosen über Dresden nach der Lausitz vorsgerückt, und die Klugheit ersorderte, auf Deckung der Grenzen



streut waren, aber auch nicht ohne befriedigenden Erfolg. Erfundigungen wurden eingezogen, Kriegsvorräthe erbeutet und Couriere mit wichtigen Briefschaften aufgefangen. Die fühne Schaar erregte Aufsehen und erbitterte ben Feind besonders durch Unterbrechung der Communication. Ein Plan wurde von dem französischen Kaiser gemacht, daß von allen denen, die an diesem Wagstück Theil genommen hatten, zum ab-schreckenden Beispiel kein Mann übrig bleiben sollte. Der da= mals eben abgeschlossene Waffenstillstand schien hierzu eine Ge= legenheit darzubieten, die besonders der Herzog von Badua benutzte, der am 7. Junius durch die Generale Worduzof und Czerniczef, unter Mitwirfung zweier Bataillone ber Lütowschen Infanterie, in Leipzig eingeschlossen war und nur durch

die Einstellung der Feindseligkeiten gerettet wurde.

Von dem Waffenstillstande hatte der Major von Lütow in Plauen eine Nachricht erhalten, die für officiell gelten konnte. Ohne daher irgend einen Widerstand zu erwarten, wählte er den kürzesten Weg, um sich mit der Infanterie seines Corps zu vereinigen, erhielt von den feindlichen Befehlshabern die bernhigendsten Zusicherungen und gelangte ungehindert auf der Chaussee bis nach Kitzen, einem Dorfe in ber Rähe von Leipzig. Hier aber fah er sich auf einmal von einer bedeutenden Uebermacht umringt und bedroht. Theodor Körner wurde abgeschickt, um barüber eine Erklärung zu verlangen; aber statt aller Antwort hieb der feindliche Anführer auf ihn ein, und von allen Seiten begann in der Dämmerung der Angriff auf drei Schwa= bronen ber Lützowschen Reiter, ehe biese noch ben Gabel gezogen hatten. Ein Theil wurde verwundet und gefangen, ein Theil zerstreute sich in die umliegenden Gegenden, aber der Major von Liitzow selbst rettete sich durch Hülfe der Schwabron Manen, welche, da sie mit den Kosaken den Vortrab machte, nicht zu gleicher Zeit überfallen worden war, und erreichte mit einer beträchtlichen Anzahl das rechte Elbufer, wo tie Infanterie und eine Schwadron ber Cavallerie seines Corps sich befand.

Körnern hatte der erste Hieb, den er nicht pariren konnte, da er zufolge seines Auftrags, ohne den Säbel zu ziehen, sich tem feindlichen Anführer näherte, schwer in den Ropf verwun= det und ein zweiter ihn nur leicht verletzt. Er fank zurück, raffte sich aber sogleich wieder auf, und sein tüchtiges Pferd brachte ihn glücklich in ben nächsten Wald. Hier war er eben beschäftigt, mit Hülfe eines Cameraden sich die Wunden für den ersten Augenblick zu verbinden, als er einen Trupp versfolgender Feinde auf sich zureiten sah. Die Gegenwart des Geistes verließ ihn nicht, und in den Wald hinein rief er mit starker Stimme: "die vierte Escadron soll vorrücken!" Die Feinde stutzen, zogen sich zurück und ließen ihm Zeit, sich tiefer in's Gehölz zu verbergen. Es war dunkel geworsden, und im Dickicht fand er eine Stelle, wo er nicht leicht entdeckt werden konnte.

Der Schmerz der tieferen Wunde war heftig, die Kräfte schwanden und die letzte Hoffmung erlosch. In den ersten Stunden der Nacht hörte er von Zeit zu Zeit noch die ver= folgenden Feinde, die in seiner Nähe den Wald durchsuchten; aber nachher schlief er ein, und beim Erwachen am anderen Morgen sah er zwei Bauern vor sich stehen, die ihm Beistand anboten. Er hatte diese Hülfe einigen Cameraden zu verdan= fen, die in der vergangenen Racht durch den Wald sich ge= flüchtet und bei einem Wachtfener zwei Landleute bemerkt hat= ten, die das zu einem bortigen Wehrbau bestimmte Holzwerk vor Entwendung sicher stellen sollten. Diese wurden von den Lützowschen Reitern über ihre Gesimmingen geprüft und, als sie des Bertrauens werth schienen, zur Rettung eines verwun= deten Officiers aufgefordert, der sich im Walde verborgen habe und ihre Dienste gewiß belohnen werde. Als es ihnen ge= lang, Körnern aufzufinden, war er durch den starken Blut= verluft im höchsten Grade entfräftet. Seine Retter verschaff= ten ihm stärkende Lebensmittel und führten ihn auf abgele= genen Wegen heimlich nach dem Dorfe Groß-Zichocher, ohn= geachtet ein feindliches Commando sich bort aufhielt. nicht ungeschickter Land = Wundarzt verband hier seine Wun= den, mehrere beutschgesimte Bewohner des Dorfs waren zu jeder Unterstützung bereit, und es gab feinen Berräther, ob= gleich die feindlichen Reiter, die Körnern auf ber Spur ma= ren und sogar wußten, daß er eine bedeutende Casse der Lützowschen Freischaar bei sich hatte, es an Drohungen und Bersprechungen nicht fehlen ließen. Bon Groß=Bschocher schrieb Körner an einen Freund in Leipzig, ber mit dem wärmsten Eifer sofort alle nöthige Austalten traf.

Leipzig seufzte unter französischem Joche, und die Ver= bergung eines Lützowschen Reiters war bei harter Strase ver= boten. Aber Körner's Freunde schreckte keine Gefahr. Einer von ihnen besaß einen Garten, zu dem man von Groß=Zschoscher aus, theils zu Wasser, theils auf einem wenig betretenen Fußsteige durch eine Hinterthür gelangen konnte. Dieser Umstand wurde benutzt, und Körner auf eine solche Art heimlich und verkleidet in die Vorstadt von Leipzig gebracht. Dies gab ihm auch Gelegenheit, die ihm anvertraute Casse zu retten, die nach der Schlacht bei Leipzig dem Corps zugestellt wurde. Ohne entdeckt zu werden, erhielt er hier die nöthige chirursgische Hülfe, und nach sünstägiger Pflege war er im Stande, Leipzig zu verlassen, und von der peinlichen Sorge für das Schicksal seiner vortigen Freunde, die so viel für ihn wagten,

fich zu befreien.

Der Zustand seiner Wunde erlaubte nur kurze Tagereisen, und dies vermehrte die Gefahr der Entdeckung in einem überall von feindlichen Truppen besetzten Lande. Karlsbad schien unter damaligen Umständen der beste Zufluchtsort. Körner hatte dort eine freundliche Aufnahme zu erwarten, und es bot sich Gelegenheit dar, ihm auf dem Wege, der dahin führte, hin= längliche Ruhepunkte und ein sicheres Fortkommen zu verschaf= fen. In Karlsbad fand er eine mitterliche Pflegerin an der Frau Kammerherrin Elisa von der Recke, und einen vorzüg= lichen Arzt für seine durch die Reise schlimmer gewordene Wunde an einem Hofrath Sulzer aus Ronneburg. ohngefähr vierzehn Tagen war er im Stande, Karlsbad zu verlassen und sich über Schlesien nach Berlin zu begeben, wo er die nöthigen Anstalten zu treffen hatte, um vor Endigung des Waffenstillstandes in seinen vorigen Posten wieder einzu= Während dieses letzten Aufenthaltes in Schlesien und in Berlin genoß er noch manche glückliche Stunde, erneuerte seine früheren Berbindungen, und wurde hier, sowie in Karls= bab, durch Beweise des Wohlwollens von Personen erfreut, beren günstige Meinung ihm höchst schätzbar sein mußte.

Böllig geheilt und ausgerüftet eilte er nunmehr zu seinen Waffenbrüdern zurück, um an ihrer Seite den unterbrochenen Kampf auf's Neue zu beginnen. Die Lützowsche Freischaarstand damals, nebst der russischen, ingleichen der hansseatischen Legion und einigen englischen Hilfstruppen, unter dem General von Wallmoden auf dem rechten Elbuser obershalb Hamburg. Davoust bedrohte mit einer an sich überlegenen und durch dänische Truppen bedeutend verstärften Macht von Hamburg aus das nördliche Deutschland. Um 17. Aus

gust erneuerten sich die Feindseligkeiten, und das Lütsowsche Corps, das zu den Vorposten gebraucht wurde, war von nun an fast täglich im Gesecht. Körner sagte zu seinen Freunden: der Genius des großen Königs, mit dessen Todestage das Wiederbeginnen des Kampses sür deutsche Freiheit eintrete, würde günstig walten sür sein Volk. In der Vivouakhütte bei Büchen an der Stecknitz begann er an diesem Tage das Kriegslied: Männer und Buben zu dichten, das mit den Worten ansängt: "Das Volk steht auf, der Sturm bricht los."

Der Major von Lützow bestimmte am 25. August einen Theil der Reiterei seiner Freischaar zu einem von ihm selbst im Rücken des Feindes auszuführenden Streifzuge. Man er= reichte am Abend einen Ort, wo für die Franzosen eine Be= wirthung bereitet war. Die Truppen machten Gebrauch da= von, und nach ein paar Stunden Rast wurde der Marsch bis nach einem Walde unweit Rosenberg fortgesetzt, wo man im Bersteck auf den Kundschafter wartete, der über die näheren Zugänge eines in der Entfernung von ein paar Stunden 2Be= ges befindlichen, schlecht bewahrten feindlichen Lagers, deffen Ueberfall beabsichtigt wurde, Nachricht bringen sollte. Mitt= lerweile gewahrten einige, auf einer Anhöhe lauernde Rosaken um 7 Uhr Morgens einen heranruckenden, von zwei Com= pagnien Infanterie begleiteten Transport von Munition und Lebensmitteln. Diesen aufzuheben wurde sogleich beschlossen, und es gelang vollständig. Der Major von Lützow befehligte die Rosaken (100 Pferde), den Angriff in der Spite zu ma= chen, nahm eine halbe Escadron, um dem Geinde in die Flanke zu fallen, und ließ die andere Salfte, um ben Rücken zu beden, geschloffen halten. Er selbst führte den Zug, der die Flanke angriff, und Körner war als Adjutant an feiner Seite. — Eine Stunde zuvor entstand mährend der Raft im Wehölze Körner's lettes Gebicht: das Schwertlied. Am dämmern= den Morgen des 26. August hatte er es in sein Taschenbuch geschrieben und las es einem Freunde vor, als das Zeichen zum Angriff gegeben wurde.

Auf der Straße von Gadebusch nach Schwerin, nahe an dem Gehölz, welches eine halbe Stunde westlich von Rosensberg liegt, kam es zum Gesecht. Der Feind war zahlreicher, als man geglaubt hatte, aber nach einem kurzen Widerstande sloh er, durch die Kosaken nicht zeitig genug aufgehalten, über eine schmale Ebene in das nahe vorliegende Gebüsch von Un=

terholz. Unter denen, die ihn am fühnsten verfolgten, war Körner, und hier fand er den schönen Tod, den er so oft ge=

Körner, und hier fand er den schönen Tod, den er so oft gesahnet und mit Begeisterung in seinen Liedern gepriesen hatte.

Die Tirailleurs, welche schnell in dem niedrigen Gebüsch einen Hinterhalt gesunden hatten, sandten von da aus auf die versolgenden Reiter eine große Menge Rugeln. Eine derselben traf Körnern, nachdem sie zunächst durch den Hals seines Schimnels gegangen war, in den Unterleib, verletzte die Leber und das Rückgrat und benahm ihm sogleich Sprache und Bewußtsein. Seine Gesichtszüge blieben unverändert und zeigten seine Spur einer schmerzhaften Empfindung. Nichts war vernachlässigt worden was seine Erhaltung noch hätte möglich machen können. Sorgfältig hatten ihn seine Freunde aufgehoben. Bon den beiden, welche, während des sortdauernden Feuerns auf diesem Punkt, ihm zuerst zueilten, um ihm zu helsen, folgte einer, der zu den herrlichsten und vollendetsten jungen Männern gehörte, die für den heiligen Kamps begeistert waren und begeistert haben — der edle Friesen — Körnern ein halbes Jahr darauf. Sanst wurde Körner in den nahen Hochwald getragen und einem gesschichten Wundarzt übergeben; aber umsonst war alle menschsliche Hüsse. liche Hülfe.

Das Gefecht, was nach diesem, von Allen gefühlten Ber= lust einen sehr raschen Gang nahm, hatte sich bald darauf ge-endet. Wie gereizte Löwen waren die Lützowschen Reiter in das niedrige Gebüsch auf den Feind eingedrungen, und was nicht entrann, ward erschossen, niedergehauen oder gefangen. Die wenigen, aber theueren Opfer dieses Tages — außer Körnern ein Graf Hardenberg, ein hoffnungsvoller, sehr einnehmender junger Mann\*), und ein Lützowscher Jäger — sorderten nunmehr eine würdige Leichenbestattung. Die körs perlichen Hüllen der drei gefallenen tapferen Krieger legte man auf Wagen und führte sie mit den Gefangenen und der ge-nommenen Transport-Colonne fort. Die bald nachher zur Unterstützung ihrer Cameraden herbeieilenden französischen Truppen wagten es nicht gleich dem Zuge zu folgen, weil sie

<sup>\*)</sup> Als Freiwilliger bei der russischen Armee dienend, führte er bei diesem Zuge eine Abtheilung Kosaken mit vieler Kühnheit und ward dicht an dem nies drigen Gebüsch, in nicht großer Entfernung von Körnern und fast zu gleicher Zeit mit ihm tödtlich getroffen.

erst lange Zeit dazu anwandten, um den Wald zu durchspähen, in welchem sie noch mehrere Mannschaft versteckt wähnten.

Körner wurde unter einer Eiche nah' an einem Meilenstein auf dem Wege von Lübelow nach Dreikrug bei dem Dorfe Wöbbelin, das von Ludwigslust eine Meile entsernt ist, mit allen kriegerischen Shrenbezeigungen und mit besonderen Zeischen der Achtung und Liebe von seinen tiefgerührten Waffenstüdern begraben\*). Unter den Freunden, die seinen Grabshügel mit Rasen bedeckten, war ein edler, vielseitig gebildeter Jüngling von Bärenhorst, dem es am Schwersten wurde, einen solchen Todten zu überleben. Wenig Tage darauf stand er auf einem gefährlichen Posten bei dem Gesecht an der Göhrde. Mit den Worten: "Körner, ich solge Dir!" stürzte er auf den Feind, und von mehreren Lugeln durchbohrt, sank er zu Boden.

So weit die Nachrichten aus Körner's Leben. Es war wohl sehr natürlich, daß ein so edler, seuriger Geist kein Erzeigniß, das sich in einer gewissen Großheit darstellte und zu irgend einem Aufschwunge zu begeistern vermochte, an sich vorzübergehen lassen konnte, ohne davon ergriffen und fortgezogen zu werden. Wie hätte er zurückbleiben mögen, als die große Angelegenheit der Besreiung des Baterlandes von dem fremden Joche in so lebhaste Anregung gebracht wurde? Mit Wort und That nahm er den lebendigsten Antheil an der heiligen Sache, sür welche, durch die tapferen Russen veranlaßt, zuerst fühn und kräftig die Preußen und bald auch die mehrsten übrigen deutschen Bölkerschaften aufstanden. Mit der Schlacht bei Aspern, die er in Leher und Schwert (s. S. 5) so begeistert seierte, verließ ihn die Hossmung nicht mehr, daß ein Tag kommen müsse, der die gebeugten, von Tyrannen

<sup>\*)</sup> Diesen Plat neben der Eiche und einen umgebenden Raum erhielt Körner's Bater als ein Geschenf von einem edelmüthigen deutschen Fürsten, Sr. Durchlaucht dem regierenden Herzog von Mcklenburg-Schwerin. Die Grabstätte ist jest mit einer Mauer eingesaßt, bepflanzt und mit einem in Eisen gegossenen Denkmal bezeichnet. Hier ruht nunmehr auch die irdische Hülle der gleichgesinnten Schwester des Bollendeten, Emma Sophie Louise. Ein stiller Gram über den Verlust des innig geliebten Bruders zehrte ihre Lebenskraft auf und ließ ihr nur noch Zeit, sein Bildniß zu malen und seine Grabstätte zu zeichnen. — Eine gelungene Nachbildung, sowohl des Vildnisses als der Grabsstätte, ist der gegenwärtigen Ausgabe der sämmtlichen Werke als eine besondere Zierde beigegeben worden.

niedergetretenen deutschen Bölker wieder aufrichten und an ihren Unterdrückern die unverdiente Schmach rächen werde. Mit diesem Hoffnungsgefühle griff er in die Saiten, und sie rauschten:

"Ja, es giebt noch eine beutsche Tugend, Die allniächtig ihre Ketten reißt! —

Mag bie hölle brohn und schnauben; Der Thraun reicht nicht hinauf, Kann dem himmel keine Sterne rauben, Unser Stern geht auf. Db die Nacht die freud'ge Jugend tödte, Für den Willen giebt es keinen Tod."

Rettung seines Baterlandes, dieser Eine große Gedanke, ersfüllte gewaltig seine schöne Seele, und singend in der Kriegszüsstung schritt er den deutschen jungen Männern voran, die einer ähnlichen Erhebung fähig waren.

"Mir nach, mir nach! bort ist ber Rubm, Ihr fampft für euer Seiligthum!"

so ruste er den deutschen kampfrüstigen Jünglingen zu, und seine Töne schlugen wie zündende Blitze, in unzählige Seelen. Die Begeisterung dieser ewig merkwürdigen Zeit verewigte Körner in den erhabenen Gesängen und feurigen Liedern, deren Sammlung er nicht lange vor seinem Heldentode veransstaltet hatte, und die nachher unter dem Titel: "Leper und Schwert" in der Nicolaischen Buchhandlung zu Berlin ersichienen ist.

Diese Gedichte tragen in einem vorzüglichen Grade ein Gepräge von Originalität, sie athmen sämmtlich ein zartes, tieses Gesühl und erheben sich mit einer Kraft, die sehr geseignet ist, ihre Begeisterung dem Leser mitzutheilen, und der man nur in sehr wenigen Stellen eine gewisse, etwas zu laut ertönende Jugendlichkeit nachzusehen hat. Glühende Baterslandsliebe, hoher Sinn für Freiheit, brennender Haß gegen Unterdrückung und Tyrannei, heftiger Unwille und tiese Bersachtung gegen seige und sklavische Hingebung; dann aber auch die zartesten Gesühle sin seine Lieben, ein triumphirender Glande an Gott, und eine helle Zuversicht sür die Sache des Rechts, sind die Elemente, ans denen diese Boesien hervorginzgen, die jetzt durch das Schicksal des Verfassers und durch die Entwickelung der merkwürdigen Begebenheiten, denen sie ihre Entstehung danken, eine gewisse prophetische Bedeutsamseit

to the late of the

erhalten, von der das Gefühl des Lesers tief ergriffen wird. Bei aller Heldenfreudigkeit, die den dichtenden Geist des Versfassers erhebt, und bei aller Siegeshoffnung, die in den sees lenvollen Tönen des herrlichen Sängers athmet, herrscht dennoch überall in seinen Gesängen eine dunkle Todesahmung, die leider nur zu bald in Erfüllung gegangen ist. Mit doppelter Gewalt dringen jetzt die Worte der Zueignung von Leher und Schwert:

"Sollt' ich einft im Siegesheimzug fehlen, u. f. m."

an des Lesers Herz, und wir haben nun auf ihn anzuwens den, was er dem entflohnen Heldengeist Ludwig Ferdinands nachsang:

> "Kunft und Leben hat ben Kranz gewunden, Auf die Loden drückte ihn der Tod. Deinen Grabstein kann die Zeit zermalmen, Doch die Lorbeer'n werden bort zu Palmen."

Der übrige poetische Nachlaß bes verewigten Sängers enthält vermischte Gedichte, Romanzen, Legenden, erotische Poefien und fanfte Ergießungen einer frommen Sinnesart. rische wechseln mit epischen Formen; es sind Blumen und Blüthen, die nach Zeit und Gelegenheit sich zu Kränzen verflechten, um das Bildniß eines schönen, heitern und frommen Jugendlebens zu schmücken. Reines ist unter Diesen Gebichten, welches nicht durch einen fräftigen ober zarten Gedanken ober durch irgend eine genialische Wendung den Leser überraschte oder ergötzte. Aus allen lyrischen Ergießungen unsers von der jedesmaligen Stimmung ganz durchdrungenen Dichters tönen endlich seelenvolle Laute einer wahr und tief empfundenen Andacht hervor, welche ihren Eindruck auf gleichgestimmte Gemüther nicht verfehlen werden. Die Herausgeber, die mit dem Nachlasse des hohen, dem Publicum so werth gewordenen Jünglings wie mit einem heiligen Bermächtnisse zu verfahren hatten, wird daher der Borwurf nicht treffen, zu viel aufge= nommen zu haben. Wenn man mit einem unbefangenen Blick Körner's poetisches und moralisches Leben überschaut, so ahnet man sehr lebhaft die hohe Stelle des Ruhms, die er einst eingenommen haben würde, wenn nicht bas Schickfal ihn ben großen Opfern zugesellt hätte, burch welche bie Rettung bes Vaterlandes von der Unterjochung erfauft werden mußte. Dorthin, zu jener Stelle, wo der Todespfeil den Unvergeß=





Theodor Körner's Grabstätte.

Tener und Schwert.

tromits beit sonn?

## Bueignung.

Euch allen, die Ihr noch mit Freundestrene An den verweg'nen Zitherspieler denkt, Und deren Bild, so oft ich es erneue, Mir stillen Frieden in die Seele seukt, Euch gilt dies Lied! — D daß es Euch erfreue! — Zwar hat Euch oft mein wildes herz gekränkt, hat stürmisch manche Stunde Euch verbittert, Doch Eure Treu' und Liebe nicht erschüttert.

So bleibt mir hold! — Des Vaterlandes Fahnen, Hoch flattern sie am dentschen Freiheitsport. Es ruft die heil'ge Sprache unsrer Ahnen: "Ihr Sänger vor! und schützt das deutsche Wort!" Das kühne Herz läßt sich nicht länger mahnen, Der Sturm der Schlachten trägt es brausend fort; Die Leper schweigt, die blauken Schwerter klingen: Heraus, mein Schwert! magst auch dein Liedchen singen.

Laut tobt der Kampf! — Leb't wohl, Ihr treuen Seelen; Euch bringt dies Blatt des Freundes Gruß zurnd. Es mag Euch oft, recht oft von ihm erzählen, Es trage fanft sein Bild vor Euren Blid. — Und follt' ich einst im Slegesheimzug fehlen: Wein't nicht um mich, beneidet mir mein Glück! Denn was, berauscht, die Lever vorgesungen, Das hat des Schwertes freie That errungen.



## Andreas Hofer's Tod.

Treu wolltest Du Deinem alten Fürsten au,
Treu wolltest Du Dein altes Gut ersechten;
Der Freiheit ihren ew'gen Bund zu slechten,
Betrat'st Du kühn die große Heldenbahn.
Und treu kam auch Dein Volk zu dir heran,
Ob sie der Bäter Glück erkämpsen möchten.
Ach! wer vermag 's, mit Gottes Spruch zu rechten?
Der schöne Glaube war — ein schöner Wahn.
Es sangen Dich die Stlaven des Tyrannen;
Doch wie zum Siege blickst Du himmelwärts,
Der Freiheit Weg geht durch des Todes Schmerz!
Und ruhig siehst Du ihre Büchsen spannen:
Sie schlagen an, die Kugel trifft in's Herz,
Und Deine freie Seele sliegt von dannen!

## Die Gichen.

Wend wird 's, des Tages Stimmen schweigen, Röther strahlt der Sonne letztes Glühn; Und hier sitz' ich unter euren Zweigen,

Und das Herz ist mir so voll, so fühn!

Alter Zeiten alte treue Zeugen,

Schmilckt euch doch des Lebens frisches Grlin, Und der Vorwelt fräftige Gestalten Sind uns noch in eurer Pracht exhalten.

Biel des Edlen hat die Zeit zertrümmert, Viel des Schönen starb den frühen Tod; Durch die reichen Blätterkränze schimmert Seinen Abschied dort das Abendroth. Doch um das Verhängniß unbekümmert, Hat vergebens euch die Zeit bedroht, Und es ruft mir aus der Zweige Wehen: Alles Große muß im Tod' bestehen!

Und ihr habt bestanden! — Unter allen Grünt ihr frisch und kihn mit starkem Muth; Wohl kein Pilger wird vorüber wallen,

Der in eurem Schatten nicht geruht. Und wenn herbstlich eure Blätter fallen,

Todt auch sind sie euch ein köstlich Gut: Denn, verwesend, werden eure Kinder Eurer nächsten Frühlingspracht Begründer.

Schönes Bild von alter beutscher Treue,
Wie sie besss're Zeiten angeschaut,
Wo in freudig kilhner Todesweihe
Bürger ihre Staaten festgebaut. —
Ach was hilft 's, daß ich den Schmerz erneue?
Sind boch Alle diesem Schmerz vertraut!
Deutsches Bolk, du herrlichstes von allen,
Deine Eichen steh'n, du bist gefallen!

## Vor Rauch's Buste der Königin Louise.

Du schläfst so sanst! — Die stillen Züge hauchen Noch Deines Lebens schöne Träume wieder; Der Schlummer nur senkt seine Flügel nieder, Und heil'ger Friede schließt die klaren Augen. So schlumm're fort, bis Deines Volkes Brilder, Benn Flammenzeichen von den Vergen rauchen, Mit Gott versöhnt die rost'gen Schwerter brauchen, Das Leben opfernd für die höchsten Güter. Tief sührt der Herr durch Nacht und durch Verderben; So sollen wir im Kampf das Heil erwerben, Daß unsre Enkel freie Männer sterben. Kommt dann der Tag der Freiheit und der Rache: Dann ruft Dein Volk; dann, Deutsche Frau! erwache, Ein guter Engel für die gute Sache!

# Auf dem Schlachtfelde von Aspern.

Schlachtseld! wo der Todesengel würgte, Wo der Dentsche seine Kraft verbürgte, Heil'ger Boden! dich grüßt mein Gesang! Frankreichs stolze Adler sahst du zittern, Sahst des Wüthrichs Eisenkraft zersplittern, Die sich frech die halbe Welt bezwang. — Euch! ihr Manen der gefall'nen Helden, Deren Blick im Siegesdonner brach, Rus' ich, in den Frühling eurer Welten, Meines Herzens ganzen Jubel nach!

Daß ich damals nicht bei euch gestanden! — Daß, wo Brüder Sieg und Freiheit fanden, Ich, trotz Kraft und Jugend, doch gesehlt! Glückliche, die ihr den Tag ersochten: Ew'ge Lorbeern habt ihr euch gestochten, Jum Trinnph des Baterlands erwählt. — Schwarz und traurig, wie auf Grabestrümmern, Wälzt auf Dentschland sich des Schicksals Macht; Doch begeisternd, wie mit Sternesschimmern, Bricht der Eine Tag durch unser Nacht.

Sonnenhauch in diistern Nebeljahren!
Deine Strahlen laß uns treu bewahren,
Als Bermächtniß einer stolzen Zeit.
Ueberall im großen Baterlande,
Bon der Ostsee bis zum Donaustrande,
Macht dein Name alle Herzen weit.
Aspern klingt 's, und Karl klingt 's siegestrunken,
Bo nur Deutsch die Lippe lallen kann.
Nein! Germanien ist nicht gesunken,
Hat noch einen Tag und einen Mann.

Und so lange deutsche Ströme sausen, Und so lange deutsche Lieder brausen, Gelten diese Namen ihren Klang. Was die Tage auch zerschmettert haben, Karl und Aspern ist in's Herz gegraben, Karl und Aspern donnert im Gesang. Mag der Stand gefall'ner Helden modern, Die bem großen Tode sich geweiht: Ihres Ruhmes Flammenzitge lodern In dem Tempel der Unsterblichkeit.

Aber nicht, wie sie die Nachwelt richte, Nicht die ew'ge Stimme der Geschichte Reißt der Mitwelt große Schuld entzwei. Ihre Todesweihe lebt im Liede; Doch umsonst such' ich die Pyramide, Die der Denkstein ihrer Größe sei. Auf dem Wahlplatz heiligten die Ahnen Ihrer Eichen stolze Riesenpracht, Und die Irmensäule der Germanen Sprach von der geschlag'nen Kömerschlacht.

In dem blut'gen Thal der Thermopylen, Wo der Griechen freie Schaaren fielen, Grub in Marmor ihrer Brüder Dank: "Wandrer! sag' 's den kinderlosen Aeltern, "Daß für's Vaterland auf diesen Feldern "Sparta's kühne Heldenjugend sank!"—Und Jahrtausende sind Staub geworden, Jenes Marmors heil'ge Säule brach; Doch in triumphirenden Accorden Riesen 's die Jahrhunderte sich nach,

Und erzählten, trotz dem Sturmgetöse Ihrer Zeit, von der Herven-Größe Der Gesall'nen und von Sparta's Dank. — Groß war Griechenland durch seine Helden, Aber größer noch durch sein Vergelten, Wenn der Bürger für die Freiheit sank. Jenseits lohnt ein Gott mit ew'gen Strahlen, Doch das Leben will auch seinen Glanz. Nur mit Ird'schem kann die Erde zahlen, Und der Delzweig windet sich zum Kranz.

Drum soll es die Nachwelt laut erfahren, Wie auch beutsche Bürger bankbar waren, Wie wir der Gefall'nen That erkannt.

- in the

Daß ihr Tob uns Lebende ermuthet, Daß sie für Unwikrd'ge nicht geblutet: Das beweise, deutsches Baterland! — Deine Sänger laß in Liedern stürmen, Und zum Steine füge kühn den Stein, Und die Pyramide laß sich thürmen, Der gefall'nen Brilder werth zu sein.

Nur glaub' nie, du schmisckest ihre Krone, Wenn du veine gold'nen Pantheone Ueber ihre Grabeshügel wölbst! Stolzes Bolk! denkst du mit Marmorhausen Deines Dankes Schuldbrief abzukausen? Deine Kuppeln ehren nur dich selbst. Nur das Ew'ge kann das Ew'ge schmiscken, Erdenglanz welkt zur Vergessenheit. Was die Zeiten brechen und erdrücken, Ist gemein für die Unsterblichkeit.

Aber, Deutschland, um dich selbst zu ehren, Nicht den eignen Tempel zu zerstören, Den die angeerbte Kraft gebaut: Zeig' dich werth der großen Todesweihe, Dich, Germania, in alter Treue, Männerstolze, fühne Heldenbraut! Friedlich Bolk, brich aus den kalten Schranken, Warm und frei, wie dich die Borwelt kennt! Auf den Feldern, wo die Adler sanken, Thürme deines Ruhmes Monument!

Sieh' umher bei fremden Nationen, Wie sie dort ein muthig Werk belohnen, Wie der Marmor in den Tempeln glänzt. Ieder Sieg aus dunkler Wissenssphäre Drängt sich in das Pantheon der Ehre, Und der kühne Künstler steht bekränzt. — Aber giebt es einen Preis im Leben, Wo hinan nicht dieser Kampf gereicht? Sut und Blut für Volk und Freiheit geben: Nenn' die That, die sich der That vergleicht! —

Drum, mein Bolk, magst du den Aufruf hören: — Destreich! deine Todten sollst du ehren! Wer zum deutschen Stamme sich bekennt, Reiche stolz und freudig seine Gabe, Und so baue sich auf ihrem Grabe
Ihrer Heldengröße Monument;
Daß es die Jahrhunderte sich sagen,
Wenn die Mitwelt in den Strudel sank:
Diese Schlacht hat Deutsches Bolk geschlagen,
Dieser Stein ist Deutschen Bolkes Dank!

# Hoch lebe das Haus Desterreich!

Aus ber Gefdichte ber Schlacht von Aspern.

Be schweigt die Nacht, die Erde träumt, Und bleich der Mond die Wolfen säumt. —

Was bist du, Welt, so still, so leer? Was lau'rst du wie ein falsches Meer? Es saus't so öde durch dein Reich, Und Schauder faßt die Seele, gleich Als wolltest du mit leisem Beben Des Morgens blut'gen Schleier heben. — Noch schlummert 's tief in Lagers Raum, Die Sterne steigen auf und nieder; Die Todtenstille regt sich kaum. — O laß der Welt den schönen Traum; Der nahe Tag verschencht ihn wieder! —

In Osten grant '8, es sinkt die Nacht. Gott Lob! ber Morgen ist erwacht! —

Gott Lob! der neue Tag bricht an! — Seh't euch noch 'mal die Sonne an! Wohl viele, die jetzt rlistig steh'n, Seh'n sie nie wieder untergeh'n. In manchem Herzen pocht das Blut Nach raschen Streites Uebermuth; Und eh' die nächsten Stunden tagen, Hat manches Herz schon ausgeschlagen.

Die Sonne kommt, ber Nebel reißt, Ein stumm Gebet ben Bater preis't. —

Nun lebt und regt sich alle Welt, In blanken Waffen glänzt das Feld. Der Jüngling schreitet kühn hinaus,

a late of

Manche schweigen wohl auch, weil die Zeit das Schweigen gebiete Weil der drängende Tag schenche den glücklichen Nuth.

Aber die Zeit will ich seh'n, und den Tag, der gebieten kann, frost Kalt und besonnen zu sein, wenn mich Entzückung durchglicht, Wenn mein germanischer Stolz sich beugt dem germanisch-Helden,

Der auf dem Altar des Siegs Funken und Flammen geweckt. Darum riß es mich fort: ich griff in die rauschenden Saiten, Sang es laut, was sich sonst wortlos im Herzen vergrub. Aber der Held verzeihe der armen Kunst seines Barden, Die mit frevelndem Muth sich an das Höchste gewagt.

Zürnt doch der Sturm, der den Donner der brechenden Eisgewohnt ist,

Drum dem Schilfe nicht, das ihm entgegen gerauscht.

## Bei der Musik des Prinzen Louis Ferdinand.

Ditstre Harmonieen hör' ich klingen, Muthig schwellen sie an's volle Herz, In die Seele sühl' ich sie mir dringen, Wecken mir den vaterländ'schen Schmerz, Und mit ihren früh geprüften Schwingen Kämpfen sie im Sturme himmelwärts; Doch sie tragen nur ein dunkles Sehnen, Nicht den Geist aus diesem Land der Thränen.

Allgewaltig hält ihn noch das Leben,
Taucht den Flügel in den stug'schen Fluß; Es ist nicht der Künste freies Streben,
Nicht verklärter Geister Weihekuß.
Noch dem Erdgeist ist er preisgegeben,
Mit dem Staube kämpst der Genius,
Reißt er auch im Rausche der Gedanken
Oft sich blutend los aus seinen Schranken.

Dann ergreift ihn ein bacchantisch Withen, Wilde Melodicenblitze sprüh'n; Aus dem Tode ruft er Strahlenblüthen, Und zertritt sie kalt, sobald sie blith'n. Wenn die letzten Funken bleich verglühten, Hebt er sich noch einmal, stolz und kihn, Und verfinkt dann mit gewalt'gem Schauren In ben alten Kampf mit dem Centauren.

Wilder Geist! jetzt hast Du überwunden! Deine Nacht verschmilzt in Morgenroth; Ausgekämpst sind Deiner Prüsung Stunden, Leer der Kelch, den Dir das Schicksal bot. Kunst und Leben hat den Kranz gewunden, Auf die Locken drückte ihn der Tod. Deinen Grabstein kann die Zeit zermalmen, Doch die Lorbeern werden dort zu Palmen.

Und Dein Sehnen klagte nicht vergebens:

Einmal ward 's in Deiner Seele Tag,
Als Dein Herz am klihnsten Ziel des Strebens
Kalt und blutend auf der Wahlstatt lag.
Sterbend lösste sich der Sturm des Lebens,
Sterbend lösste sich der Harfe Schlag;
Und des Himmels siegverklärte Söhne
Trugen Dich in's freie Land der Töne.

## Mein Vaterland.

Wo ebler Geister Funken sprühten, Wo Kränze für das Schöne blühten, Wo starke Herzen freudig glühten, Für alles Heilige entbrannt:

Da war mein Baterland!

Wie heißt bes Sängers Baterland? — Jetzt über seiner Söhne Leichen, Jetzt weint es unter fremben Streichen; Sonst hieß es nur das Land der Eichen, Das freie Land, das deutsche Land: So hieß mein Baterland!

Was weint bes Sängers Baterland?
Daß vor bes Wüthrichs Ungewittern
Die Fürsten seiner Bölfer zittern,
Daß ihre heil'gen Worte splittern,
Und daß sein Auf kein Hören fand:
Drum weint mein Baterland!

Wem ruft bes Sängers Baterland? — Es ruft nach den verstummten Göttern; Mit der Berzweiflung Donnerwettern Nach seiner Freiheit, seinen Rettern, Nach der Bergeltung Rächerhand: Dem ruft mein Baterland!

Was will des Sängers Baterland? Die Knechte will es niederschlagen, Den Bluthund aus den Grenzen jagen, Und frei die freien Söhne tragen, Oder frei sie betten unter'n Sand: Das will mein Vaterland!

Und hofft des Sängers Vaterland?
Es hofft auf die gerechte Sache,
Hofft, daß sein treues Volk erwache,
Hofft auf des großen Gottes Rache,
Und hat den Rächer nicht verkannt:
Drauf hofft mein Vaterland!

## Moskan.

Wie wölben dort sich beiner Kirchen Bogen!
Bie schmärmt der Paläste gold'ne Wände!
Es schwärmt der Blick, wohin ich ihn versende,
Von einer Pracht zur andern fortgeslogen. —
Da wälzen sich auf einmal glüh'nde Wogen:
Es schlendern beiner Bürger eigne Hände
Aus's eigne Dach die spriih'nden Fackelbrände;
Ein Fenerkreis hat prasselnd dich umzogen.
D laß dich nur vom Aberwitz verdammen. —
Ihr Kirchen, stürz't! Paläste, brech't zusammen!
Der Phönix Rußlands wirft sich in die Flammen.
Doch, hochverklärt, aus seinem Fenerkranze

Doch, hochverklärt, aus seinem Fenerkrauze Wird er ersteh'n im frischen Jugendglauze, Und Sanct Georg schwingt siegend seine Lauze.

# sied zur feierlichen Einsegnung des preußischen Freicorps,

in ber Rirche ju Rogan in Schlefien.

Rach der Beise: Ich will von meiner Miffethat.

Wit frommem Neuth zusammen, Uns ruft die Pflicht zum Kampf hinaus, Und alle Herzen flammen. Denn, was uns mahnt zu Sieg und Schlacht, Hat Gott ja selber angefacht. Dem Herrn allein die Ehre!

Der Herr ist unsre Zuversicht, Wie schwer der Kampf auch werde; Wir streiten ja für Necht und Pflicht Und für die heil'ge Erde. Drum, retten wir das Vaterland: So that 's der Herr durch unsre Hand. Dem Herrn allein die Ehre!

Es bricht der freche Uebermuth Der Tyrannei zusammen; Es soll der Freiheit heil'ge Gluth In allen Herzen flammen. Drum frisch in Kampfes Ungestüm! Gott ist mit uns, und wir mit ihm! Dem Herrn allein die Ehre!

Er weckt uns jetzt mit Siegerlust Für die gerechte Sache; Er rief es selbst in unsre Brust: Auf, deutsches Volk, erwache! Und sührt uns, wär''s auch durch den Tod, Zu seiner Freiheit Morgenroth. Dem Herrn allein die Ehre!

#### Troft.

Ein Rundgefang.

Wie wir so treu beisammen steh'n Mit unverfälschtem Blut! Der Feierstunde heilig Weh'n Schwellt meinen jungen Muth. Es treibt mich rasch zum Liede fort, Zum Harsensturm hinaus. Im Herzen lebt ein klihnes Wort, — Was gilt 's, ich sprech' es aus.

Die Zeit ist schlimm, die Welt ist karg, Die Besten weggerafst; Die Erde wird ein großer Sarg Der Freiheit und der Krast. Doch, Meuth! — Wenn auch die Thrannei Die deutsche Flur zertrat: In vielen Herzen, still und treu, Keimt noch des Guten Saat.

Verschichtert durch den blut'gen Ruhm Und durch der Schlachten Glikk, Floh'n zu der Seele Heiligthum Die Künste schen zurück. Sind auch die Thäler jetzt verwais't, Wo sonst ihr Tempel war: Es bleibt doch jeder reine Geist Ihr ewiger Altar.

Und Freundestren' und Wahrheit gilt Noch eine heil'ge Pflicht. Sieh, wie der Gießbach brausend schwillt! — Du rufst! — mich schreckt er nicht. Und läg' es vor mir wolkenweit Und sternhoch über mir: Bei'm Gott! ich halte meinen Eid. Schlag' ein! ich folge dir!

Und Frauenunschuld, Frauenlieb',
Steht noch als höchstes Gut,
Wo deutscher Ahnen Sitte blieb
Und deutscher Jünglingsmuth.
Noch trifft den Frevler heil'ger Bann,
Der diesen Zauber stört:
Wer für sein Lieb nicht sterben kann,
Ist keines Kusses werth.

Auch du hast noch nicht ausgestammt, Du heil'ge Religion! Was von der ew'gen Liebe stammt, Ist zeitlich nicht entstoh'n. Das Blut wäscht die Altäre rein, Die wir entheiligt seh'n. Die Kreuze schlägt man frevelnd ein: Doch bleibt der Glaube steh'n.

Und noch regt sich mit Ablers Schwung Der vaterländ'sche Geist, Und noch lebt die Begeisterung, Die alle Ketten reißt. Und wie wir hier zusammensteh'n In Lust und Lied getaucht: So wollen wir uns wieder seh'n, Wenn 's von den Bergen raucht.

Dann frisch, Gesellen! Kraft und Muth!

Der Tag der Rache kömmt!

Bis wir sie mit dem eignen Blut

Bom Boden weggeschwenunt.

Und Du im freien Morgenroth,

Zu dem die Hunne stieg,

Du siihr' uns, Gott! wär' 's auch zum Tod!
Führ' nur das Bolk zum Sieg!

## Durch!

Ein Betschaft mit einem Pfeil, ber auf eine Wolfe zustliegt, und mit ber Unterschrift: "Durch!" gab Gelegenheit zu biesem Gebichte.

Boll finstrer Majestät, Die schwarze Wolkenschanze Am Firmamente steht! Die Feuerkugeln sprühen Aus ihrem dunklen Schooß, Und Zackenslammen glühen, Und Donner brechen 108.

Und vor dem Zorngerichte Kniet armer Sünder Zahl: "Herr Zebaoth! vernichte "Nur nicht mein stilles Thal! "Das ganze Bolk erschlage, "Rotte die Menschheit aus: "Nur laß mir meine Tage, "Und mein Kind und mein Haus!" D lieg't nur im Gebete,
Feig in den Stand gebückt! —
Daß euch der Gott zertrete,
Der in den Blitzen zückt!
Die Glocke in dem Sturme,
Die zum Gebete ruft,
Lockt erst nach ihrem Thurme
Die flammenschwang're Luft. —

Und eine andre Menge Steht, dem Verderben nah', Mit bligendem Gepränge, In Waffenrüftung da. Wie sie noch ohne Granen-Ganz ruhig fürder zieh'n, Und nach den Bligen schauen, Die immer näher glüh'n!

Was soll das ew'ge Zaudern? — Hier hilft nur rasche That, Die krastwoll ohne Schaudern Das Schlangenhaupt zertrat. Soll euch die Rüstung schützen? — Sonst wehrt sie wohl dem Streich; Jetzt ruft sie nach den Blitzen, Ruft Rache über euch! —

Nein, frisch! Ein freudig Siegen Kommt nur nach heißer Schlacht: — Seht ihr den Pfeil dort fliegen? Der bricht der Wolken Nacht. Durch muß er, burch! — der Bogen Schonte die Sehne nicht; Der Pfeil ist durchgeslogen, Schwimmt nun im Sonnenlicht!

Durch, Briider, burch! — Dies werde: Das Wort in Kampf und Schmerz.
Gemeines will zur Erbe,
Edles will himmelwärts!
Soll uns der Sumpf vermodern? — Was gilt da Weltenbrand? — Drum laß den Blitz nur lodern: Durch! — Dort ist's Baterland!

## Abschied von Wien.

Beb' wohl! leb' wohl! — Mit dumpfen Herzensschlägen Begrüß' ich bich, und folge meiner. Pflicht. Im Auge will fich eine Thrane regen; Was stränb' ich mich? die Thräne schmäht mich nicht. Acht wo ich wandle, sei 's auf Friedenswegen, Sei 's wo ber Tod die blut'gen Kränze bricht: Da werden beine theuren Huldgestalten In Lieb' und Sehnsucht meine Seele spalten.

Berkenn't mich nicht, ihr Genien meines Lebens, Berkenn't nicht meiner Seele ernsten Drang! Begreif't die treue Richtung meines Strebens, So in dem Liede, wie im Schwerterklang. Es schwärmten meine Träume nicht vergebens; Was ich so oft geseiert mit Gesang, Fitr Bolf und Freiheit ein begeiftert Sterben: Laßt mich nun selbst um diese Krone werben.

Bohl leichter mögen sich die Kränze flechten, Errungen mit des Liedes heitrem Muth: Ein rechtes Herz schlägt freudig nach dem Rechten. Die ich gepflegt mit jugenblicher Gluth, Lagt mich ber Runft ein Baterland erfechten, Und gält' es auch bas eigne wärmste Blut. — Noch diesen Kuß! und wenn 's der letzte bliebe! Es giebt ja keinen Tob für unfre Liebe.

## Aufruf.

Brisch auf, mein Bolt! Die Flammenzeichen rauchen, Hell aus dem Norden bricht ber Freiheit Licht. Du sollst den Stahl in Feindesherzen tauchen; Frisch auf, mein Bolk! — Die Flammenzeichen rauchen, Die Saat ist reif; ihr Schnitter, gaudert nicht! Das höchste Heil, das letzte, liegt im Schwerte! Drild' dir ben Speer in's treue Herz hinein: Der Freiheit eine Gasse! — Wasch' bie Erbe, Dein beutsches Land, mit beinem Blute rein!

a state Ma

#### A1 050HT

We ill felt Srig, ten has be Streen niller; On it is Stragged; it is on heliufar Sveal Refs. Con., Engels, Washen and Swedies Out by Tysam and Intern Stati profess; Waster for inter Street Stati profess; Tax Shaina belay Wrote art; "Groods!" 2sc Shaina belay Wrote art; "Groods!"

200 2 des Chart verfinde bie Albebedens, Zie Odonbe beiere Löhfer been von Rahe, Der Mundelmerk ber dieber been und Min Jewieg bie Pflugigens, inf ber Midfall infler.

2 o Egys (ill, ber Stebent untig field! Betrieb beim Side, beim Collent — Ber Tollen Marite, brien Anders weilen, Ge will ben Sielt im Michaelburg beim Dem eines geriger Mass tield his bands In beim fandel unter Monarchell.

On beine flysbot serious Normannie; Bill beines Schwert fellt to the Chelter barts. Eve Euspel, geliebt fich and Debresch.

End total in Hilbon, name fast in Hiller, Jür be ter Çers ber übensem mis addille. Einen see enjahl be jugatolom felte. Jumelse in bei Manne ourn Silner, Zuf mis bei Manne bline Befall 1602 Jie limi in freb ju Hens Hiler tered.

Ste Finne in Iroli yn Onnio Hiller troced. Bit Bunton, gel en prie Bregientis, Cel me in neun legislen Obern. Den jelten wann legislen Obern.

Ge lenn, boğ bir alte Anch emode, Jief an'r highige, ber alte Gelf bei Gloght Zie Milnigen ber beiligen bestiden Gede, D reft fo en ein Genen, ber finde, Mit gen Gugst ber grennen Mengel

Was got Cags but groupes Evenit!
2-wait, Squares Squares an ten Storm;
deal anion Storm and, noon bon gapl.
In all its bonders, but gebothering.
300 and an ann and make Talmon Foul!

Zer Comme Juli, der Gelle und uns serben jeweigt. Zer Comme Juli, die Gelle und uns serben. Zwal, machen Statt Zenath seit die Staten. Des jabligt beim Jose, dass makim seine Gelen.

Bus tansacra big be bright bring finds Out plant to bit Expensions and stehst du dann, mein Bolk, bekränzt vom Glücke, 1 beiner Borzeit heil'gem Siegerglanz: is die treuen Todten nicht, und schmücke ach unste Urne mit dem Sichenkranz!

# Ber preußische Greng-Adler.

Bei mir gegrüßt im Rauschen beiner Flügel!

Das Herz verheißt mir Sieg in beinem Zeichen.

Durch! edler Aar! Die Wolfe muß dir weichen!\*)

Fleug rächend auf von beiner Todten Hügel. —

Das freie Roß gehorcht dem Stlavenzügel,

Den Glanz der Raute seh' ich welf verbleichen,

Der Löwe frümmt sich unter fremden Streichen,

Du nur erhebst mit neuem Muth die Flügel.

Bald werd' ich unter beinen Söhnen stehen,

Bald werd' ich dich im Kampse wiedersehen,

Du wirst voran zum Sieg, zur Freiheit wehen!

Was dann auch immer aus dem Sänger werde:

Heil ihm! erkämpst er auch mit seinem Schwerte

Nichts, als ein Grab in einer freien Erde.

## An die Königin Louise.

Du Heilige! hör' Deiner Kinder Flehen, Es bringe mächtig auf zu Deinem Licht. Kannst wieder freundlich auf uns niedersehen, Berklärter Engel! Länger weine nicht! Denn Preußens Adler soll zum Kampse wehen. Es drängt Dein Bolk sich jubelnd zu der Pslicht, Und Jeder wählt, und Keinen siehst Du beben, Den freien Tod silr ein bezwung'nes Leben.

Wir lagen noch in seige Schmach gebettet; Da rief nach Dir Dein besseres Geschick. An die unwürd'ge Zeit warst Du gekettet, Zur Rache mahnte Dein gebrochner Blick.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas Gebicht " Durch!" G. 15.

So hast Du uns den deutschen Muth gerettet. — Jetzt sieh' auf uns, sieh' auf Dein Bolk zurück, Wie alle Herzen treu und muthig brennen! Run woll' uns auch die Deinen wieder nennen.

Und wie einst, alle Kräfte zu beleben, Ein Heil'genvild, für den gerechten Krieg Dem Heeresbanner schützend Jugegeben, Als Orislamme in die Lüste stieg: So soll De in Bild auf unsern Fahnen schweben, Und soll uns leuchten durch die Nacht zum Sieg. Louise sei der Schutzeist deutscher Sache, Louise sei das Losungswort zur Rache!

Und wenn wir dann dem Meuter-Heer begegnen, Wir stürzen uns voll Zuversicht hinein! Und mögen tausend Flammenblitze regnen, Und mögen tausend Tode uns umdräu'n: Ein Blick auf Deine Fahne wird uns segnen; Wir stehen sest, wir müssen Sieger sein!— Wer dann auch fällt sür Tugend, Recht und Wahrheit, Du trägst ihn sanft zu Deiner ew'gen Klarheit.

## Jägerlied.

Rach ber Beife: Auf, auf, ihr Brüber und feib ftart.

Brisch auf, ihr Jäger, frei und flink! Die Bilchse von der Wand! Der Muthige bekämpft die Welt! Frisch auf den Feind! frisch in das Feld, Filr's deutsche Baterland!

Ans Westen, Norden, Sild und Ost Treibt uns der Rache Strahl: Bom Oderstusse, Weser, Main, Vom Ethstrom und vom Bater Rhein, Und aus dem Donauthal.

Doch Brüder sind wir allzusamm'; Und das schwellt unsern Muth. Uns knüpft der Sprache heilig Band, Uns knüpft ein Gott, ein Baterland, Ein treues, deutsches Blut.



# Am gedwigsbrunnen bei Jauer.

Der Frende, wie der Wehmuth, Schwingen tragen Das milde Herz zu liebefrohen Tagen, Bon keinem Thränengiste mehr verbittert. Wer hat mein freies Paradies umgittert? Wer durste mich in diese Fesseln schlagen, Den Lieder=Sohn in's Kriegsgetümmel jagen? Wer hat mir meinen Freudenbaum zersplittert?— Wie! griff ich nicht mit freier Hand zum Schwerte, Daß, blutversöhnend, aus der deutschen Erde Ein heilig Werk jung und lebendig werde?— Es spricht 's ein Gott im Kauschen dieser Wellen: "Am Klippenherzen muß die Kraft zerschellen, "Und aus dem Tode soll das Leben quellen."

# Letter Troft.

Bei'm Zurilchzug ber Bereinigten Heere itber bie Elbe. Nach ber Beise unseres Bundesliedes: Es heult ber Sturm, es brauf't bas Meer.

> Was zieht ihr die Stirne finster und fraus? Was starrt ihr wild in die Nacht hinaus, Ihr freien, ihr männlichen Seelen? Jetzt heult der Sturm, jetzt braus't das Meer, Jetzt zittert das Erdreich um uns her: Wir woll'n uns die Noth nicht verhehlen.

> Die Hölle braus't auf in neuer Gluth, Umsonst ist gestossen viel edles Blut, Noch triumphiren die Bösen. Doch nicht an der Rache des Himmels verzagt! Es hat nicht vergebens blutig getagt: Noth muß ja der Morgen sich lösen.

Und galt es früherhin Muth und Kraft, Jetzt alle Kräfte zusammengerafft! Sonst scheitert das Schiff noch im Hafen. Erhebe dich, Jugend; der Tiger dräut! Bewaffne dich, Landsturm; jetzt kommt deine Zeit! Erwache, du Volk, das geschlafen!

Und die wir hier rüstig zusammenstehn, Und keck bem Tod' in die Augen sehn,

#### paper ney

Bolle might wern Static Leller; De Special meine, but Durrelest, Chris Sweige Sinker, bud delayert in ber Line Sweigebolt unt Skingeste spelen. Zuf Ottom gill midde, me bie Stellen till

See gibt med bie meile enredige til. Bits der Standauer belgen Prime; Sei mell'a mit der Standard missels Der hat ga den glädlichen Silven geb

Del gillelië and ted fine by Lever. Trum benis, by Starm, beam benis, be the Trum time, by Tatodel, are and by:

Sum jime, bis Criseld, um une bei Jie leift une bie Geele nich glacke 20e Gete lann selem une umraelen; Sie mel'te all time Mitmer befolen,

Catality on the Salary

the thought be broad to Tonneches, Strengt parameter, advantable,

Side ber greie Morges an, b be Guesse fall und blerty. Braddel under Harfen Subn. ber alleffen Stante Stante.

On an allagion distance theories Begg bus Oblided close Shee, Deb on givers (does to book, Deb on street Wheel (this

bijes meh rand pa ben brillighen Stante. Zing, in pass Zine, silt pass Strike privilet Binder mek, for Strante her Sidder. Zine her Strikente, lived his Strikente.

That he Odonto, first he Odoned, in her Sumal Souther Engles, New Mic Develop Edds Inco. Mrs. Chemic North States.

Behr Loupel fürgen der; Erfer Werr ift bergeliebet: Zeutige Reiben, 18's fie ein!

Pell fic ber Stadt ber Committeen mentel Die hat verbene Sellertum ein!

#### Freer unb Odmert.

Ser une fagt ein glädlig doßen, "

Begt ber Satherit gefen Seit,
Glide ein genegt fenned oßen,

Stille ber Streibet Geligfen,
Geniter Streib nich bereifte Velter,

Zentife Studi und bereife Veiter, Brauthall und Veiterfühlt, Elles Golfe faunt une weber, Elles Golfes fahrt gerich, er meh gilt eit ein gefliebes Glogen, ben mit Stur im bie Ghonge zu feldagen.

Stice and Pitts in the Otherse or Spingers (San in here Capitales werk und had Glidd, Sites, and Guid and weller V mages, John sermin here Gopdied Seles, Litris Open your State Indone Litris to bear Tool Indone John. Excellent his works have former

Contract the color of the first,

Contract the color of the first,

the his period then pleat

Drive todes migar is rives.

One see not best then then.

Table, he project to treeten then.

Table one are best then then.

Corried, the her ledger Ght — His was market our Shift West small for Take mad; Gheber you now Dissipagate, Too bit gifty Ghee lead, Both rat and not Easy 1984. — Place Taken beauty and Done.

We're rate ont, hat Yang Hiller, — Seven Cleder braug rath Chyen, Bant her spice for brain, Evan belets in rares shell. The he Kapen, he give not been, Bits the Copen, he giv not been, Bits the Copen, he giv nother, Trotte and ladge for cooper shell.

Each man both par Shifted generales, Ray was you pass Tole behand? 25m 200706 in ordinates, 25m 200706 in ordinates, 25m tole Quantility gate will 25m tole as, its beneficial Toleral 3m Novice by the Quantility of 27m Jones that the novery

John Worde In en (USS)
Zhou Quage Han Benchery
Zhousque (an loss Killet)
PC Rt N Sen passag or user browned magages!
Veltert, Modra in ber bellgrabes Stoges.

Stoonsylva in ber bellgrabes Stoges.

# Gebet mährend der Schlacht.

Brüllend umwölft mich der Dampf der Geschütze, Sprühend umzucken mich rasselnde Blitze. Lenker der Schlachten, ich ruse Dich! Bater Du, sühre mich!

Vater Du, führe mich! Führ' mich zum Siege, führ' mich zum Tobe: Herr, ich erkenne Deine Gebote; Herr, wie Du willst, so führe mich. Gott, ich erkenne Dich!

Gott, ich erkenne Dich! So im herbstlichen Rauschen der Blätter, Als im Schlachtendonnerwetter, Urquell der Gnade, erkenn' ich Dich. Bater Du, segne mich!

Vater Du, segne mich! In Deine Hand befehl' ich mein Leben, Du kannst es nehmen, Du hast es gegeben; Zum Leben, zum Sterben segne mich! Bater, ich preise Dich!

Bater, ich preise Dich!
's ist ja kein Kampf für die Güter der Erde;
Das Heiligste schlitzen wir mit dem Schwerte:
Drum, fallend, und slegend, preis' ich Dich.
Gott, Dir ergeb' ich mich!

Gott, Dir ergeb' ich mich! Benn mich die Donner des Todes begrüßen, Benn meine Adern geöffnet fließen: Dir, mein Gott, Dir ergeb' ich mich! Bater, ich rufe Dich!

Mißmuth.

Me ich bei Sandau lange Zeit die Ufer der Elbe bewachen mußte.

Baterland, du riefst den Sänger,
Schwelgend in der Tage Glück.
Blutig hassend deine Dränger,
Hielt nicht Lied und Liebe länger
Seiner Seele Sturm zurück.



Ja! bis das letzte bentsche Wort verklungen, Jauchzt noch das Baterland von seinem Sohne, Der, kämpsend sir Sein Bolk und Seine Krone, Sich königlich den Königstod errungen! Der Sieg sleugt auf aus Deines Blutes Bächen; Dein Name soll des Wüthrichs Mauern brechen, Das treue Bolk muß seinen König rächen!— Du aber, sanst entschlummert unter Leichen, Erwache sanst in Deinen goldnen Reichen; Die Palmen blühn Dir bort sür Deine Eichen!

## Reiterlied.

Rach ber Beife: Es giebt nichts Luft'gers auf ber Welt.

Frei vor dir liegt die Welt; Wie auch des Feindes List und Trug Uns rings umgattert hält. Steig', edles Noß, und bäume dich, Dort winkt der Eichenkranz! Streich' aus, streich' aus, und trage mich Zum lust'gen Schwertertanz.

Hoch in den Liiften, unbesiegt,
Geht frischer Reitersmuth!
Was unter ihm im Staube liegt,
Engt nicht das freie Blut.
Weit hinter ihm liegt Sorg' und Noth,
Und Weib und Kind und Heerd,
Vor ihm nur Freiheit ober Tod,
Und neben ihm das Schwert.

So geht 's zum lust'gen Hochzeitsest, Der Brautkranz ist der Preis; Und wer das Liebchen warten läßt, Den bannt der freie Kreis. Die Ehre ist der Hochzeitgast, Das Vaterland die Braut; Wer sie recht brünstiglich umfaßt, Den hat der Tod getraut.

Gar süß mag solch ein Schlummer sein In solcher Liebesnacht; In Liebchens Armen schläfst du ein, Getreu von ihr bewacht. Und wenn der Eiche grünes Holz Die neuen Blätter schwellt, So weckt sie dich mit freud'gem Stolz Zur ew'gen Freiheitswelt.

Drum wie sie fällt und wie sie steigt, Des Schicksals rasche Bahn, Wohin das Glück der Schlachten neigt; Wir schauen 's ruhig an. Filr deutsche Freiheit woll'n wir stehn! Sei 's nun in Grabes Schooß, Sei 's oben auf des Sieges Höh'n: Wir preisen unser Loos.

Und wenn uns Gott den Sieg gewährt, Was hilft euch ener Spott? Ja! Gottes Arm führt unser Schwert, Und unser Schild ist Gott!— Schon stürmt es mächtig rings umher, Drum edler Hengst, frisch auf! Und wenn die Welt voll Teufel wär', Dein Weg geht mitten drauf.

## Troft.

Nach Abschluß des Waffenftillstandes.

Durch Feindes List und Spott. Gott wird es wohl verwalten; Er ist der Freiheit Gott.

Laß nur den Withrich drohen, Dort reicht er nicht hinauf. Einst bricht in heil'gen Lohen Doch deine Freiheit auf.

Glimmend durch lange Schmerzen, Hat sie der Tod verklärt, Aus Millionen Herzen Mit edlem Blut genährt; Wird seinen Thron zermalmen; Schmelzt deine Fesseln los, Und pslanzt die glüh'nden Palmen Auf beutscher Helden Moos.

Drum laß dich nicht zerspalten Durch Feindes List und Spott. Gott wird es wohl verwalten! Er ist der Freiheit Gott.

# Abschied vom Leben.

Mit ich ichwer verwundet und hulflos in einem Gehölze lag und zu fterben meinte.

Die Wunde brennt; — die bleichen Lippen beben. —
Ich fühl' 's an meines Herzens matterm Schlage,
Hier steh' ich an den Marken meiner Tage —
Gott, wie Du willst! Dir hab' ich mich ergeben. —
Biel goldne Bilder sah ich um mich schweben;
Das schöne Traumbild wird zur Todtenklage. —
Muth! Muth! — Was ich so treu im Herzen trage,
Das muß ja doch bort ewig mit mir leben! —
Und was ich hier als Heiligthum erkannte,
Wosilr ich rasch und jugendlich entbrannte,
Ob ich 's nun Freiheit, ob ich 's Liebe nannte:
Als lichten Seraph seh' ich 's vor mir stehen; —
Und wie die Sinne langsam mir vergehen,
Trägt mich ein Hauch zu morgenrothen Höhen.

# Tühow's wilde Jagd.

Jas glänzt vom Walde im Sonnenschein? Hör' 's näher und näher brausen. Es zieht sich herunter in düsteren Reihn, Und gellende Hörner schallen darein, Und erfüllen die Seele mit Grausen. Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt: Das ist Lützow's wilde verwegene Jagd.

Was zieht bort rasch burch ben finstern Wald, Und streift von Bergen zu Bergen? Es legt sich in nächtlichen Hinterhalt; Das Hurrah jauchzt und die Büchse knallt, Es fallen die fränkischen Schergen. Und wenn ihr die schwarzen Jäger fragt: Das ist Litzow's wilde verwegene Jagd.

Wo die Neben dort glühen, dort braus't der Rhein, Der Wüthrich geborgen sich meinte; Da naht es schnell mit Gewitterschein, Und wirst sich mit rüst'gen Armen hinein, Und springt an's User der Feinde. Und wenn ihr die schwarzen Schwimmer fragt: Das ist Lützow's wilde verwegene Jagd.

Was schlagen die Schwerter zusammen? Wildherzige Reiter schlagen die Schlacht, Und der Funke der Freiheit ist glübend erwacht, Und lodert in blutigen Flammen. Und wenn ihr die schwarzen Neiter fragt: Das ist Lützow's wilde verwegene Jagd.

Wer scheidet dort röchelnd vom Sonnenlicht, Unter winselnde Feinde gebettet? Es zucht der Tod auf dem Angesicht, Doch die wackern Herzen erzittern nicht; Das Vaterland ist ja gerettet! Und wenn ihr die schwarzen Gefall'nen fragt: Das war Liltow's wilde verwegene Jagd.

Die wilde Jagd, und die deutsche Jagd Auf Henkersblut und Tyrannen! Drum, die ihr uns liebt, nicht geweint und geklagt; Das Land ist ja frei und der Morgen tagt, Wenn wir 's auch nur sterbend gewannen! Und von Enkeln zu Enkeln sei 's nachgesagt: Das war Lützow's wilde verwegene Jagd.

## Gebet.

Nach ber Weise: O sanctissima.

För' uns, Allmächtiger! Hör' uns, Allgütiger! Himmlischer Führer der Schlachten! Bater, Dich preisen wir! Bater, wir danken Dir, Daß wir zur Freiheit erwachten!

Wie auch die Hölle brauf't, Gott, Deine starke Faust Stürzt das Gebäude der Lüge. Führ' uns, Herr Zebaoth, Führ' uns, dreiein'ger Gott, Führ' uns zur Schlacht, und zum Siege!

Führ' uns! — Fall' unser Loos Auch tief in Grabes Schooß: Lob doch, und Preis Deinem Namen! Reich, Kraft und Herrlichkeit Sind Dein in Ewigkeit! Führ' uns, Allmächtiger! — Amen.

# Deftreichs Boppeladler.

MIS ich verwundet nach Deftreich guruckfehrte.

Das ich trotz diesem Wirbelsturm der Jahre In heiterm Stolz und leuchtender gewahre! — Ja hier beginnst du, freies Land der Eichen! Ein Ruf, dem nur der Sel'gen Stimmen gleichen, Zog mich zu deinem nachbarlichen Aare; Es floß mein Blut am Baterlands-Altare; Ich sank, getroffen von Berrätherstreichen. Da sind' ich dich, schön wie im Land der Dichtung; Zween Blitze glüht der Augen Doppelrichtung, Der Freiheit Sieg, der Tyrannei Bernichtung. Frisch auf, Habsburg! der Teufel muß erliegen; Gott ist mit dir, wo deine Banner sliegen. Hoch, Destreich, hoch! — dein Schwert, dein Karl wird siegen!

# Unsere Buversicht.

Rach ber Weise: Wer nur ben lieben Gott läßt walten.

Wir rusen Dich mit freud'gen Blicken, Und halten sest an Deinem Wort! Die Hölle soll uns nicht berücken Durch Aberwitz und Meuchelmord;

#### 200100-0410

Erb met and clays in Tributer and Erk miles 'n hal Tens filme helpfa. Nate seigne Starple fogt ber Oltenh Stale Gun mil Sterer ersengen in Britallig stalet met fore Tenske. Die Arbeit met noer Ernske. Die seil ein Start met negel ber 200m. Erb mil ein Start met met der Start fin bei ein Start met der Startensen.

Erzin, mas und end im fallen bit Zie Wie der Zensel back, Die miger selber Schulle beim Ein die ber beit und Tagent is Un mit ber Zeigles Edyslebelender

He mit by Bighes Countries!

Eve ten constant Fells fells;

Un mayer fit met Feller tenner.

Un fit in larger fell entgener.

Un bestie fitten et verlaner.

Zek bestier fitten fittender beit.

Urb beh, wern Zonistent ung I Di ener Hell Gelp Steit.

The sent less diffullying both relatings.

Ent sand Two boundard Turb in Stage and bet Zing took jaterness:

Bles well, all Tip, be note fail!

The water John pur gater Code.

Jon Brobed, pare Trendscool |

For Brobes, Opportr Both for Trends,

East State the bookley Orders with

Collections, State and Section 1981

#### West over Middle

De me beid, wene Drutistierse Gitalen lerden, Benn ber Gener Einene rifgt, Benn ber Ministelle Binden fin nicht abben, Benn ber heligfe Berranen ligt;





Wenn uns der Trompeten rauher Klang, Wie Donner Gottes, zum Herzen drang: Magst du im Theater die Nase wetzen, Und dich an Trillern und Läusern ergötzen.

Bist boch ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein beutsches Mädchen klist dich nicht, Ein beutsches Lied erfreut dich nicht, Und beutscher Wein erquickt dich nicht. —

Stoßt mit an, Mann für Mann, Wer den Flamberg schwingen kann!

Wenn die Gluth des Tags versengend drückt, Und uns kaum ein Tropfen Wasser erquickt: Kannst du Champagner springen lassen, Kannst du bei brechenden Tafeln prassen.

Bist doch ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein deutsches Mädchen kilft dich nicht, Ein deutsches Lied erfreut dich nicht, Und deutscher Wein erquickt dich nicht.

Stoßt mit an, Mann für Mann, Wer den Flamberg schwingen kann!

Wenn wir vor'm Drange der würgenden Schlacht Zum Abschied an's ferne Treuliebchen gedacht: Magst du zu deinen Maitressen laufen, Und dir mit Golde die Lust erkaufen.

Bist boch ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein beutsches Mädchen küßt dich nicht, Ein beutsches Lied erfreut dich nicht, Und beutscher Wein erquickt dich nicht.

Stoßt mit an, Mann für Mann, Wer den Flamberg schwingen kann!

Wenn die Augel pfeift, wenn die Lanze saus't, Wenn der Tod uns in tausend Gestalten umbraus't: Kannst du am Spieltisch dein Septleva brechen, Und mit der Spadille die Könige stechen.

Bist boch ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein deutsches Mädchen kilft dich nicht, Ein deutsches Lied erfreut dich nicht, Und beutscher Wein erquickt dich nicht.

Stoßt mit an, Mann für Mann, Wer den Flamberg schwingen kann! Und schlägt unser Stündlein im Schlachtenroth, Willsommen dann sel'ger Soldatentod! — Du verkriechst dich in seidene Decken, Winselnd vor der Vernichtung Schrecken;

Stirbst als ein ehrlos erbärmlicher Wicht. Ein deutsches Mädchen beweint dich nicht, Ein deutsches Lied besingt dich nicht, Und deutsche Becher klingen dir nicht.

Stoßt mit an, Mann für Mann, Wer den Flamberg schwingen kann!

# Trinklied vor der Schlacht.

Rach ber Beife: Feinde ringsum.

Schlacht, du brichst an! Grilß't sie in freudigem Kreise, Laut nach germanischer Weise. Brüder, heran!

Noch perkt ber Wein; Eh' die Posaunen erdröhnen, Laßt uns das Leben versöhnen. Brüder, schenk't ein!

Gott Bater hört, Was an des Grabes Thoren Baterlands Söhne geschworen. Brüber, ihr schwör't!

Baterlands Hvrt, Woll'n wir 's aus glühenden Ketten Todt oder siegend erretten. — Handschlag und Wort!

Hör't ihr sie nah'n? Liebe und Freuden und Leiden! Tod! du kannst uns nicht scheiden. Brüder, stoß't an!

Schlacht ruft! hinaus! Horch, die Trompeten werben. Borwärts, auf Leben und Sterben! Brüder, trink't aus!

## Schwertlied.

Benige Stunden vor bem Tobe bes Berfaffers gebichtet.

Du Schwert an meiner Liuken, Was soll bein heit'res Blinken? Schau'st mich so freundlich an, Hab' meine Freude bran. Hurrah! \*\*)

"Mich trägt ein wackrer Reiter, "Drum blink" ich auch so heiter, "Bin freien Mannes Wehr; "Das freut dem Schwerte sehr." Hurrah!

Ja, gutes Schwert, frei bin ich Und liebe bich herzinnig, Als wärst du mir getraut, Als eine liebe Braut. Hurrah!

"Dir hab' ich 's ja ergeben, "Mein lichtes Eisenleben. "Ach wären wir getraut! "Wann holst du deine Braut?" Hurrah!

Zur Brautnachts - Niorgenröthe Kuft festlich die Trompete; Wenn die Kanonen schrei'n, Hol' ich das Liebchen ein. Hurrah!

"Ich harre mit Berlangen! "Ich harre mit Berlangen. "Du Bräut'gam, hole mich, "Mein Kränzchen bleibt für dich." Hurrah!

Was klirest du in der Scheide, Du helle Eisenfreude, So wild, so schlachtenfroh? Mein Schwert, was klirest du so? Hurrah!

"Wohl klirr' ich in der Scheide; "Ich sehne mich zum Streite, "Recht wild und schlachtenfroh. "Drum, Reiter, klirr' ich so." Hurrah!

<sup>\*)</sup> Bei bem "Surrah!" wird mit ben Schwertern geklirrt.

Bleib' boch int engen Stilbchen. Was willst du hier, mein Liebchen? Bleib' still im Kämmerlein, Bleib', balb hol' ich bich ein. Hurrah!

"Laß mich nicht lange warten! "O schöner Liebesgarten, "Boll Röslein blutigroth, "Und aufgeblühtem Tod." Hurrah!

So komm' benn aus ber Scheibe, Du Reiters Augenweibe. Heraus, mein Schwert, heraus! Filhr' bich in's Baterhaus, Hurrah!

"Ach herrlich ist 's im Freien, "In rüst'gen Hochzeitreihen! "Wie glänzt im Sonnenstrahl "So bräutlich hell der Stahl!" Hurrah!

Wohlauf, ihr kecken Streiter, Wohlauf, ihr beutschen Reiter! Wird euch das Herz nicht warm? Nehm't 's Liebchen in den Arm! Hurrah!

Erst that es an der Linken Nur ganz verstohlen blinken; Doch an die Rechte traut Gott sichtbarlich die Braut. Hurrah!

Drum brück't den liebeheißen Bräutlichen Mund von Eisen An eure Lippen sest. Fluch! wer die Braut verläßt! Hurch!

Nun laßt das Liebchen singen, Daß helle Funken springen! Der Hochzeitmorgen grant. — Hurrah, du Eisenbraut! Hurrah!

a tate Up

Knospen.

# An den Tefer.

Anospen nennen wir uns, sind bescheid'ne, freundliche Blümchen, Wie uns der Frühling gebar, treten wir funstlos hervor. Freilich sind wir noch klein und zart, und nur Träume des Lebens, Doch auch ein Traum ist gut, kommt er aus fröhlicher Brust. Nimm uns d'rum, wie wir sind, hat Natur auch leicht uns gestaltet, Leicht, wie die Jugend, entquillt leicht auch die bildende Kraft. Doch, wie die Blüthe sich formt? — Das liegt noch verhüllt in der Zukunst!

Wenn sich der Sommer erhebt, reift auch die Knospe zur Frucht.

# Bergmannsleben.

In das ew'ge Dunkel nieder Steigt der Knappe, der Gebieter Einer unterird'schen Welt. Er, der stillen Nacht Gefährte, Athmet tief im Schooß der Erde, Den kein Himmelslicht erhellt. Neu erzeugt mit jedem Morgen, Geht die Sonne ihren Lauf. Ungestört ertönt der Berge Uralt Zauberwort: "Glilck auf!"

Da umschwebt uns heil'ges Schweigen, Und aus blauen Flammen steigen Geister in die grause Nacht. Doch ihr eignes Thun verschwindet, Fester sind sie uns verbündet, Bauen uns den düstern Schacht. Nimmer können sie uns zwingen, Und sie hält ein ew'ger Bann: Wir bekämpfen alle Mächte Durch der Mutter Talisman. Auch die lieblichen Najaden, Die im reinen Quell sich baden, Stürzen hülfreich in die Gruft, Mit den zauberischen Händen Das gewalt'ge Rad zu wenden, Und es rauscht in serner Kluft. Selbst Bulkan, der Eisenbänd'ger, Reicht uns seine Götterhand: Und durch seines Armes Stärke Zwingen wir das Mutterland.

Auch mit Proserpinens Gatten, Mit dem schwarzen Fürst der Schatten, Flechten wir den ew'gen Bund, Und er läßt auf schwankem Steige Eingeh'n uns in seine Reiche, In des Todes grausen Schlund. Doch der Weg ist uns geöffnet Wieder auf zum gold'nen Licht, Und wir steigen aus der Tiese, Denn der Gott behält uns nicht.

Durch ber Stollen weite Länge, Durch bas Labyrinth ber Gänge Wandern wir den sichern Weg. Ueber nie erforschte Gründe, Ueber bunkle Höllenschlünde Leitet schwankend uns der Steg; Ohne Grauen, ohne Zaudern Dringen wir in's büstre Reich, Führen auf metall'ne Wände Jauchzend den gewalt'gen Streich.

Unter unsers Hammers Schlägen Duillt der Erde reicher Segen Aus der Felsenkluft hervor. Was wir in dem Schacht gewonnen, Steigt zum reinen Glanz der Sonnen, Zu des Tages Licht empor. Herrlich lohnt sich unser Streben, Bringet eine gold'ne Welt Und des Demants Pracht zu Tage, Die in finstrer Tiese schwellt.

In der Erden dunklem Schooße Blühen uns die schönften Loose,

b-tate Up



"Wie ein Geschöpf aus Paradieses Auen "Erhebt er sich, klar wie ein gold'ner Stern; "Dem Element gebietet er als Meister, "Und willig folgen ihm die Flammengeister.

"Wie seinen Sohn nur hat er mich gehalten, "Ob ich sein Diener gleich, sein Sklave war; "Er zog mich hin mit mächtigen Gewalten, "Sein hohes Wort blieb ewig treu und wahr. "Die inn're Brust konnt' ich vor ihm entfalten, "Er sah im Nebeldunst des Lebens klar, "Wies das Gesetz mir in dem ew'gen Kinge "Und zeigte mir das Wesen aller Dinge.

"So formte mich bes Geistes strenger Wille, "Doch in dem Herzen blieb es ewig Nacht; "Und plötzlich, wie der Schmetterling die Hille "Zerbricht, zum neuen Leben angesacht, "Und frühlich flattert in des Lichtes Fülle, "Hellglänzend, mit der farbig gold'nen Pracht: "So riß mich Lieb' empor im Rausch der Wonnen, "Die Erde sank, das Dunkel war zerronnen.

"Des Herzens Sehnen färbte meine Wangen, "Denn eine Jungfrau, hold und wunderbar, "Und rein, wie ste, die Gottes Sohn empfangen, "Und wie ein Seraph licht und sonnenklar, "Entslammte mich mit feurigem Verlangen; "Wir liebten uns, ein hochbeglischtes Paar! "Wohl sah der Herr den Bund, uns nicht entgegen, "Versprach er uns im Stillen seinen Segen.

"So lebten wir des Lebens Wonnezeiten, "Eins war im Andern innig sich bewußt; "Doch trägt dies sel'ge Uebermaaß der Frenden "Nie ungetrilbt die stauberzeugte Brust. "Das Schicksal nahte mit gewalt'gem Schreiten, "Und rächend kam der Sinne ird'sche Lust. "Im glüh'nden Taumel meiner Flammenliebe "Opfert' ich sie und mich dem wilden Triebe.

"Noch schwelgten wir in sündigen Genüssen, "Da kam der Herr, er hatte uns vertraut. "Wir sanken renevoll zu seinen Füßen, "Doch seines Zornes Stimme wurde laut: ""Bon meinem Herzen hast du dich gerissen, ""Berloren ist auf ewig dir die Braut. ""Die strenge Schuld gebeut, ihr müss't euch trennen: ""Nachforschen darfst du nie, und nie sie nennen.

""Nicht ihres Lebens Räthsel sollst du lösen, ""Berblichen ist des Glückes Morgenroth, ""Eh'r stürzt die Sonne aus des Himmels Größen; "Der Raub der Unschuld ist der Liebe Tod!"" "Und in des Donners brausenden Getösen "Entsührt' er sie mit seinem Machtgebot. "Bewußtlos sank ich da zur Erde nieder, "Und nur zum höchsten Schmerz erwacht' ich wieder.

"Denn auf dem Herzen lag 's mit Centnerschwere, "Und furchtbar biißt' ich meiner Sinne Lust; "Allein fühlt' ich mich in des Weltalls Leere "Und nur der Sünde war ich mir bewußt. "Und wie die Windsbraut auf empörtem Meere, "So tobt' es in der schuldbedeckten Brust; "Und eine Stimme rief: "Du bist gerichtet, "Denn eines Engels Glück hast du vernichtet." —

"So mußt' ich meine Qual verschwiegen tragen; "Nie hört' ich eines Freundes tröstend Wort; "Dem Scho durft' ich meinen Schmerz nicht klagen, "Der Jugendblüthen Zweig war mir verdorrt; "Kein Morgen wollte glückverkündend tagen, "Und aus dem Kreis der Menschen trieb mich 's fort. "Und wollt' ich in die Todesnacht mich retten, "So hielt das Leben mich mit eh'rnen Ketten.

"Als wollte sie des Herzens Schuld verkünden, "So flammte mir die Sonne blutig roth. "Nicht Ruhe konnt' ich, konnte Trost nicht sinden; "Da faßte mich der Seele höchste Noth. "Es trieb mich sort, ihr Schicksal zu ergründen, "Berzweiselnd schmäht' ich meines Herrn Gebot; "Zur Ferne lenkt' ich die verweg'nen Schritte, "Zu eines Greises gottgeweihter Hitte.

"Ihm naht' ich forschend, meine Onal zu enden, "Berschwieg ihm nicht den unglücksel'gen Bund; "Gebete sah ich ihn zum Himmel senden, "Und so verklindete sein Sehermund: ""Berühr' der Palme Blatt mit frommen Händen, ""Und der Geliebten Schicksal wird dir kund. ""Doch, hast du das geheime Wort errungen, ""So wirst du von der Erde schnell verschlungen.""

"Er sprach es aus, und schnell war ich entschlossen; "Ich nahte eilig diesem heil'gen Baum; "Denn aus geweihter Erd' ist er entsprossen, "Regt sich mit ew'ger Kraft im Himmelsraum. "Schon ist der Schmerz in Thränen mir zerslossen, "Das nahe Ziel lös't sanst den bittern Traum; "Zur letzten That ist meine Hand gehoben, "Die Liebe siegt, das Wissen kommt von oben."

Er sprach 's und schnell will er die That erfüllen, Und rührt der Blätter schreckliche Gewalt: Da plötzlich leuchten Blitze, Donner brüllen, Daß Erd' und Himmel furchtbar wiederhallt. Und als sich schnell die wilden Mächte stillen, Schwebt eines Greises heilige Gestalt — Ein Sternenmantel flog um seine Glieder — Bom Himmelsraum auf lichten Wossen nieder.

Und neben ihm die zarteste der Frauen, Ein Sängling ruht an ihrer Schwanenbrust; Ein seliges Geschöpf aus Himmelsauen, Der ew'gen heil'gen Liebe sich bewußt. Und wie des Fünglings Blicke sie erschauen, So sinkt er hin, umglüht von hoher Lust; Und ich — erwachte, denn der Morgen graute. Und voll Begeist'rung schlug ich in die Laute.

# Brutus' Abschied.

Porcia.

Stolzer Brutus, kannst du von mir scheiben, Fesseln nimmer dich der Liebe Freuden? Rastlos treibt's dich von der Gattin Brust. Wohl ist dir's, wenn Heere sich umarmen, Wenn die Schwerter blutigroth erwarmen; Und das Mordgeschrei ist deine Lust.

#### Brutus.

Weib! mir ist kein friedlich Glück beschieden, Helden kann ich, Sklaven nicht, gebieten, Furchtbar jagt's mich in die Lanzenschlacht; Und den klihnen Pfad zum fernen Ziele Bahn' ich sicher mir durch's Mordgewiihle, Sicher durch des Kampfes ehr'ne Nacht.

### Borcia.

Und nicht weinen soll ich um den Gatten? Fechtend stilrzt er in das Reich der Schatten, An die Seinen denkt er nicht zurück. Unterliegt er auch des Schicksals Mächten, Freiheit strahlt ihm in des Todes Nächten, Und im Kampf zu sterben ist sein Glück.

#### Brutus.

Porcia! Wohl bent' ich an die Meinen, Doch nicht klagen kann der Mann, nicht weinen, Kämpfen muß er, wie das Herz gebeut. Bricht die Welt auch unter ihm zusammen, Spei't der Hades seine gift'gen Flammen, Er steht felsensest im Männerstreit.

## Porcia.

Wenn du fällst, wer soll die Gattin retten? Wer erlös't sie aus verhaßten Ketten, Wenn der Feind den Siegeslorbeer bricht? Denn zum Dulden ist das Weib geschaffen, Doch der Mann, der Starke, zu den Waffen; Lieben nur, verderben kann ich nicht.

### Brutus.

Nicht das Leben darf der Mann erwägen, Seinem Schicksal tritt er kühn entgegen, Und besonnen schreitet er zum Mord. Sind mir tausend Dolche auch geschliffen, Freiheitstaumel hat das Herz ergriffen, Und mit Sturmes Brausen trägt's mich fort.

## Porcia.

Horch! schon naht der Tod sich Roma's Söhnen! Wie der Chmbel und Posaune Tönen Jede Qual in dieser Brust erweckt! Mir ersteht ein Bild in blut'gen Träumen, Und dich seh' ich auf des Schlachtselds Räumen Bon dem eignen Schwerte hingestreckt.

### Brutus.

Hoffe standhaft, bis die Abler sinken, Bis die Felder unser Herzblut trinken, Und die Tyrannei die Schranken bricht. Nicht der Ruhm, das Glück nur kann sich wenden! Stolze Kömerin, du weißt zu enden! Brutus überlebt die Freiheit nicht!

# Der Morgen des Glaubens.

Bin Jüngling stand auf Berges Höh', Ihm schlug das Herz so wonnig und weh, Allein im nächtlichen Grausen. Und schüchtern umfing er die felsige Wand; Denn Wolken drohten am Himmelsrand, Gejagt von des Sturmwindes Brausen.

Da zogen die Wolfen abendwärts, Und freier schlug ihm das zagende Herz In des Lichtes blassem Gestimmer; Und heller wird es im Himmelsraum, Und von der Sterne gold'nem Saum Erzittert der bläuliche Schimmer.

Und der Jüngling spricht das jammernde Wort: "Wohin, ihr Funken, was zieht ihr fort? "Und bleibt ihr mir ewig so ferne? "Uch, kalt und erblassend ist ener Licht; "Erwärmt den starrenden Busen nicht; "Erbarmt euch, ihr liebenden Sterne."

a-tale Up

Doch schnell erbleicht die gold'ne Pracht, Die Sterne sinken zur dilstern Nacht, Es mischt sich das Licht mit dem Dunkel; Da klimmen sern durch der Dünste Flor Hinter den Bergen die Strahlen empor, Wie Frühlingsgluth und Karsunkel. "Ihr Strahlen, ihr Strahlen, wo kommt ihr her? "In der Brust ist 's so kalt, in der Brust ist 's so leer. "D, senkt eure Gluthen mir nieder! "Der Morgen der ewigen Liebe grant, "Und glühend erhebt sich die Himmelsbraut, "Und erquickt sind die starrenden Glieder.

"Hoch hebt sich im Taumel der Wonne die Brust,
"Und das Herz zerstießt in heiliger Lust."
—
Und er stürzt mit frommer Geberde
Zum Staube, und in der gold'nen Gluth
Malt purpurroth sich vom göttlichen Blut
Der Name: Heiland der Erde!

# Das Wunderblumchen.

Sin Blümchen blüht an stillen Quellen Und athmet süßen Lebensduft. Es badet sich in klaren Wellen, Und munter mit des Frühlings Schwellen Regt sich die Knospe in der Luft. Schon grünt die Flur mit süßem Prangen, Und Freude färbt die zarten Wangen.

Es strahlt der Lenz auf tausend Zweigen, Froh hat sich die Natur verjüngt. Die Jugend schlingt den muntern Reigen; Horch! wie dort durch des Haines Schweigen Das süße Lied der Bögel klingt! Doch schöner, als der Klang im Liede, Färbt sich am Quell die zarte Blüthe.

Und Sommer wird 's im jungen Leben, Und kürzer weilt die kihle Nacht, Und feuriger wird jedes Streben; Es keimt die Kraft in zarten Reben, Es strahlt das Feld in gold'ner Pracht; Die Knospe will die Hille spalten, Zur Blume herrlich sich entfalten.

Und höher steigt der Lauf der Sonnen, Es glüht im dichtbelaubten Thal. Des Nebels Dünste sind zerronnen, Bertrocknend stirbt der klare Bronnen, Der Quell versiegt im Sonnenstrahl. Doch frischer noch in Jugendfülle Entfaltet sich des Blümchens Hülle.

Des Spätjahrs Kiihle kömmt gezogen, Reif glänzt der Traube Gold hervor. Die Sonne sinkt am Himmelsbogen, Es quillt, im Innern auferzogen, Aus Blüthentod die Frucht hervor; Doch ewig schön, im zarten Kleide, Malt sich des Blümchens süße Freude.

Da zieht die Schwalbe durch die Felder, Die Biene zehrt vom Frühlingsraub; Es pfeift die Windsbraut durch die Wälder, Die Purpurrebe färbt die Kelter, Und raschelnd fällt das dilrre Laub; Doch, frei vom ernsten Weltgesetze, Enthüllt das Blümchen seine Schätze.

Da stürzt sich mit der ehr'nen Kette Hoch vom Gebirg der Winter los; Er macht die Welt zur Grabesstätte, Und mit des Eises Silberglätte Umfesselt er der Erde Schooß, Und mordet auf den kahlen Fluren Des zarten Lebens letzte Spuren.

Doch, wie vom Götterblut empfangen, Regt sich des Blümchens süße Pracht; Es strahlt empor mit Gluthverlangen, Und schmückt die Welt mit Frühlingsprangen, Und lichtet die gewalt'ge Nacht, Aufglühend in des Himmels Freie: Das Blümchen ew'ger Liebestreue.

# Prolog.

zu einer bramatischen Behandlung bes Conradin von Schwaben.

(Der Vorhang geht auf, man sieht eine freundliche Gegend; ce ist Morgen, und Alles deutet auf Frühling und Kindheit. Da tritt der Sanger mit der Harse hervor, prälubirt fröhlich und spricht:)

> Es grant der Tag, die Nebel sind zerronnen, Im Morgenlicht lös't sich die Dämmerung. Des Tages heit're Lust ist nen gewonnen, Die Wiese glänzt im zarten Frühlingsprunk. Um frühen Strahl will sich die Blüthe sonnen, Vom Than erquickt, ein süßer Labetrunk. Im leichten Spiel des Lebens zart verbunden, Verträumt Natur der Kindheit frohe Stunden.

Sie ruht so hold in süßer, heil'ger Stille, Umsäuselt vom Geheimnisse der Nacht. Noch schläft die Knospe in der sinstern Hülle, Vom leisen Strahl der Sonne angesacht. Doch still im Innern schwillt zur höchsten Fiille Des zarten Blümchens heitre Liebespracht, Und sanst getröstet von der Gottheit Segen, Sieht es dem Tag der Freiheit still entgegen.

Rein glänzt des Himmels zartgeschmückte Bläue, Und spiegelt sich im klaren Wellenbad, Und sicher in des Lebens heil'ger Weihe Ergreift der Geist des Herzens muth'gen Nath. Er regt sich sessellos in kühner Freie, Lebt nur im Traume seiner künst'gen That, Doch malt er sich den Schmerz mit stiller Freude, Und Nacht und Tod im heitern Frühlingskleide.

Die Gottheit läßt den kühnen Muth gewähren, Stoßt ihn hinaus in die entflammte Zeit. Er hofft, der Glaube soll die That verklären, Fühlt sich zum Ungeheuersten bereit. Mit starrem Sinn will er die Welt bekehren, Er träumt von Siegen nur, von Kampf und Streit. Die schwache Faust will kühn das Schwert entblößen, Und schnell das Räthsel seines Daseins lösen.

Und keine Schranken will er anerkennen, Die nicht der stolze Knabensinn begreift. Die ferne Bahn des Glücks will er durchrennen, Als wär' die Kraft ihm tausendsach gehäuft.



#### Inth.

Er mil ten Mich ter Spir von Starme termen, Dieb richt Stiller find nich erzeit, Dieb richtlicht Michert fin bed erze Beiten; Die richtlicht Micher fin bei erzeit.

Even Müsen Wurte Sütt fie in bis Sügel,

Even fick breifent und entgegen hieren.

Gelicht eine des Erbe for Gelich gemellig Glagel,

Ein er ongefeln zu gehrechen Heimel, dieser

Ein er ongefeln zu gehrechen Heimel,

Ein er ongefeln zu gehrechen Heimel,

Sie er ongefeln zu gehrechen Heimel,

Sie er ongefeln zu gehrechen Heimel,

Kallen noogt er be, has Dige gar segenite, —

Ziele mit im Gemenne Einen bet Stüde reifen.

Jer Birligen Siedt bed Dagent fich gefallen, .
20 füng verwandelt in der Gemmer Mich.
20 fünge sien Sofenglade erfallen.
20 fünge sien Sofenglade erfallen.
200 fand Sofen, bei orige, meil er beiten,
200 fand Sofen, bei orige, meil er beiten,
200 fan Sofen, bei orige, meil er beiten,
200 fan Sofen bei er benefen Stede.
200 fand Sofen für der Sofen gestellt gegen der beiten,
200 fand in der Sofen werke Sofen.
200 fand in der Sofen werke Sofen.
200 fand in der Sofen werke Sofen.

fer Rempf ber Weifter mit ben Berginuppen,

FER Editopositio, den felt man inn bibliotek mis inn met, mis nån position tissan. De finger intent on DA, pet bet effects officials in all Employees in on hand (Limento.)

> Wen, bei ber Compe fargem Siprin, Street weiserte Sibres Storte, Ottomore in bei bei Storte, Storte, Stort auch Septim in sande bei gesten benn, Stort auch Septim in besteht Storte,

Olif of in biles dock.
Robell.

Jam Sadore Odoch br Chr?

See judit de in der geseinsten dint,
Zie des Zaget freude eine Säre?
Odd ein, Strooglan, und femme den dinsch zur Zien mehre nicht befagt de ind Geberge.

## Erfter Bergfnappe.

Was nurmelt in dem Wiederhall, Was zu des Hammers Schlag? Was rauschet in der Wasser Fall, Vernahm ich nicht der Stimme Schall? Wer war 's, der zu mir sprach?

### Robold.

Ich bin der Kobold, des Berges Fürst, Mir gehören die glänzenden Funken; Und wenn du mir willig nicht zollen wirst, So sind sie dir ewig versunken. Denn mein sind die Schätze im grundlosen Feld, Und herrschend gebiet' ich der staunenden Welt.

## Erster Berginappe.

Der Kobold du? des Berges Geist? Glück auf! mir ist nicht bang'. Wo sich das blaue Flämmchen weis't Mit bleichem Zittern, da verheißt Es einen guten Gang.

#### Robold.

Berweg'ner Knappe, zurlick, zurlick!
Willst du die Burg mir bestürmen?
Dich treibt 's nach des Goldes herrlichem Blick,
Doch rastlos will ich 's beschirmen.
Was gräbst du zur Tiese die selssichte Bahn?
Dir log dein Gelüsten mit trügendem Wahn.

## Erfter Bergfnappe.

Wer ist 's, der diese Arme hemmt? Du zwingst nicht ihren Streich; Und wer sich auch dagegen stemmt, Und Felsen vor den Eingang dämmt, Ich dring' in's sinstre Reich.

#### Robold.

Tollsihner! was willst du? Ein sichrer Tod, Er winkt dir aus schrecklichen Spalten. Sieh', wie er in vielfacher Bildung dir droht, In gräulichen Nebelgestalten. Widerstehst du den Geistern unsterblicher Macht, So wag' es Verweg'ner, zertheile die Nacht. Erster Bergknappe, (ben Schacht hinauf rufenb:)

Hernieder, hernieder! Getreue Brilder, Zur grausenden Kluft, Aus sonnichter Luft.

Der Geist will des Eisens Gewalt überwinden; Drum eilt, ihr Anappen, und helft mir ihn binden.

Robold,

(in die Rlufte rufend:)

Geister, Geister! Hört den Meister! Hört, er ruft mit mächt'gen Worten. Schnell herzu, wie er gebeut, Durch des Erzes dunkle Pforten, Denn der Anappe naht zum Streit. Schleudert ihn mit gewalt'ger Faust Hin, wo der Abgrund des Todes braus't. Hört den Meister, Geister, Geister!

(Während der Beschwörung sieht man mehrere Bergleute mit Grubenlichtern und Gezähe ben Schacht herniederfahren.)

Chor ber Bergknappen. Glück auf! Glück auf! Im eilenden Lauf Sind wir zur Stell': Was willst du, Gesell?

Erfter Berginappe.

Helft mir den Kobold, den Mächtigen, zwingen! Zu Hülfe rief er der Geister Schaar. Hört, wie sie nahen auf donnernden Schwingen, Durch die gräusiche Nacht der Gefahr. (Mehrere Flämmchen erscheinen in den Spalten des Felsens.)

Chor ber Geister.

Meister, Meister!

Hier sind die Geister.

Gehorsam dem ernsten Zauberspruch,
Drangen wir schnell durch den Felsenbruch;
Führt uns nun hin, wo die Stimme ruft,
Zur steilsten Höhe, zur tiessten Kluft,
Nur nicht zu der Sonne strahlendem Licht;
Denn die Augen der Geister vertragen 's nicht.

a belot of

#### Robold.

Stürzt euch durch des Felsens Spalten,
Schwingt euch donnernd durch die Luft, Wälzt mit mächtigen Gewalten Eine Wand vor diese Kluft. Hinab, hinab! die Banden sind los! Hinab in der Erde gebärenden Schooß!
(Die Flammen verschwinden mit Donner.)

### Steiger.

Hie Sturmwinds Sausen Wie Sturmwinds Sausen Hallt 's im Gewölbe mit schrecklichen Tönen, Drum rüstet euch zum gewaltigen Streit, Mach't euch zu blutiger Arbeit bereit; Wir müssen die Erde kämpfend versöhnen.

(Die Flammchen erscheinen auf's Neue mit großem Geräusch, und hinter jedem rollt ein Felsenstück.)

## Chor ber Geifter.

Hier, Meister, hast du Felsenmassen; Wir konnten sie kaum im Arme sassen. Die kilhne Mauer, die du bau'st, Die widersteht der Anappen Faust.

### Erfter Geift.

Ich bringe von allen die köstlichste Beute, Stolz gethürmt die metall'ne Wand, Aus der Erde tiefstem Eingeweide; Sie zerbricht keine menschliche Hand.

#### Robold.

Thürmt sie hoch empor Bor das Felsenthor. Folget meinem Worte, Schließt die steile Pforte. Stein auf Stein zur dunklen Höh'! Mauer, steh'! Schütz' das Reich! Bändige der Knappen Streich.

(Die Felfen werben von unsichtbaren Sauden über einander geschichtet.)

Chor der Bergknappen. Wie die Mauer sich erhebt, Kräftig zu der Höhe strebt! Wie dort tausend Felsenmassen Sich zum ew'gen Bund umfassen! from.

Siete mar, fefet fie maßit sier Gibe. Tund ber Weiter (gestle State.

Otriger.

Zes Unpferer mißes als wogst.

Col une tige is ber gladereit taget!

Elle mit bei Commen fleingenfan
Ellers mit bei Commen fleingenfan
Ellers mit tils it fleiner erfeiden.

ie bie Geffer im nadfriden Gunden Eber ber Geiften. Bie beber 's reffenbet:

Et fales 's reliebet; Zer Des is grabe. Zes Bert, bes terellige, if grices! Zel is ber Wite notices Belles, Itals bij in recynture Course be Jelles, Stag: 's bards be oxiges (jelles blass.

Greekig iddek fo be Wern. Zur isbugderer Much. Greeki von beidenber Merk. Greeke, jag isb nie gir Zook? Gud well ber Ziefel gidenungen!

Olid mil burd bie Wabe gebungen! Char ber Berginappen. Richer mit de! im finden Benin Otingen mir Jeffen und beingen binder.

Chr deuten minim an ier pilitiften dieb. Gibr ber Geißer. Sort ibr, mir bir Ellen Beiger! Die ibr, mir bir Ellen befragen? Gibroffich bollet der Minim ferlagen?

Digodick todar for Matte Ball.

Comer for erfer for Denner
On her burffen Erfindenner,

Enter that her disanter their.

Palath

Zellife fab ies Crope Endés, Zeingen in deuts ber Siddel Geld de Biele fich is Richt! Gelf is des mit geten Blemen Zeit bei Grafenfahre injenseren Zeit bei Statz Seladur fahr. (die Statz Seladur fahr.)

## Steiger.

Weiter klafft die Felsenhalle, Und die Wand naht sich zum Falle; Trilgen mich die Augen nicht, Seh ich durch des Felsens Splittern Schon die blauen Flämmchen zittern. Brilder, ja! die Mauer bricht.

Chor ber Berginappen.

Bricht die Mauer? Ohne Schauer Dringen wir in's dunkle Graus, Treiben kühn die Geister aus! Immer hinein! immer hinein! Unser muß die Erde sein!

## Robols.

Geister, Geister! Reue Felsen Bor bas offine Thor zu malzen, Neue Berge schnell herbei! (Die Geifter füllen bie Kluft auf's Neue aus.) So! — Doch soll des Hammers Eisen Meine Mauern mir zerreißen? (Die Wand bricht wiederum.) Wehe! Wehe! unfre Wände Stürzen durch ber Anappen Hände, Und die Kluft ist wieder frei. -(Die Geifter weichen gurud.) Weich't ihr sterblichen Gewalten? Dräng't sie durch die Felsenspalten, Wenn die Wand auch treulos bricht. Miffen sie gewaltsam siegen? Soll ich ihrer Kraft erliegen? Diese Schmach ertrag' ich nicht!

## Steiger.

Glück auf! Glück auf! die Wand ist nieder! Jetzt in die Schlucht, ihr wackern Brüder; Dort seh' ich noch des Kobolds Schein, Drum stürzt euch fämpfend hinterdrein. Der Knappe muß die Nacht besiegen, Und die Geisterwelt erliegen.

### Robold.

Wie? Höhnend wollen sie mich unterjochen? Sind alle Schranken treulos gebrochen? Ist die ewige Fessel des Bannes los? Erde! so öffne die seurigen Schlünde, Daß hier der Kühne den Untergang sinde In der Mutter Alles verzehrendem Schooß.

> Speie Flammen aus, Funken sprühend, Lichte das ewige Graus, Kurchtbar glühend!

Mutter, Mutter, spalte beine Glieber, Zieh' die Frevler zu dir nieder, Zieh' sie in des Abgrunds Kalten!

Zieh' sie in des Abgrunds Falten! (Die Erde öffnet sich und Flammen lodern rings um die Knappen aus dem Schlimde.)

Dant! bu hast mir Wort gehalten.

Chor der Bergknappen. Wehe! Wehe! welche Gluth Loh't um uns in wilder Runde! Steht die grave Geisterbrut Mit der Erde selbst im Bunde? Mächt'ger schon zur Felsenhöhe Glüht das Feuer. Wehe! Wehe!

## Beifter:

Der Kobold siegt im schweren Kampf; Seht nur, seht, wie die Flamme sacht. Den Knappen umhüllt ein gräulicher Dampf, Er unterliegt der höllischen Macht. Schrecklich gähnt der sprühende Rachen; Hört ihr den Donner dort unten krachen? Die Felsen splittern, die Feste wankt, Daß dem Mond vor des Herren Falle bangt.

(Die Geen bes Quelle und ihre Ronigin ericheinen in ber Bobe bes Gewolbes.)

# Erfte Fee.

Schwestern, Schwestern! Hört ihr 's donnern Unten dort im Felsenthor? Wie der Stimmen hohles Brausen Aus der Tiese tönt empor!

3weite Fee.

Wohl vernahm ich dunkle Laute, Doch mir graut 's hineinzusehn.

Dritte Fee.

Wo vernahmt ihr '8? Hier im Schlunde? Schwestern, darf ich näher geh'n?

## Königin.

Unvorsicht'ge, bleibe, bleibe!
Doch die ält're gehe hin,
Forsche, was dort unten wühlet,
Prüf' es wohl mit klugem Sinn.
Hite dich vor jedem Blicke,
Bor der Stimmen leisem Ton,
Daß die Geister dich nicht schauen,
Da wir ihrer Macht entsloh'n.
Denn sie hielten uns gebunden
In der Klüste düst'rer Nacht;
Doch jetzt sind wir neu gerettet,
Frei durch eine fremde Macht.

(Die Gee geht weiter vorwarts.)

## Steiger.

Immer näher flackert die Flamme, Im gähnenden Schlunde fürchterlich Auflodernd über dem Felsendamme, Und weiter spaltet der Boden sich. Heiland, laß uns verlassen nicht steh'n! Nicht im Flammenmeer untergeh'n!

## Beifter.

Hinunter! die Felsenkluft schleud're euch Aus des Lebens sonnichtem Blüthenreich; Kein Knappe steige zur Erde nieder, Denn der Kobold bleibt des Berges Gebieter.

# Chor ber Berginappen.

Rett' uns, rett' uns, ew'ger Gott! Soll uns des Bösen Gewalt verderben? Hör' Deine Knechte, Herr Zebaoth! Bei Deines Sohnes schuldlosem Sterben. Heil'ge Jungfrau, so hold und so süß, Kimm uns auf in Dein Paradies!

# Erfte Fee.

Schwestern, Schwestern! Im glühenden Dampfe Ward ich den feindlichen Kobold gewahr, Und furchtbar im gräßlichen, schrecklichen Kampfe Seine nächtliche Geisterschaar Mit den Männern, durch die wir gerettet, Als der Geist in der Kluft uns gekettet.

Sie lösten die Fesseln, sie machten uns frei! Und sollten der Flamm' unterliegen? Hör't ihr verschmachtend ihr Angstgeschrei? Die Geister, die gräulichen, siegen.

## Königin.

Ach so sind wir auf's Neue verloren!
Sie haben uns ewigen Groll geschworen;
Ein Schooß zwar hat uns Alle gezeugt,
Doch Herrschsucht gebietet, und Liebe entweicht.
Wohl möchte der Quell im Tageslicht funkeln,
Und rauschen möcht' er in glänzender Luft;
Doch sie zieh'n uns nieder zur felsichten Kluft,
Und gleiten muß er dahin im Dunkeln,
Bersiegen wird er in ewiger Nacht,
Denn die Geister binden die wogende Macht.

Drum eilig, ihr Feen der Quellen, Und stürz't mit den schäumenden Wellen Sinab in den seurigen Schlund. Berein't euch im Strome zusammen Und tödtet die lodernden Flammen, Zerreiß't den schmählichen Bund. Bermög't ihr 's kühnlich zu wagen, Der Freiheit Licht soll euch tagen Und herrlich bescheinen die Fluth. Drum dankbar den eigenen Kettern, Stürz't rauschend aus Bergeswettern Hernieder, und löschet die Gluth.

## Feen=Chor,

(indem fie fich von ben Sohen bes Feljens in die Gluth fturgen.)

Hinein, hinein! Hör't ihr die Knappen ängstlich schrei'n? Schwestern, hinein! Schwestern, hinein!

## Chor ber Bergknappen.

Was stürzt sich vom Felsen, was braus't und zischt? Und schleubert zur Höhe den rauschenden Gischt? Wär''s uns Errettung vom schmählichen Tod? Schimmert uns wieder des Lebens Roth?

## Geifter.

Sind des Gießbachs Dämme gebrochen? Stilrzt sich das Meer in der Erde Raum? "Hör't ihr 's im Boden furchtbar kochen? Seh't, wie es wallt im weißlichen Schaum! Toben uns treulos die Elemente? Naht sich erschiltternd der Welten Ende?

## Feen.

Seht! es verlöschen die Flammen, Zerstört durch die schäumende Fluth; Die Felsen brechen zusammen, Berschließen die furchtbare Gluth. Das haben die Feen des Quelles vollbracht, Besiegt ist des Kobolds seindliche Macht.

## Robold.

Fluch ench, ihr Feen! mit gleißenben Wellen Zerstört ihr das ewige Reich der Nacht. Rur wo bie Kräfte vereinigt quellen, Ist das geheime Schloß ihrer Macht. Doch, wo Elemente sich feindlich betriegen, Da muß der Mensch, der sterbliche, siegen. Denn nicht bas Gifen fiegt und ber Sammer, Nur unser Zwist, nur die kämpfende Fluth. Balb zieh'n sie euch aus ber Felsenkammer, Und bas burch des Feners dampfende Gluth. So zwingen sie uns burch die eig'ne Kraft: Denn ber Streit ist 's, ber bas Berberben schafft. Das Licht bes Tages hat euch geblenbet, Und ber Elemente Reich ist geendet. — Geister, schon schließt sich ber gähnenbe Spalt, Und der Berg umarmt sich mit neuer Gewalt; Und eh' noch die Felsen gehorchend sich fügen, So laff't uns gur tiefften Tiefe entfliegen, Wie die heulende Windsbraut burch finst're Nacht, Nieber zum Schlund mit verzweifelnder Macht.

## Thor.

Ueberwunden sind wir im schrecklichen Strauß, Drum stürzen wir nieder in's ewige Graus. (Sie stürzen sich in den Schlund, er schließt sich krachend.)

Sieg, Sieg! die Geister entschwinden, Flieh'n zu der Erde unendlichen Gründen: Frei ist des Berges glänzende Nacht. Uns're Hoffnung war nur im Sterben, Gerettet sind wir vom sichern Berderben, Und wir sind es durch eure Macht. Dankend nahen wir euch, ihr Feen, Folg't uns hinauf zu den sonnichten Höhen! Folg't uns hinauf zu dem rosichten Licht. Gleitet von blühenden Ufern umzogen, Gleitet spielend mit silbernen Wogen In der Sonne strahlendem Angesicht.

## Feen.

Wir retteten euch aus dankbarer Treu'!
Ihr brach't uns're Ketten, ihr machtet uns frei!
Steig't nun sorglos zum Schacht hernieder,
Ihr seid des Berges kishne Gebieter.
Die edeln Steine, das schimmernde Gold
Ist reichliche Beute, ist herrlicher Sold.
Und was ihr erkämps't in dissterem Graus,
Was ihr in der Tiefe gewonnen,
Wir ziehen 's euch hülfreich zu Tage heraus,
Zum freundlichen Lichte der Sonnen.

## Rönigin.

Euch öffnet sich willig die Felsenkammer, Und beut ihre Schätze dem jauchzenden Hammer, Der kraftvoll in's innere Wesen ihr dringt; Und wenn euch ermattet das Eisen sinkt, Dann sollt ihr ruhen in unser'n Armen, Und an unser'n Herzen sollt ihr erwarmen.

# Steiger.

Glück auf! So lichtet sich die Nacht, Die Liebe strahlt freundlich in den Schacht; Mit den Feen des Quells sind wir verbündet, Und das Grausen des einsamen Dunkels verschwindet, Und in der Erde tief unterstem Grund Schließt uns das Schicksal des Glückes Bund. Da siel uns ein göttlich erhabenes Loos, Wir gebieten der Erde erzeugendem Schooß. Es dringt der Knappe mit eh'rnen Gewalten, Nuthig kletternd auf schwankem Steig, Nieder, wo Felsen sich endlos spalten, Sein ist der Welt unermeßliches Reich. Doch zur Sonn' auch sehnt sich der liebende Blick, Und freudig kehrt er zum Tage zurück.

Chor der Bergknappen. Es zieht uns hinauf zu den grünenden Höh'n: Leb't wohl, ihr freundlichen, lieblichen Keen!

- - - 1

On the state of th

Ber Ganatralia un les Plats

Cip of a fire.

The majob is only as billion fire and a state of the control of t

Bell high sty you have to Date strong Bells had not you have to Date strong Bells have to bells so tolerating

May begin to this or transplant, Set Sales in Lappine Micho. Set and entires on an expelit Flori, Rights on or in the blance State. So in States on Found Species.

Pad seplant by the cry, so more densely than their ter their san finance. San given to pullette and delan. San de tel Sance addresser: San its sance one Energy to day.

## Elbstrom.

Du Armer! Doch gleicht dem deinen mein Loos, Das du so herrlich gepriesen; Wohl bad' ich der Erde fruchtbaren Schooß, Es blizen die Wellen und fließen, Und stürzen sich über den felsichten Grund, Bis zu des Meeres unendlichem Schlund, Um ferne Länder zu grüßen.

Doch Sinken und Sterben ist auch mein Geschick. Iwar rausch' ich durch blühende Lande; Noch kehrte mir keine der Wellen zurück, Und einst verrinn' ich im Sande, Wenn die Himmelsthräne nicht länger schwellt. Das Gesetz, das ewige, wahre der Welt, Es führt mich vom Strande zum Strande.

Erst stürz' ich mich jauchzend in Knabenlust Ueber Felsengeklüfte mit Rauschen, Und nimmer sehnt sich die fröhliche Brust, Mit einem der Ströme zu tauschen; Doch endlich legt sich der wilde Drang, Das Toben, es wird zum süßen Gesang, Daß liebende Herzen ihm lauschen.

Und schöner fängt das Gestad' an zu blüh'n; Zwar bin ich vom Fels noch umfangen, Doch bauen sich Hütten am Users Grün Und Gärten mit freundlichem Prangen. Ich bringe der Liebe den traulichen Gruß, Und murmele lauter zum ersten Kuß, Entstammt vom regen Berlangen.

Und breiter und stiller entwog' ich die Bahn, Es erheben sich Mauern und Städte, Es süllt sich der Strand mit Geschäftigen an, Laut hör' ich die menschliche Rede; Doch surchtbar treibt mich mein Sehnen hinab, Nicht acht' ich die Meerfluth, mein ewiges Grab, Nicht acht' ich der Sterblichen Fehde.

Denn es thilrmt sich ber Brilden steinerne Last, Und will im Laufe mich zligeln; Doch stürz' ich mich burch mit gewaltiger Hast, Mit des Sturmwinds brausenden Flügeln,



# Die Liebe.

(In vier Conetten.)

1.

Die Liebe, die im treuen Arm es hält,
Sie sührt es lächelnd in die neue Welt,
Eh' sich zum schweren Kampf die Stunden rüsten.
Noch sühlt es nur ein fröhliches Gelüsten,
Und was sich freundlich ihm entgegenstellt,
Dem Reich der Liebe wird es beigesellt.
Tief muß sie in dem zarten Herzen nisten.
Der Knabe schwärmt mit heißerem Gefühle;
Durch Berg' und Thäler treibt ihn sein Gemüthe,
Der neue Morgen bringt ihm neue Lust,
Und jeder Schmetterling ist sein Gespiele,
Und seine Schwester jede Frühlingsblüthe.
Der Liebe stille Kraft keimt in der Brust.

2.

Kaum ist er jetzt dem Knabensinn entronnen,
So will er schon die stolze Bahn ersteigen,
Mit kühner Faust das höchste Ziel erreichen,
Es schweist der Blick nach unentdeckten Sonnen;
Doch Liebe tritt mit allen ihren Wonnen
In seine Bahn, die wilden Stürme schweigen,
Der stolze Sinn muß sich der Anmuth beugen,
In Sehnsucht ist die kühne Kraft zerronnen,
Inr hellen Flamme wird der stille Funken.
Nur Eins kann ihn verderben und beglücken,
Und Eins nur lichtet seiner Seele Nacht.
Sein Streben ist in ihrem Blick versunken,
Und in des Herzens seligstem Entzücken
Entfaltet sich der Liebe heil'ge Pracht.

3.

Doch schwer zum Kampse rüstet sich die Zeit, Und seindlich kommt die Stunde angezogen. Da fühlt der Mann, daß ihn ein Wahn betrogen, Und daß der Wille nicht der That gebeut. Und wie des Meeres Brandung tobt der Streit! — Umsonst bekämpst er die empörten Wogen. — Da kommt ihm Liebe hillsreich zugeslogen, Reicht ihm die Götterhand; — er ist befreit!



### feeters.

On near 21c on early thin in Side, 20t near to oigne theating terrant; So jobs 20th to the till of the Own, Sc jobs Capin, Sovje thing of that 2 to best fit, and filmen Sinchestendy, 2 to best fit, and filmen find jobs, 2 to best fit of the Court First growth. 2 to the fit of the Court First growth.

Benn bidden Gertien mer Zein Ges, kendelsen Del geber erkeit. Spati die besläge bei. Zwan Zeige Vesel, ben Rimmer Sied ber Zieft. Sie feder Vesels sammer Ziek ber Zieft. Sept beit Zwal land; per 4 200 die depengen, Zie Greic (doreit nie derlam Stiermersch). Dies bei Zein niede Gesem felt gelebet.

Name hammen mit hie Worte neitere Ersen Toberlands made jehrt Soods delicht. Den bigesten men ber Dreustelleist male Ziesen, Sien, son met Zeine Minnen fild antwelleit. Lie menn sine deliche find in Ziebeidenzu-Ellen mit verleiche zugl. ein Ziebei deutzu-Ellen mit verleiche zugl. ein Ziebei deutzzeit m. in Deute Millen. Erstynen Wenngen

### r track

Glid auf in ben berdebern Schiente. Bie finten bind berd ben feldere Genet, gan regefendingsten Genick. Sie ergefendingsten Genick. Die seine ben Genick in der Schienten der Schienten der Schienten der Schienten Genick in der Schienten der Schienten Genick in der Schienten Geni

Die rege fich ber Rein, der ben Schole berobert;
die infens bis dendehen Craiens,
Ein ber Lity aus instend ficher und nicht
Ju gebalden Stefenfelden,
Die ber Anzeje mag bis under binde,
den fens anderen unt facht dend.

Wir wandern tief, wo das Leben beginnt, Auf nie ergründeten Wegen. Der Gänge verschlungenes Labprinth Durchschreiten wir fühn und verwegen. Wie es oben sich regt im Sonnenlicht, Der Streit über Tage bekümmert uns nicht.

Und wenn sich Herrscher und Bölker entzwei'n Und dem Auf der Gewalt nur gehorchen, Nationen im blutigen Kampf sich bedräu'n; Dann sind wir geschützt und geborgen. Drum wem auch die Welt, die entstammte, gehört, Nie wird in der Tiese der Frieden gestört.

Zwar ist uns wohl manch gräßlicher Streit Im Dunkel der Schächte gelungen: Wir haben die Nacht von Geistern befreit Und den mächtigen Kobold bezwungen Und bekämpft das furchtbare Element, Das in bläulicher Gluth uns entgegen brennt.

Zwar toben uns tief, wo nichts Menschliches wallt, Die Wasser mit seindlichem Ringen; Doch der Geist überwindet die rohe Gewalt, Und die Fluth muß sich selber bezwingen. Gewältigt gehorcht uns die wogende Macht, Und wir nur gebieten der ewigen Nacht.

Und still gewebt durch die Felsenwand Erglänzt das Licht der Metalle; Und das Fäustel in hochgehobener Hand Saus't herab mit mächtigem Schalle. Und was wir gewonnen im nächtlichen Graus, Das ziehen wir fröhlich zu Tage heraus.

Da jagt es durch alle vier Reiche der Welt, Und Jeder möcht' es erlangen; Nach ihm sind alle Sinnen gestellt, Es nimmt alle Herzen gefangen; Nur uns hat nie seine Macht bethört, Und wir nur erkennen den flüchtigen Werth.

Drum ward uns ein fröhlicher, leichter Muth Zugleich mit dem Leben geboren; Die zerstörende Sucht nach eitlem Gut Ging uns in der Tiefe verloren. Das Gefühl nur für Vaterland, Lieb' und Pflicht Begräbt sich im Dunkel ber Erde nicht.

Und beicht einst der große Lohntag an, Und des Lebens Schicht ist versahren: Dann schwingt sich der Geist aus der Tiese hinan Aus dem Dunkel der Schächte zum Klaren, Und die Knappschaft des Himmels nimmt ihn auf Und empfängt ihn jauchzend: Glück auf! Glück auf!

# Wech sel.

1.

Kindlich schwärmend: Wie wird Bater und Mutter sich freu'n!

2.

Muthig und still wirft ber Jüngling ben glühenden Sinn auf das Eine, Und in jeglichen Traum webt er der Lieblichen Bild.

3.

Doch mit ernsterem Blick tritt der Mann in die Stiirme des Schickfals, Und des Ruhmes Gewalt lockt ihn zum Ziele der Bahn.

4

Aber ber Greis — er knüpft seine Welt an das dämmernde Jenseits, Und sein sterbender Blick segnet die Träume der Brust.

# An Phöbos.

Stolz, wenn Zeus ihn erwählt, schreitet der Fürst die Bahn, Und, den Gott in der Brust, sühlt er des Armes Kraft, Aber finster am Throne Hebt die Sorge ihr Schlangenhaupt.

Kühn, vom Ares gejagt, stürzt sich der Held zum Kampf, Stürzt mit eherner Kraft in die gewalt'ge Nacht, Und aus blutiger Hand fällt Einst die Fackel dem Genius.

Rastlos fort durch die Welt, rastlos durch Wüst' und Meer, Eilt der Kausmann; es lockt Hermes den Flichtigen, Unbeweint bricht das Auge, Fern der Heimath, der Liebe sern. Doch wen du dir erwählt, Phöbos, Unsterblicher, Der umarmet die Welt ewig mit neuer Luft, Freundlich führt ihn die Liebe Durch die stürmende Nacht der Zeit.

Nur das Göttliche füllt seinen gewalt'gen Geist, Und es senkt sich der Blick sern zur Vergangenheit, Und den Schleier der Zukunft Lüstet kühn die verweg'ne Hand.

Wird zu mächtig der Gott einst in der ird'schen Brust, Sprengt begeistert das Herz schnell seine Fesseln los, Und in heiligen Liedern Schwebt die Scele dem Himmel zu.

# Am Grabe Kraft's.

Conett.

Wo Lieb' und Kunst Dich freundlich eingesungen, Hat Dich der Tod mit kalter Faust gezwungen, Der schönen Erde Lebewohl zu sagen.

Bon Deines Strebens Ablerflug getragen, Bist Du schon früh in's Heiligthum gedrungen, Hat Dich ber Einklang höchster Kunst burchklungen, Das große Ziel des Meisters zu erjagen.

Mit Jugenbfille stand'st Du kühn im Leben, Da warf Dich schnell Dein Schicksal auf die Bahre, Wir kounten nichts, als um den Bruder weinen.

Doch bort verklärt sich ja Dein heil'ges Streben, Wo Kunst und Glauben, wo das Schön' und Wahre Zur ew'gen Liebe göttlich sich vereinen.

# Der Morgenstern.

Stern der Liebe, Glanzgebilde, Glühend, wie die Himmelsbraut Wanderst durch die Lichtgefilde, Kündend, daß der Morgen graut. Freundlich kommst du angezogen, Freundlich schwebst du himmelwärts, Glitzernd durch des Aethers Wogen, Strahlst du Hoffnung in das Herz.

Wie in schäumenden Pokalen Tranbenpurpur muthig schwellt, So durchleuchten deine Strahlen Die erwachte Frühlingswelt.

Wie im herrlichen Geschiebe Sich des Goldes Pracht verschließt, So erglänz'st du, Stern der Liebe, Der den Morgen still begrüßt.

Und es treibt dich nach den Sternen, Hell im Dunkel zu erglüh'n. Ueber Berge, über Fernen Möcht' ich einmal mit dir zieh'n.

Fass't mich, fass't mich, heil'ge Strahlen, Schlingt um mich das gold'ne Band, Daß ich aus den Erdenqualen, Fliehe in ein glücklich Land!

Doch ich kann dich nicht erfassen, Nicht erreichen, steh'st so fern! — Kann ich von der Sehnsucht lassen, Darf ich's, heil'ger Himmelsstern?

# An Adelaiden, am Johannistage.

Die Gluth des Lebens angefacht, Und froh im Wechseltanz der Horen Ersteht das Fest in silfer Pracht.

Und um der Blumen bunte Kränze Reih't sich des Kreises schnelle Lust, Umgaufelt von dem Spiel der Tänze, Schlägt frei das Herz in seder Brust.

Drum laß dir gern dies Liedchen bringen In liebevoller Melodie, Und munter, wie die Töne klingen, Sei beines Lebens Harmonie. Und wie an bunten Frühlingsranken, Bom ersten Morgenstrahl begrüßt, Der Wiesen heit're Blümchen wanken, Wenn sie des Zephyrs Hauch geklißt:

So wandle durch das frohe Leben, Die Liebe führe still bein Herz, Und wie die Töne sich verbeben, So löse freundlich sich der Schmerz.

# Klotar's Abschied.

(Fragment eines Romans.)

Wief schlummert die Natur in süßen Träumen, Und still und düster wogt die kühle Nacht; Die Sterne funkeln in des Himmels Räumen, Der Silbermond steigt auf in heil'ger Pracht. Ich sühle stolz der Kräfte reges Keimen Und in der Brust des Herzens kühne Macht; Es ruft mir zu, wie eines Gottes Mahnen, Zum hohen Ziele mir den Weg zu bahnen.

Schon ist der Trennung kurzer Schmerz bezwungen, Die Liebe fühlt des Bundes Ewigkeit, Des Abschieds letzte Töne sind verklungen; Frei fühl' ich mich, frei in dem Sturz der Zeit. Durch wilde Kämpse wird der Sieg errungen: Das Schöne lebt nur in der Kräfte Streit, Da will ich kühn und muthig es erjagen, Und fern der Heimath soll mein Morgen tagen.

Im Herzen lebt ein nie geahnet Streben, Es fliegt der Geift mit stolzem Adlerschwung, Und Worte klingen mir im innern Leben, -Wie einer Gottheit stille Huldigung. Die Träume meiner Jugendfülle schweben Bor meinem Blick in süßer Dämmerung, Und froh betritt im heitern Frühlingsstrahle Manch schönes Bild den Kreis der Ibeale.

Droht auch die Gluth der kilhnen Brust Berzehrung, Die sich die steile Bahn zum Ziel erkor, Der heil'ge Rosenschimmer der Verklärung Umflitstert mich im leichten Rebelstor: "Bertraue dir, dem Glauben sei Gewährung!" Da strebt das Herz mit stolzer Macht empor, Da lös't der Seele Dunkel sich in Klarheit Und durch die Nacht bricht mir das Licht der Wahrheit.

# An den Frühling.

Du erscheinst mit fröhlicher Geberde, Schöner Bräutigam, den sich die Erde, Den sich die Natur erkor. Holder Lenz, willst du dich neu gestalten, Trittst du kühn aus düstern Erdenspalten, Kühn mit neuer Lebenskraft hervor.

Und die Welt will liebend dich begrüßen, Blumen keimen unter deinen Füßen, Neu geboren grünt die Flur. Denn beseligend mit heil'gem Feuer, Webst du freudig deinen Blüthenschleier Um den starren Busen der Natur.

Alles keimt und grünt in holder Fille, Und die Anospe sprengt die finst're Hille, Die sie streng umfangen hält. Alle Blüthen duften dir entgegen, Und im Than des Abends tränfelt Segen Auf die fröhlich nen verzüngte Welt.

# Die garmonie der Liebe.

Binst vom Schlummer überwältigt, Lag ich auf der weichen Matte, Und im Traume nahte Phöbos, In der Hand die Leper haltend. Golden wiegten sich die Locken Auf der hohen Götterstirne, Und den Fenerblick des Auges Seiner Sonne zugewendet, Griff er muthig in die Saiten. Da umrauschten Harmonieen himmlisch meine trunken Sinne,



### Accept.

Gin Stelen mar bermag ben Mang ju ber Ge mig't fich fell in hilper (remedityend light net were Obserbende angeleich, Breifelte best Vern, ber Weckler zu bereifelt

Zu weg ein Epstych Silver von Zurmeisten, Es jamein zur traufen Die im Stradforffern Deuts Hatterführ einer meiner Merkelt

Es Est unt Zichtunt is rissaber gillen. Die Filmen fich bei Çerande Michaelen. Die verbeites Singl bes Çera jur beiligen Michaele.

### Schie und Erbeb

Get um berich efficie ber Erbab'ne, mit gieligen beit. Den ber bewentente Geld finne mit beller Sunte.

Note that has Coules; or high, both buggler, has Gray. Men has Chiparter fact, benn, find nitr gody not in field, other or hand gother fact, benn, find nitr gody not in field, other hand gody or hand gother fact, nitre context ha field.

Bert has Chipar Holly, or first natio workley no confinds.

### .

Debe er lieft is best onigen Revile for Glarac, fire her bessentien Granden bekeldig hetende. Der dheusenhalten gewaltiger Orden. Delpt film in her Jahnell terlebabe flyren.

"Sie? - id, ur ben be done owner

Made binomies by Dendis, lest rolld; by Slears, He old on his hiddle full of thoma-

Romet er in Webde ber Biebelteget gelagen; Nam Sadawarden Blotten had beddete Comp

Store etc. Bilb car bet betreve but.

# Liebeständelei.

Büßes Liebchen! Komm' zu mir! Tausend Kilsse geb' ich dir. Sieh' mich hier zu deinen Füßen. Vädschen, deiner Lippen Gluth Giebt mir Kraft und Lebensmuth. Laß dich kilssen!

Mädchen, werde doch nicht roth! Wenn's die Mentter auch verbot. Sollst du alle Frenden missen? Unr an des Geliebten Brust Blüht des Lebens schönste Lust. Laß dich küssen!

Liebdjen, warnm zierst du dich? Höre voch, und kisse mich. Willst du nichts von Liebe wissen? Wogt dir nicht dein kleines Herz Bald in Freuden, bald in Schmerz? Laß dich kissen!

Sieh', dein Stränben hilft dir nicht; Schon hab' ich nach Sängers Pflicht. Dir den ersten Kuß entrissen! — Und nun sint'st du liebewarm, Willig selbst in meinen Arm. Lässfift dich klissen!

# Das war ich.

Füngst träumte mir, ich sah auf lichten Höhen Ein Mädchen sich im jungen Tag ergehen, So hold, so süß, daß es dir völlig glich. Und vor ihr lag ein Füngling auf den Anieen, Er schien sie sanst an seine Brust zu ziehen, Und das war ich!

Doch bald verändert hatte sich die Scene, In tiesen Fluthen sah ich jetzt die Schöne, Wie ihr die letzte, schwache Krast entwich. Da kam ein Flingling hillsreich ihr geslogen, Er sprang ihr nach und trug sie aus den Wogen, Und das war ich! So malte sich der Traum in bunten Zligen, Und überall sah ich die Liebe siegen, Und Alles, Alles drehte sich um Dich! On flog'st voran in ungebund'ner Freie, Der Jüngling zog Dir nach mit stiller Treue, Und das war ich!

Und als ich endlich aus dem Traum erwachte, Der neue Tag die neue Sehnsucht brachte, Da blieb Dein liebes, süßes Bild umd mich. Ich sah Dich von der Küsse Gluth erwarmen, Ich sah Dich selig in des Jiluglings Armen, Und das war ich!

Da trat'st Du endlich auf des Lebens Wegen Mit holder Anmuth freundlich mir entgegen, Und tiese, heiße Sehnsucht faßte mich. Sahst Du den Jüngling nicht mit trunk'nen Blicken? Es schlug sein Herz im seligen Entzücken! Und das war ich!

Du zogst mich in den Areis des höhern Lebens, In Dir vermählt sich alle Arast des Strebens, Und alle meine Wünsche-rusen Dich. Hat einer einst Dein Herz davon getragen, Dürst' ich nur dann mit lautem Meunde sagen: Ja, das war ich!

# Das warst Du.

Der Morgen kam auf rosigtem Gesieder Und weckte mich aus stiller Ruh'; Da wehte sanst Begeist'rung zu mir nieder, Ein Ideal verklärte meine Lieder, Und das warst Du!

Bald aber warf in heißer Mittagsschwille Die Sonne ihre Gluth mir zu; Da schwoll die Brust im höheren Gefühle, Mein ganzes Streben flog zu Einem Ziele, Und das warst Du!



Es wogt die Brust in Freud' und Schmerzen, Nur eine Sehnsucht lebt in mir, Nur ein Gedanke hier im Herzen: Der ew'ge Drang nach dir.

# An ihrem Wiegenfeste.

Bomm', schöner Tag! Mit hohen, heil'gen Worten Begrüß' ich jetzt dein süßes Rosenlicht. Erhebe aus des Morgens gold'nen Pforten Mit stiller Lust dein glübend Angesicht! Dir rauscht mein Lied in heiligen Accorden, Und nennt's, was tief in meiner Seele spricht: Umstrahle dich ein volles, üpp'ges Leben! Du hast die Süße, Holde mir gegeben,

Die mit der Liebe sanften Harmonien, Mit zarter Lust mein kilhnes Herz gefüllt, Der alle meine schönsten Wünsche blühen, Die in der Seele jeden Sturm gestillt! — Ach, alle Strahlen, die die Brust durchziehen, Bereinen sich zu einem süßen Bild; Mit leisem Hauch, wie Aeols = Harfentöne, Formt es sich glühend zur lebend'gen Schöne.

Und jetzt zu ihres Werdens Feierstunde, Jetzt glüht in mir des höchsten Lebens Strahl! Wohl flüstert mir's mit leisem Geistermunde: Sieh', das ist deiner Träume Ideal!— Da wogt die Brust, berauscht im heil'gen Bunde, Die Liebe läßt dem Herzen keine Wahl, In seine tiefsten Tiefen muß- sie bringen, Und reißt es sort auf stolzen Ablersschwingen.

In meiner Seele Nacht beginnt 's zu tagen, Den Gott filht' ich, der in der Brust sich regt. Es tobt in mir, ich muß das Ziel erjagen, Das glühend mich in ihre Arme trägt. Das Höchste kann ich kühn und muthig wagen; Ich sühl's, daß mir ihr Herz entgegen schlägt! Nur wo zwei Herzen liebend sich verblindet, Da wird der Himmel auf der Welt begründet.

### ...

The bir Stade mit beldem Stehen of der Stillen Erde liege! Sie fie jendt der Code Cronken, speige Rock und vollen igben in den führen Schiammer megel!

Eber mit only name disputerate Bags fish bet Gesteladt in miner Bradt. Gebressen und alle Orchible im Bergen. Objessel in ber Bradt Coad unb Bridt Beleislagt ber Siele Salamannt ins, distribute ber Siele Indah in bei Siele.

didentate for finite mode buts use for het, me Kenti-Quedentine, Ships die lauten Quest mits an gelle und branching glüng Gebrus, Die im mitter, geldiger übgliss

Oct to Nigh to Will. Out.

Zier and Himme, Missolden Stoger.
Splan her Och the transform than.

Zier all Zielle best transform than.

Zie all Zielle pending für uppat.

Ziel all zielle pending für uppat.

Ziel all zielle pending für uppat.

Ziel all zielle zielle bei zielle zielle zielle

Cotalisate ber Octe mittle fühl mit 149.

Ziel, die führe beitrage Gemengen,

Bille to Jille ziell erfenne,

Bille to Jille zielle einen,

Roji the Edds and expert mean, the let Salleyier Other Holges Sal back Orient beater Kinges, Dat Solven with but Exercise. The sand in the Transmer Original Think said the debrinder, but intergrise, p.s. Edds jeft Othermen, mix riden Orpolous, Ghille like hat dyon and not morningst Stati-

The said in the Trimmer Orelation (Inc. Black with the Originate, the simplicity, Inc. Black with the Originate, the simplicity, Inc. Black (Inc. and Originate State (Inc. and Originate) (Inc. Black (Inc. and Originate) (Inc. Black (Inc. and Originate) (Inc. an

Aber die Sehnsucht in meinem Herzen Ist mit dem Morgen nur stärker erwacht; Ewig verjüngen sich meine Schmerzen, Quälen den Tag und quälen die Nacht: Sehnsucht der Liebe schlummert nie, Sehnsucht der Liebe wacht spät und früh.

# Erinnerungen an Schlesien.

1.

## Um Elbbrunnen.

Sei freundlich mir gegrüßt, du stille Quelle, Aus tiefer Felsenkluft so klar entsprungen; Der Liebe süßes Lied sei dir gesungen, Begeistert tön' es an der heil'gen Stelle!

Du bist so kühlend, bist so rein, so helle; Noch ist dir nicht bein kühnster Sturz gelungen Doch hast du bald der Felsen Macht bezwungen Dann rauscht in breiten Strömen beine Welle.

Jetzt fülle hell mir die krystall'ne Schaale! In Träumen kommt die Anabenwelt gezogen, Ihr bring' ich froh den ersten Labetrunk.

Denn ach! schon friih saß ich in beinem Thale Und lauschte oft dem Murmeln deiner Wogen, Und still ergreift mich jetzt Erinnerung.

2.

# Der Zackenfall.

Und im silbernen Schaum bricht sich die Farbe des Lie Ewig versüngt sich der Fall, es drängt sich Woge auf Wund seit Jahrtausenden kämpft hier mit den Fluthen ten Und ber ewige Kampf bleibt das Gesetz der Natur.

Stolz, wie die brausende Fluth, so das kühne Streben des Jitnglings, Das durch des Schicksals Nacht muthig den Muthigen reißt. Hell fließt, wie nach dem Sturze der Bach, nach den Kämpfen der Jugend

3hm auch bes Lebens Strom rein und frostallhell babin!

3.

## Buchwald.

The grüße dich mit meinem schönsten Liede, Mit meines Herzens stiller Huldigung. Dein reizend Bild lebt tief mir im Gemüthe In süßer, lieblicher Erinnerung. Hier, wo Natur in ihrer schönsten Blüthe, Im gold'nen Farbenglanz, im Frühlingsprunk, Mit stiller Lust und glühendem Berlangen Die große Weihe hoher Kunst empfangen.

Der süße Wunderschein auf allen Fluren,
Des Tages Glanz, licht, wie der junge Mai,
Die Felsen, die in fräftigen Conturen
Den Himmel stürmen, mächtig, groß und frei,
Und überall der Liebe stille Spuren,
Das bleibt dem Herzen ewig jung und neu!
Denn wo die Kunst sich zur Natur gestaltet,
Da wird des Lebens schönste Pracht eutfaltet.

4.

## Reudorf und Peterswalde.

Sei mir gesegnet, du liebliche Flur! Mit lebendiger Fillle, Mit anmuthiger Araft prangst du im Glith'n der Natur. Fern von der Heimath fand ich hier liebe, bekannte Gestalten, Hier nahm ein schüner Areis freundlicher Wesen mich auf.

lleppig blikht beine Pracht; es burchweht mich ber Geist bieser Eblen, Und ihre heilige Spur macht bich zum Eben ber Welt. Und so vergess' ich bich nie; benn bas Bild ber trefflichen Freunde Lebt mit der ewigen Kraft tief in der fühlenden Brust.

5.

# Sonnenaufgang auf der Riefenkoppe.

Die Erbe ruht in tiefer, ernster Stille, Und Alles schweigt, es dringt kein Laut zum Ohre; Doch schnell auf finst'rer Spur entflieht die Hore, Daß sie das Wort der ew'gen Zeit erfülle.

Da bricht der Morgen durch des Dunkels Hille, Es tritt der Tag in lichtem Strahlenflore Mit üpp'ger Kraft aus seinem gold'nen Thore; Der Himmel glüht in frischer Jugendfülle.

Und freudig auf des Lichtes zarten Spuren Beginnt das neue Leben sich zu regen Und keimt und blüht in tausendsacher Lust.

Unübersehbar schimmern Städt' und Fluren Aus weiter Ferne meinem Blick entgegen, Und heil'ge Sehnsucht glüht in meiner Brust.

## 6. Auf der Niesenkoppe.

Deiner Gebirge Steh' ich und staun' ich, Glübend begeistert, Heilige Koppe, Himmelanstürmerin.

Weit in die Ferne Schweisen die trunk'neu, Freudigen Blicke; Ueberall Leben, Ueppiges Streben, Ueberall Sonnenschein.

Blühende Fluren, Schimmernde Städte, Dreier Könige Glückliche Länder Schau' ich begeistert, Schau' ich mit hoher, Juniger Lust. The prime Convented Compa edical de, 20s may be 100cm Symmide to 100cm Symmide to 100cm Symmide to 10cm Symmide Symmid

Confine und bit Comercivite.

So Consent Joseph in Generalists State, conciliant, and the Comercivities.

So Consent Joseph in Generalists State, conciliant, and make the Confine State, and make the Confine State, and the Confine State State

### Arr her the an in Ord and in her the

the form on Bulle, he in Empli libra bring rink has bell do thing their heres. Jone 164°, to hapt et, they there her. Der Herr blickt auf mit ruhiger Geberde: "Wer lautern Herzens ist und wahr und rein, Werf' auf die Sünderin den ersten Stein!" Er sprach 's und schrieb stillschweigend auf die

Da standen jene plötzlich wie vernichtet Und schlichen aus dem Tempel allzusammen; Es wurden bald die heilzen Hallen leer.

Und Jesus sprach: "Hat keiner dich gerichtet, "So will auch ich dich nicht verdammen. "Geh' hin und sündige fortan nicht mehr!"

## 3. Das Abendmahl.

Der Tisch des Heil'ge Osterfest zu ehren, Der Tisch des Herrn besetzt mit Trank und Spei Die Jünger saßen rings und sprachen leise, Den hohen Ernst des Meisters nicht zu stören.

Da sprach der Herr: "Wohl war es mein Begehren "Dies Fest zu seiern nach der Bäter Weise; "Noch einmal sehnt' ich mich, in eurem Kreise "Das heil'ge Mahl des Bundes zu verzehren.

"Denn kurze Frist nur hab' ich noch zu leben: "Doch seid ihr meiner Seligkeit Genossen; "Nehm't, Freunde, diesen Kelch und nehm't dies 2

"Das ist mein Leib, den ich für euch gegeben, "Das ist mein Blut, das ich sür euch vergossen. "Für euer Leben geh" ich in den Tod."

# 4. Christi Erscheinung in Emaus.

Wei Tage sind 's, daß Christus ausgelitten, Und traurig gehen auf betret'nen Wegen Der Jünger zwei in düsteren Gesprächen; Da kommt der Herr zu ihnen hergeschritten. Und unerkannt geht er in ihrer Mitten, Lehrt sie die heil'gen Bücher auszulegen. So wandern sie dem nahen Ort entgegen Und treten endlich ein in seine Hilten.

Der Meister setzte sich zu ihnen nieder, Und nahm das Brod und dankete und brach '8. Da ward es hell vor seiner Jilnger Blicke,

Und sie erkannten den Messias wieder; Doch er verschwand. — Schnell kehrten sie zurücke Und priesen laut die Wunder dieses Tags.

5.

# Chrifti Simmelfahrt.

Erscheint er seinen trauernden Gefährten, Die froh und schnell den Meister, den Berklärten, Den eingebor'nen Gottessohn erkannten.

"Euch", spricht ber Herr, "erwählt' ich zu Gesandten, "Mein ist die Macht im Himmel und auf Erden; "Wer an mich glaubet, der soll selig werden; "Geh't hin und lehr't, und tauf't in allen Landen."

Jetzt segnet er noch einmal seine Treuen, Zum großen Bund der Liebe sie zu weihen; Dann trägt ihn eine Wolke himmelwärts.

Und betend sinken Alle hin im Staube; Mit stiller Kraft vollendet sich der Glaube, Der heil'ge Geist glüht siegend durch das Herz. 1964 - Proposition Andrew Carlos Brown Antible C Jordan Press (1977) Standard Brown Comment 1977 - Proposition Comment of Carlos Brown Comment (1978) 1977 - Proposition Brown Comment (1978)

.

the first training of the second of the seco

्राह्मा स्थान क्षेत्र का स्थान क्षेत्र के क

Vermischte Gedichte.

# Die Weifung Apoll's.

Deiß entflammt von meines Herzens Drange, Mit des Jilnglings unerforschtem Sinn, Um Apollo's heiligem Gesange Einst zu lauschen, zog ich fröhlich hin, Wo der Dichtfunst heil'ge Lüfte wehen, Silß erquickend, zu Parnasses Höhen.

Leicht erklimm' ich, dacht' ich mir mit Wonne, Jenen Fels; welch' heilig schönes Glück; Schau' ich dann den Gott der ew'gen Sonne, Die Kamönen mit verklärtem Blick. Sich an ihrem Götterlied' zu weiden, Ift der Urquell aller Seligkeiten.

Manche Länder mußt' ich wohl durcheilen, Und durchschiffen mußt' ich manche Fluth; Oft umsaus'te mich des Sturmes Heulen, Alles überstand des Flinglings Muth. An dem Felsen war ich angekommen, Und ein Theil der Höhe schon erklommen.

Holbe Dilfte strömten von den Blüthen, Neu erfrischt vom süßen Morgenthau; Unter dichtbelaubten Zweigen glühten Goldorangen in beblitmter Au'. Fern im Haine klagte Philomele, Und das Lied ward zur lebend'gen Seele.

Alles grünte noch in reinerm Lichte, Wie im Blütbenalter der Natur; Diese Fluren, Blumen, diese Früchte, Alles zeigte mir des Gottes Spur. Und ich sithle mich im heil'gen Reiche Kühner, daß ich auswärts steige.



Und gestillt ist all' sein Streben, Es ergreift ihn neues Leben Mit geheiligter Gewalt.

Welch ein Götterbau der Glieder! Erde, stürz' verehrend nieder! Gold'ne Sichel, grüße sie! Seht, ihr neigen sich die Sterne, Und aus unbekannter Ferne Tönt die Weltenharmonie.

Und vereint mit ihrem Klange, Sing't das Lied mit heil'gem Drange, Das aus seinem Munde geht; Denn das Sehnen ist gelichtet, Und das Dunkle ist vernichtet, Und der Liebe Banner weht.

# Das Reich des Gesanges.

Was waltet süß in heil'ger Macht, Was schimmert in der Sterne Pracht, Dem Himmlischen verschwistert? Wer lichtet uns der Erde Grund, Wem tönt das Lied aus Sängers Mund, Das durch die Saiten flüstert? Hoch entwogend Schwillt der Busen; Und die Musen Treten näher, Froh umschweben sie den Seher.

Und in den Tönen wird es klar Und stellt sich kühn dem Auge dar, Als Götterbild zu prangen. Die Harmonie ergreift das Herz, Und schwingt sich mit ihm himmelwärts, Und will das Wort empfangen. Wächtig, prächtig, Nie versunken Glänzt der Funken; Hiegen sie durch luft'ge Wogen. Und höher als des Tages Licht Entstiehen sie, ermatten nicht; Da blüht das Reich der Lieder; Da funkelt Hellas' Poesie, Und jauchzend stürzt die Harmonie Zu ihren Füßen nieder. Klingend, singend Schimmern Sterne In der Ferne; Ueber Sonnen It des Sängers Ziel gewonnen.

#### An Adelaiden.

Se regt sich das Herz mit entzückender Gluth Mir im Gemüthe! Es wall't mir im Busen die heilige Fluth, Heilig im Liede. Unsichtbare Mächte ziehen mich hin, Es sehn't sich zu dir der liebende Sinn, Abelaide!

Das heiße Berlangen mit Schweigen verhill't, Reimte zur Blüthe; Dem Auge vorschwebet bein liebliches Bild, Strahlend voll Gite. Es störte das Herz aus wonniger Ruh'; Sein einziges Liel, sein Strehen bist du

Sein einziges Ziel, sein Streben bist du, Abelaide!

Dichenke dem Leben die Harmonie, Eh' es verglüh'te; Mir spiegelt im Wogen der Phantasie Himmlischer Friede. Da schwillt mir von süßer göttlicher Lust Das liebende Herz in der liebenden Brust, Abelaide!

Dem Baume der Liebe sprosset empor Ewige Blüthe; Es ringt sich der Klang aus der Tiese hervor, Tönend im Liede; Er waltet so lieblich, er waltet so frei, Und flüstert in's Ohr dir: der Sänger ist treu, Abelaide!

### Hähe der Geliebten.

Sch benke bein im Morgenlicht bes Maien, Im Sonnenglanz;

Ich denke dein, wenn mich die Sterne freuen Am Himmelstranz.

Ich sorg' um bich, wenn in bes Berges Wettern Der Donner lauscht;

Du schwebst mir vor, wenn in den dunkeln Blättern Der Zephyr rauscht.

Ich höre dich, wenn bei des Abends Gluthen Die Lerche schwirrt;

Ich denke bein, wenn durch des Teiches Fluthen Der Nachen irrt.

Wir sind vereint, uns raubt der Tod vergebens Der Liebe Luft;

O laß mich ruh'n, du Sonne meines Lebens! An beiner Bruft.

## In der Neujahrsnacht 1809.

Still ahnend kommt das neue Jahr geflogen, Das alte stürzt sich wimmernd in sein Grab. Von des Gesetzes Ewigkeit gezogen Rauscht es im Sturm mit seinen blut'gen Wogen In die Vernichtung seiner Kraft hinab.

Im eh'rnen Streit begann es ernst zu tagen, Die Ostsee trägt im Kampf der Schiffe Last, Und manche Schlacht wird kühn und wild geschlagen, Und Jeder will den flücht'gen Sieg erjagen, Und stürzt sich nach, bis ihn der Tod umfaßt.

Dann zieht der blut'ge Bölkerkampf nach Sliden, Und Nationen stellen sich zur Schlacht; Bernichtet ist des Lebens stiller Frieden, Die Herzen sind im wilden Streit geschieden, Die heil'ge Kraft der Freiheit ist erwacht.

Da will der Mensch die Göttliche erwerben, Zerreißt das eh'rne Band der Tyrannei; Ein dunkles Streben zieht ihn in's Verderben, Für seinen Glauben kann er muthig sterben, Und der Gedanke macht den Menschen frei. Kanın hat er jetzt die Götterkraft genossen, So stilrmt er sort im blinden Siegerwahn, Und viel des edlen Blutes ist gestossen; Da ward das Jahr im wilden Streit geschlossen, Und kämpfend tritt das neue auf die Bahn.

Und jetzt in der bedeutungsvollen Stunde, Der Zukunft und Vergangenheit vermählt, Vergist der Mensch begeistert seine Wunde, Er glaubt sich kilhn in einem höhern Bunde, Und sühlt den Arm zu neuer That gestählt.

Doch kann der schöne Glaube auch bestehen, Und wird des Kampses späte Frucht gedeih'n? Umsonst, auch diese Hoffnung muß verwehen, Das neue Jahr wird blutig untergehen Und Streit und Mord die ew'ge Loosung sein.

Es läßt der Mensch das ehrne Schicksal walten, Und tritt hinans in die entstammte Welt; Wo Kräfte sich in blinder Wuth entfalten, Da fann kein Bild der Liebe sich gestalten: Im Kampf mit den Centauren sinkt der Held.

Drum, willst du nicht der Seele Glück verscherzen, So buhle nicht um flücht'ger Stunden Gunst; Den Drang der Zeit kannst du als Mann verschmerzen, Der wahre Frieden nur wohnt in dem Herzen, Und ew'ge Freiheit lebt nur in der Knust.

# Mit den Knospen.

Darf ich dir wohl des Liedes Opfer bringen? Darf meine Muse schen und still es wagen, Was sie gesühlt, begeistert dir zu sagen, Und wird das Streben meiner Brust gelingen?

Noch lebt das Lied auf ungewohnten Schwingen, Noch kann es nicht der Wolfen Druck ertragen; Doch will das Herz das ferne Ziel erjagen Und aufwärts zu dem Sonnentempel dringen.

Drum magst du mir mit güt'gem Blick vergeben, Wenn auch mein Lied in regellosen Spuren Durch Qual und Lust in wilden Tönen schweift; Zur Wahrheit boch, zur Liebe geht sein Streben, Zum süßen Einklang höherer Naturen, Und — meine Blüthen sind noch nicht gereift.

# Friedrich's Todtenlandschaft.

1.

Die Erde schweigt mit tiefem, tiesem Trauern, Bom leisen Geisterhauch der Nacht umflüstert; Horch, wie der Sturm in alten Eichen knistert Und heulend braus't durch die verfall'nen Mauern!

Auf Gräbern liegt, als wollt' er ewig dauern, Ein tiefer Schnee, der Erde still verschwistert, Und finst'rer Nebel, der die Nacht umdüstert, Umarmt die Welt mit kalten Todesschauern.

Es blickt der Silbermond in bleichem Zittern Mit stiller Wehmuth durch die öden Fenster; — Auch seiner Strahlen sanstes Licht verglüht! —

Und leif' und langsam zu des Kirchthors Gittern, Still wie das Wandern nächtlicher Gespenster, Ein Leichenzug mit Geisterschritten zieht.

2.

Mnd plötzlich hör' ich siiße Harmonieen, Wie Gottes Wort, in Töne ausgegossen. Und Licht, als wie dem Erncifix entsprossen, Und meines Sternes Schimmer seh' ich glühen;

Da wird mir 's klar in jenen Melodicen: Der Quell der Gnade ist in Tod gestossen, Und jene sind der Seligkeit Genossen, Die durch das Grab zum ew'gen Lichte ziehen. —

So mögen wir das Werk des Künstlers schauen; Ihn führte herrlich zu dem schönsten Ziele Der holden Musen süße, heil'ge Gunst.

Hicht kalt bewundern soll ich, — nein, ich fühle, Und im Gefühl vollendet sich die Kunst.

# Imei Sonette nach Kügelgen's Gemälden.

#### 1. Belisar und der Anabe.

Der Donner rollt durch schwer bedrängte Auen: Da steht, furchtlos beim allgemeinen Grauen, Der blinde Greis in tobenden Gewittern.

Nichts kann sein großes Heldenherz erschüttern, Des Blitzes Gluth vermag er nicht zu schauen, Dem Wilthen der Natur kann er vertrauen, Vor Menschentlicke muß der Held erzittern.

Der Anabe, der ihn führt, sinkt betend nieder, Das junge Herz verzagt im Flammenwetter, Er streckt die Arme jammernd himmelwärts.

Doch Belisar ermuntert schnell ihn wieder; Er fürchtet nicht den Zorn gerechter Götter, Und neuer Muth durchströmt des Knaben Herz.

#### 2.

#### Saul und David.

Ernst sitzt der Fürst, die Stirn in düst'ren Falten, Er kann der Dual des Herzens nicht entsliehen. Es starrt der Blick und finst're Vilder ziehen Durch seine Brust in nächtlichen Gestalten.

Da tönt des Anaben Spiel mit süßem Walten, Die Stimme schwebt in heil'gen Harmonicen, Es wogt das Lied und Himmelstöne glühen, Die einklangsvoll der Seele Tag entfalten.

Und plötzlich wacht der Filrst aus seinen Träumen, Und ihn ergreift ein längst entwöhntes Sehnen, Ein Strahl der Liebe zuckt ihm durch das Herz. –

Die zarte Blüthe sproßt aus zarten Keimen, Getröstet von der Jugend frommen Thräuen, Lös't in des Greises Seele sich der Schmerz.

# Die menschliche Stimme.

Authiger bei dem Ruf der Posaune Stürmt der Krieger in Kampf und Tod; Froher begrüßt mit Waldhornstönen Der Jäger das strahlende Morgenroth; Melodischer zum Chore der Andacht Stimmt der Orgel erhabenes Lied. Aber was mit tieserem Beben Alle Herzen gewaltig durchglüht, Was der Seele ruft mit Sehnsuchtsworten Und gen Himmel sie wirbelt in heiliger Lust: Das ist in dem ewigen Reiche der Töne Der Einklang der Stimme aus menschlicher Brust.

## Bur Nacht.

Dute Nacht! Allen Müben sei 's gebracht. Neigt der Tag sich still zum Ende, Ruhen alle fleiß'gen Hände, Bis der Morgen neu erwacht. Gute Nacht!

Geh't zur Ruh'!
Schließ't die müden Augen zu.
Stiller wird es auf den Straßen,
Und den Wächter hört man blasen,
Und die Nacht ruft Allen zu:
Geh't zur Ruh!

Schlummert süß! Träumt euch euer Paradies. Wem die Liebe raubt den Frieden, Sei ein schöner Traum beschieden, Als ob Liebchen ihn begrilß'. Schlummert süß!

Gute Nacht! Schlummert, bis der Tag erwacht, Schlummert, bis der neue Morgen Kommt mit seinen neuen Sorgen, Ohne Furcht; der Bater wacht! Gute Nacht!

# An Guftav Bedlig.

Sch fand dich auf des Lebens bunten Wegen, Wir konnten nicht den gleichen Trieb verhehlen; Es fanden sich die gleichgefünten Seelen Und unfre Herzen flogen sich entgegen.

Wenn sich die Kräfte noch chavtisch regen, Wenn Jugendlust noch irren kann und fehlen, Der reife Sinn wird doch das Höchste wählen: Ein reines Streben lohnt der Götter Segen.

So wollen wir zum Bund die Hände fassen, In Treu' und Freundschaft nimmer von uns lassen, Das Edle lieben, das Gemeine hassen.

Seh'n wir uns auch im Leben selten wieder, Wir sind uns nah' im Zauberreich der Lieder, Und in der Kunst sind wir uns ewig Brüder.

# An den Heldenfänger des Nordens.

(De la Motte Fouqué.)

Bus dem Tiefsten meiner Seele Biet' ich dir den Gruß des Liedes; Aus des Herzens tiefsten Tiefen Biet' ich dir der Liebe Gruß!

Hab' bich nimmer zwar gesehen, Nie erblickt des Scalden Antlitz, Der mit großen, heil'gen Worten Mir Begeist'rung zugeweht.

Aber leicht wollt' ich dich kennen In dem weiten Kreis der Menge, Diese Brust voll Kraft und Liebe, Diesen liedersüßen Mund;

Der so schön das Schöne webte, Der so wild das Wilde faßte, Der so kühn das Kühne löste, Und die große That so groß! Ach! in beines Liebes Tönen, Wo die kühnen Heldenkinder Kräftig mit dem Schickfal ringen, Stand mir neues Leben auf.

Hohe, mächtige Gestalten, Wack're Degen, stolze Recken, Und der Asen tieses Walten, Ziehen durch des Scalden Lied.

Und es kommt mit Nordens Größe, Mit der deutschen Helden Sage, Und mit alten, fühnen Thaten, Alte Liederkraft herauf.

Also hast du fühn begonnen In der Zeiten Stolz und Lüge, Also hast du schön vollendet, Ebler Scalde, wackres Herz!

Seit solch Singen mich begeistert, Zieht mich all der Seele Streben Deiner starken Welt entgegen, Zu des Nordens lichtem Kreis;

Wo der Helden fühnes Wagen Auch den fühnsten Scalden weckte, Daß er zu dem Götterkampse Göttlich in die Saiten schlug.

Drum für diesen neuen Morgen, Der in meiner Brust erwachte, Filr den Frühling meiner Träume, Wack'rer Scalde, bank' ich dir;

Biete dir aus tiefer Seele Einmal noch den Dank des Liedes, Biete aus des Herzens Tiefen Dir noch einmal meinen Gruß!

# Beim Alexanderfeste.

Bin Fest der Lieder zieht die frohe Menge Zu Tausenden in den geschmückten Saal; Fast wird des Hauses stolzer Bau zu enge, Er war des Eisers kilhn versuchte Wahl. — Noch ist es still, noch schweigen die Gesänge, Noch schläft das Lied, noch schläft der Töne Strahl; Da winkt der Meister, die Posaunen schallen, Und er erwacht und lodert durch die Hallen.

Und wechselnd in dem Zauberfreis der Töne Wallt Kraft und Anmuth den verschlung'nen Gang; Jetzt schwelgt das Lied in glanzerfüllter Schöne, Dann weht es sanft zum süßen Brautgesang, Und fleugt es auf, daß es den Einklang kröne, Erhebt sich stolz des Chores hehrer Klang, Und will mit den erweckten Harmonieen Des Herzens Sehnsucht nach der Heimath ziehen.

Doch plötzlich strömt der Töne Allmacht nieder, Ein Meer von Harmonieen bricht hervor. Was rauscht und stürmt im Wetterflug der Lieder? Was schlägt melodisch donnernd an das Ohr? Wach' auf! Wach' auf! — so hallt es zitternd wieder, In wilder Stimmenbrandung jauchzt der Chor, Die Macht der Töne sprengt die letzten Schranken, Und frei im Raume schwelgen die Gedanken.

Der hohe Saal wird jeder Brust zu enge, Ein Hochgesühl bewegt das ganze Haus, Und unaushaltsam bricht die weite Menge Jetzt in bacchantischer Entzückung aus. Seht! Seht! — Es übt der Zauber der Gesänge Die alte Macht auf alle Herzen aus! — Das Polk ist mit der Zeit noch nicht gesunken, Das so erweckt wird durch der Schönheit Funken.

Es ist das höchste von des Dichters Rechten, Daß er da redet, wo die Menge schweigt. — So laßt mich laut den Kranz des Dankes slechten, Der heute still aus tausend Herzen steigt. Die Welt ist voll vom Riedrigen und Schlechten, Daß sich das Göttliche nur selten zeigt; Doch heut' sprach 's aus melodischen Gestalten, Und unverkennbar war sein großes Walten.

Den ersten Dank muß ich den Künstlern bringen, Die dieses Altars Flammen angesteckt. Bas kann die Kraft nicht und der Muth nicht zwingen, Den rastlos keine Mühe abgeschreckt? — So mußte euch der schöne Sieg gelingen, Und eine Welt von Liedern ward erweckt, Und in der Tonkunst nie verblüthem Lenze Brach eure Hand sich selbst des Eisers Kränze.

Bor allen ihr, die des Talentes Blüthe Zu Sternen in der Töne Welt erhob; Dir Edler aber, der sich rastlos mühte, Vor dessen Eiser jede Furcht zerstob, Den ganz der Strahl des Göttlichen durchglühte, Dir dankt kein Dank, nein, und dich lobt kein Lob; Doch in die Herzen ist es eingegraben, Wozu die Lippen keine Worte haben!

Und einen schönen Tempel seh' ich bauen, Hoch bei der Freude leuchtendem Altar. Wo der Begeist'rung Thränen niederthauen, Da trocknet Liebe manches Augenpaar. Ein Sternenfranz von edlen deutschen Frauen, Er macht des Lebens heil'ge Deutung wahr, Auf einem Strauß, den ihre Hände pflücken, Blüht Menschenwohl und menschliches Entzücken.

Doch Manches blieb ber ungeprüften Stunde, Was ihren Wünschen rauh entgegen stand. Zum Throne unsers Kaisers kam die Kunde, Unaufgefordert reichte er die Hand, Und trat begeistert zu dem schönen Bunde! — Heil dir, mein Bolk! Heil dir, mein Baterland! So lange solche Kaiser auf den Thronen, Und Kunst und Liebe in den Herzen wohnen!

#### Treuer Tod.

Der Ritter unst zum blut'gen Kampf hinaus, Für Freiheit, Ruhm und Baterland zu streiten; Da zieht er noch vor seines Liebchens Haus, Nicht ohne Abschied will er von ihr scheiden. "D weine nicht die Aeuglein roth, "Als ob nicht Trost und Hoffnung bliebe! "Bleib' ich doch treu bis in den Tod "Dem Baterland und meiner Liebe." Und als er ihr das Lebewohl gebracht,
Sprengt er zurück zum Haufen der Getrenen;
Er sammelt sich zu seines Kaisers Macht,
Und muthig blickt er auf der Feinde Reihen.
"Mich schreckt es nicht, was uns bedroht,
"Und wenn ich auf der Wahlstatt bliebe!
"Denn freudig geh' ich in den Tod
"Für Baterland und meine Liebe!"

Und furchtbar stürzt er in des Kampses Gluth, Und Tausend sallen unter seinen Streichen; Den Sieg verdankt man seinem Heldenmuth, Doch auch den Sieger zählt man zu den Leichen. "Ström' hin, mein Blut, so purpurroth! "Dich rächten meines Schwertes Hiebe; "Ich hielt den Schwur, treu bis in Tod "Dem Baterland und meiner Liebe."

## Wiegenlied.

Schlummre sanft! — Noch an dem Mutterherzen Fühlst du nicht des Lebens Qual und Lust; Deine Träume kennen keine Schmerzen, Deine Welt ist deiner Mutter Brust.

Ach! wie süß träumt man die frilhen Stunden, Wo man von der Mutterliebe lebt; Die Erinnerung ist mir verschwunden, Ahnung bleibt es nur, die mich durchbebt.

Dreimal darf der Mensch so süß erwarmen, Dreimal ist 's dem Glücklichen erlaubt, Daß er in der Liebe Götterarmen An des Lebens höh're Deutung glaubt.

Liebe giebt ihm ihren ersten Segen, Und der Sängling blüht in Frend' und Lust; Alles lacht dem frischen Blick entgegen, Liebe hält ihn an der Mutterbrust.

Wenn sich dann der schöne Himmel triibte, Und es wölft sich nun des Jünglings Lauf: Da, zum zweiten Mal, nimmt als Geliebte Ihn die Lieb' in ihre Arme auf. Doch im Sturme bricht der Blüthensteugel, Und im Sturme bricht des Menschen Herz: Da erscheint die Lieb' als Todesengel, Und sie trägt ihn jubelnd himmelwärts.

# Bei einem Springbrunnen.

Bieh, bort strebt mit Jünglingsmuthe, Wie Kryftalle rein und bell, Bon der eig'nen Araft gehoben, Himmelwärts ber Gilberquell. Immer höher, immer höher Sprudelt er in Sonnengluth, Wenn er oben kaum zerstoben, Bächst er auf mit neuer Fluth. Und das reine Licht des Tages Bricht sich im krystall'nen Strahl, Und ben schönsten buft'gen Schleier Webt der Farben heil'ge Zahl. Ach! so steigt auch all mein Streben Durch die Wolken himmelwärts, So durchflammen tausend Wünsche Glühend mein begeistert Herz. Aber wie ber Kreis ber Farben Sich im reinen Licht vermählt, Sind auch alle meine Wilnsche Rur von Giner Gluth beseelt; Und es ift ber Liebe Sehnsucht, Die den Busen mächtig schwellt Mit ber Ahnung leifem Schauer, Wie ein Traum aus jener Welt.

### Treuröschen.

Ss war ein Jäger wohl keck und kihn,
Der wußte ein schönes Röschen blühn,
Das hielt er höher als Gut und Gold;
Es wurd' ihm im Herzen gar licht und hold,
Wenn er nur Treuröschen sah.
Trala, Trala, Trala.

Und wenn der Abend die Flur bethaut', Da zog der Jäger zur süßen Braut; Er zog hinauf mit Sing und Sang, Mit Liederton und Hörnerklang, Bis er Treuröschen sah. Trala, Trala, Trala.

"Treuröschen, Treuröschen! hörst du das Lied, Wo nur dein Name lebt und blüht? Vorüber ist das bräutliche Jahr, Bald führ' ich Treuröschen zum Traualtar;" Da spricht Treuröschen: "ja!" Trala, Trala, Trala.

Und wie er vom Pferde gesprungen ist, So sitzt er beim Liebchen und scherzt und küßt, Und scherzte bis um Mitternacht In stiller, heit'rer Liebespracht, Treuröschen's Herzen so nah'. Trala, Trala, Trala.

Die Sternlein verbleichen, der Morgen graut; Der Jäger kehrt heim von der süßen Braut, Und jagt hinab durch Wald und Flur, Und folgt einem Hirsch auf flüchtiger Spur, So schön, wie er keinen noch sah. Trala, Trala, Trala.

Und der Hirsch vom hohen Felsenstein Springt blind in das Klippenthal hinein, Und hinter ihm stürzt in's tiese Grab Das wüthende Pferd mit dem Reiter hinab; Kein Auge ihn wieder sah! Trala, Trala.

Und wie der Abend den Thau geweint, Da harret Treuröschen auf ihren Freund, Und harrt und hofft auf Sing und Sang, Auf Liederton und Hörnerklang; Den Buhlen nicht kommen sah. Trala, Trala, Trala.

Und als es kam um Mitternacht, Treuröschen noch traurig im Bette wacht; Sie weinte sich die Acuglein roth: "Was läßt du mich harren in Angst und Noth? — "Lieb Buhle, bist noch nicht da!" Trala, Trala. Und auf einmal hört sie Hörnerklang, Und es flüstert ihr leise wie Geistersang: "Komm, Liebchen, bist mir angetraut, "Das Bett ist bereitet; komm, rosige Braut, "Der Buhle ist längst schon da!" Trala, Trala, Trala.

Da faßt sie ein Schauer so eisig und kalt, Und sie sühlt sich umarmt von Geistergewalt, Und beimlich durchweht es ihr bebendes Herz Wie Hochzeitlust und Todesschmerz, Und zitternd flüstert sie: "ja!" Trala, Trala, Trala.

Da stockt das Blut in der klopfenden Brust, Da bricht das Herz in Todeslust; Und der Jäger sührt heim die rosige Braut: Dort oben ist er ihr angetraut, Treuröschen's Hochzeit ist da! Trala, Trala, Trala.

### Morte der Liebe.

Worte der Liebe, ihr flüstert so süß Wie Zephyrswehen im Paradies, Ihr flingt mir im Herzen nah' und fern; Worte der Liebe, ich trau' euch so gern. Streng' mag die Zeit, die seindliche, walten, Darf ich an euch nur den Glauben behalten.

Wohl giebt es im Leben kein süßeres Glück, Als der Liebe Geständniß in Liebchens Blick; Wohl giebt es im Leben nicht höhere Lust, Als Frenden der Liebe an liebender Brust. Dem hat nie das Leben freundlich begegnet, Den nicht die Weihe der Liebe gesegnet.

Doch der Liebe Glück, so himmlisch, so schön, Kann nie ohne Glauben an Tugend bestehn; Der Frauen Gemüth ist rein und zart, Sie haben den Glauben auch treu bewahrt. Drum traue der Liebe, sie wird nicht lügen, Denn das Schöne muß immer, das Wahre muß siegen. Und flieht auch der Frühling dem Leben vorbei, So bewahr't den Glauben doch still und treu. Er lebt, wenn hier Alles vergeht und zerfällt, Wie ein Strahl des Lichts aus der bessern Welt; Und tritt auch die Schöpfung aus ihren Schranken, Der Glaube an Liebe soll nimmer wanken.

Drum flüstert ihr Worte der Liebe so süß Wie Zephyrswehen im Paradies, Drum kling't im Herzen noch nah' und fern, Drum, Worte der Liebe, drum trau' ich euch gern. Und wenn im Leben nichts Heiliges bliebe, Ich will nicht verzagen, ich glande an Liebe.

### Die drei Sterne.

Is blinken drei freundliche Sterne In's Dunkel des Lebens herein; Die Sterne, die funkeln so traulich: Sie heißen Lied, Liebe und Wein.

Es lebt in der Stimme des Liedes Ein treues, mitfühlendes Herz; Im Liede verjüngt sich die Freude, Im Liede verweht sich der Schmerz.

Der Wein ist ber Stimme des Liedes Zum freudigen Wunder gesellt, Und malt sich mit glühenden Strahlen Zum ewigen Frühling der Welt.

Doch schimmert mit freudigem Winken Der britte Stern erst herein: Dann klingt 's in der Seele wie Lieder, Dann glitht es im Herzen wie Wein.

Drum blick't denn, ihr herzigen Sterne, In unf're Brust auch herein; Es begleite durch Leben und Sterben Uns Lied und Liebe und Wein.

Und Wein und Lieber und Liebe, Sie schmücken die festliche Nacht: Drum leb', wer das Küssen und Lieben Und Trinken und Singen erdacht!

### Harras,

#### der fühne Springer.

Anmerk. Eine alte Volksfage erzählt die fühne That dieses Ritters, und noch heute zeigt man bei Lichtewalde im sächsischen Erzgebirge die Stelle, die man den Harrassprung nennt. Am User steht jest zwischen zwei alten ehrwürdigen Eichen, der steilen Felswand gegenüber, ein Denkmal mit der Inschrift: "Ritter Harras, der fühne Springer."

Moch harrte im heimlichen Dämmerlicht Die Welt dem Morgen entgegen, Noch erwachte die Erde vom Schlummer nicht, Da begann sich 's im Thale zu regen. Und es klingt herauf wie Stimmengewirr, Wie flüchtiger Hufschlag und Wassengeklirr, Und tief aus dem Wald zum Gesechte Sprengt ein Fähnlein gewappneter Knechte.

Und vorbei mit wildem Auf fliegt der Troß, Wie Brausen des Sturms und Gewitter, Und voran auf seurig schnaubendem Roß Der Harras, der muthige Ritter. Sie jagen, als gält' es dem Kampf um die Welt, Auf heimlichen Wegen durch Flur und Feld, Den Gegner noch heut' zu erreichen, Und die feindliche Burg zu besteigen.

So stürmen sie fort in des Waldes Nacht Durch den fröhlich aufglühenden Morgen; Doch mit ihm ist auch das Verderben erwacht, Es lauert nicht länger verborgen: Denn plötzlich bricht aus dem Hinterhalt Der Feind mit doppelt stärf'rer Gewalt, Das Hüfthorn ruft furchtbar zum Streite, Und die Schwerter entsliegen der Scheide.

Wie der Wald dumpf donnernd wiederklingt Von ihren gewaltigen Streichen! Die Schwerter klingen, der Helmbusch winkt, Und die schnaubenden Rosse steigen. Aus tausend Wunden strömt schon das Blut, Sie achten 's nicht in des Kampfes Gluth, Und Keiner will sich ergeben, Denn Freiheit gilt 's oder Leben. Doch bem Häuslein des Ritters wankt endlich die Kraft, Der Uebermacht muß es erliegen; Das Schwert hat die Meisten hinweggerafft, Die Feinde, die mächtigen, siegen. Unbezwingbar nur, eine Felsenburg, Kämpft Harras noch und schlägt sich durch, Und sein Roß trägt den muthigen Streiter Durch die Schwerter der seindlichen Reiter.

Und er jagt zurück in des Waldes Nacht, Jagt irrend durch Flur und Gehege; Denn flüchtig hat er des Weges nicht Acht, Er versehlt die kundigen Stege. Da hört er die Feinde hinter sich drein, Schnell lenkt er tief in den Forst hinein, Und zwischen den Zweigen wird 's helle, Und er sprengt zu der lichteren Stelle.

Da hält er auf steiler Felsenwand, How wie Wogen brausen; Er sieht an des Zschopauthals schwindelndem Rand, Und blickt hinunter mit Grausen. Aber drüben auf waldigen Bergeshöh'n Sieht er seine schimmernde Veste steh'n; Sie blickt ihm freundlich entgegen, Und sein Herz pocht in lauteren Schlägen.

Ihm ist 's, als ob 's ihn hinüberries', Doch es sehlen ihm Schwingen und Flügel, Und der Abgrund wohl sunszig Klaster ties, Schreckt das Roß, es schäumt in den Zügel; Und mit Schandern denkt er 's, und blickt hinab, Und wor sich und hinter sich sieht er sein Grab; Er hört, wie von allen Seiten Ihn die seindlichen Schaaren umreiten.

Noch sinnt er, ob Tob aus Feindes Hand, Ob Tod in den Wogen er wähle. Dann sprengt er vor an die Felsenwand Und besiehlt dem Herrn seine Seele; Und näher schon hört er der Feinde Troß, Aber schen vor dem Abgrund bänmt sich das Roß; Doch er spornt '8, daß die Fersen bluten, Und er setzt hinab in die Fluthen. Und der kühne, gräßliche Sprung gelingt, Ihn beschützen höh're Gewalten; Wenn auch das Roß zerschmettert versinkt, Der Ritter ist wohl erhalten; Und er theilt die Wogen mit kräftiger Hand, Und die Seinen steh'n an des Users Rand Und begrüßen freudig den Schwimmer. — Gott verläßt den Nuthigen nimmer.

# Graf Honer von Mansfeld,

ober

bie Schlacht am Wölfesholze.
(Eine Volksfage.)

Der Graf hält stolz Am Wölfesholz, Und vor ihm in blinkenden Reihen Die Schaaren seiner Getreuen. Es pochte das Männerherz an die Brust, Jum Kampf und Streit Und zum Sterben bereit; In aller Augen sprühte die Lust, Der Todesschlacht sich zu weihen.

Da sprach ber Graf:
"Als ber Feind uns traf
"Im letzten Kampfgewühle,
"Da sanken der Wackern viele,
"Und Mancher verspritzte sein edles Blut;
"Doch sloh uns das Glück,
"Wir wichen zurück
"Aus dem Schwertergedräng", aus des Streites Gluth,
"Wir verloren im eisernen Spiele."

"Doch, Brüber, heut' —
"Neu erwacht der Streit!
"Heu erwacht der Streit!
"Heut' müsst ihr in Kampf und Verderben
"Den alten Ruhm euch erwerben!
"Und so wahr ich jetzt mit gewappneter Hand
"In diesen Stein
"Greise tief hinein,
"So ist uns das Glück heut' zugewandt
"Zum Sieg und zum ruhmvollen Sterben."

Und er fühlt in der Faust, Daß Gott d'rin braus't; Da blickt er siegend hinunter, Und reicht zum Steine herunter, Und greift, als ob es nur Erde wär',

Tief hinein Mit der Hand in den Stein — Und jauchzend stürzt sich zum Kampfe das Heer; Es ergreift sie das göttliche Wunder.

Und weit und breit Wühlt der Streit, Die Schwerter im Blute sich baden, Es geschehen herrliche Thaten. Da weicht der Feind der begeisterten Macht; Doch es fällt der Graf,

Die Lanze traf. Und er wird vom Herrn aus der blutigen Schlacht Zum ewigen Frieden geladen.

So ging der Held Aus dem Kampf der Welt, Des streitenden Lebens müde! — Und wenn jene Zeit auch verblühte, Zeigt man doch heut' noch am Wölfesholz Des Grafen Hand

In der Felsenwand; Und der Deutsche nennt seinen Namen mit Stolz: Es lebt seine That noch im Liede.

# An Wilhelm.

You Einer Gluth war uns're Brust durchdrungen, Und Eine Sehnsucht war 's, die aus uns sprach: Das dunkle Streben nach dem ew'gen Tag, Und uns're Seelen hielten sich umschlungen.

Da war 's, wo uns das Bundeswort erklungen. D! tön' es in des Herzens Doppelschlag Durch alle Weiten uns und Fernen nach, Bis wir das Ziel der ernsten Kraft errungen! Und will uns auch das Schickfal feindlich trennen, Ich reiche dir die treue Bruderhand. Muß ich entfernt die Lebensbahn durchrennen,

Dir bleibt dies Herz doch ewig zugewandt. Was hier auf Erden liebend sich begegnet, Das hat ein Gott zum ew'gen Bund gesegnet.

### Aus der Jerne.

Auf schnellem Fittig ist die Zeit verschwunden, Unwiederbringlich! — Nur Erinn'rung lebt, Ein schöner Traum, von Nebelduft umwebt, Ein heiliges Vermächtniß jener Stunden.

Heil mir, daß ich der Tage Glück empfunden, Daß kühn mein Herz zu stolzen Höhen strebt. Dein Bild ist '8, das so freundlich mich umschwebt. Uch! wär' ich frei und wär' ich nicht gebunden!

Du strahlst mir in des Aufgangs Rosengluthen, Ich sehe dich im Sternensaal der Nacht, Dich spiegeln mir des Teiches Silberfluthen,

Dich zaubert mir des Frühlings reiche Pracht, Sanft murmelt 's mir im klaren Wafferfall, Und beinen Ramen ruft der Wiederhall:

# Als sie eine Kornähre in der Hand jum Blühen brachte.

Bin jeder Wunsch, ben in des Herzens Räumen Mit zartem Sinne zarte Herzen pflegen, Blüht herrlich auf mit wunderbarem Segen, Kann nimmer seines Lebens Tag versäumen.

Und so machst du in heitern Frühlingsträumen Verborg'ne Kraft sich in den Pflanzen regen; Zum zweiten Male sproßt sie dir entgegen, Und neue Blüthen lockst du aus den Keimen. Und so auch wogt, hat mich dein Bild getroffen, Ein heißes Sehnen tief in meinem Busen, Und schneller, als die Blüthen dir geblüht,

Erglüht mein Herz mit jugendlichem Hoffen, Der Genius ergreift mich und die Musen, Und beiner Anmuth singt mein kühnes Lied.

# Das gestörte Glück.

Sch hab' ein heißes junges Blut, Wie ihr wohl Alle wiss't, Ich bin dem Küssen gar zu gut, Und hab' noch nie gefüßt; Denn ist mir auch mein Liebchen hold, 's war doch, als wenn 's nicht werden sollt': Trotz aller Müh' und aller List Hab' ich doch niemals noch gefüßt.

Des Nachbars Röschen ist mir gut;
Sie ging zur Wiese srüh;
Ich lief ihr nach und faßte Muth,
Und schlang den Arm um sie;
Da stach ich an dem Miederband Mir eine Nadel in die Hand;
Das Blut lief stark, ich sprang nach Haus,
Und mit dem Küssen war es aus.

Jüngst ging ich so zum Zeitvertreib, Und traf sie dort am Fluß; Ich schlang den Arm um ihren Leib, Und bat um einen Kuß; Sie spitzte schon den Rosenmund, Da kam der alte Kettenhund Und bist mich wüthend in das Bein: Da ließ ich wohl das Küssen sein.

D'rauf saß ich einst vor ihrer Thür' In stiller Freud' und Lust, Sie gab ihr liebes Händchen mir, Ich zog sie an die Brust. Da sprang ber Vater hinter'm Thor, Wo er uns längst belauscht', hervor, Und wie gewöhnlich war der Schluß: Ich kam auch um den dritten Kuß.

Erst gestern traf ich sie am Haus,
Sie rief mich leis' herein:
"Mein Fenster geht in'n Hof hinaus,
"Heut' Abend wart' ich dein."
Da kam ich denn im Liebeswahn,
Und legte meine Leiter an;
Doch unter mir brach sie entzwei,
Und mit dem Kiissen war 's vorbei.

Und allemal geht 's mir nun so; D! daß ich 's leiden muß! Mein Lebtag werd' ich nimmer froh, Krieg' ich nicht bald 'nen Kuß. Das Glick sieht mich so finster an, Was hab' ich armer Wicht gethan? — Drum, wer es hört, erbarme sich Und sei so gut und küsse mich.

#### Trinklied.

Somm't, Brüder, trinket froh mit mir; Seh't, wie die Becher schäumen! Bei vollen Gläsern wollen wir Ein Stündchen schön verträumen. Das Auge flammt, die Wange glüht, In kühnern Tönen rauscht das Lied: Schon wirkt der Götterwein! —
Schenk't ein!

Doch was auch tief im Herzen wacht, Das will ich jetzt begrüßen. Dem Liebchen sei dies Glas gebracht, Der Einzigen, der Süßen! Das höchste Glück für Menschenbrust, Das ist der Liebe Götterlust; Sie trägt Euch himmelan! Stoß't an! Ein Herz, in Kampf und Streit bewährt Bei strengem Schicksalvalten, Ein freies Herz ist Goldes werth, Das müsset ihr sest erhalten. Bergänglich ist des Lebens Glück, Drum pflückt in jedem Angenblick Euch einen frischen Strauß! — Trinkt aus!

Jetzt sind die Gläser alle leer, Füll't sie noch einmal wieder. Es wogt im Herzen hoch und hehr; Ja, wir sind Alle Brüder, Bon Einer Flamme angesacht — Dem deutschen Bolke sei 's gebracht, Auf daß es glücklich sei Und frei!

#### Weinlied.

Giner.

Mäser klingen, Nektar glüht In dem vollen Becher, Und ein trunk'nes Götterlied Tönt im Kreis der Zecher. Muth und Blut braus't in die Höh', Alle Sinne schwellen Unter'm Sturm der Evoe Fröhlicher Gesellen.

Chor.

Die Jugendkraft Wird neu erschafft, In Nektarsgluth Entbrennt der Muth! Drum, der uns Kraft und Muth verleiht, Dem Weingott sei dies Glas geweiht!

Giner.

Becher! beinen Purpursaft Schlürf' ich froh himmter, Denn des Herzens stolze Kraft Lodert im Burgunder! Glüht er nicht mit beutschem Muth Und mit beutschen Flammen, Eint er doch des Südens Gluth Mit dem Ernst zusammen.

Chor.

Wer in sich Muth Und Thatengluth Und stolze Kraft Zusammenrafft, Und wer im Wollen fühlt die Macht: Dem sei der Becher dargebracht!

#### Giner.

Aber jetzt ringt Jugendlust In Champagners Schäumen, Wie in frischer Jünglingsbrust Träume kilhn mit Träumen. Leichtes Blut, verweg'nes Herz, Stolzes Selbstvertrauen, Froher Sinn bei Leid und Schmerz, Muthig Vorwärtsschauen.

Chor.

Das Ange sprüht, Die Wange glüht, Es wogt die Brust In trunk'ner Lust. Der schönen frohen Jugendzeit, Der sei dies volle Glas geweiht!

#### Giner.

Doch des Südens ganze Pracht, Und ein schöner Fener, Und der Liebe süße Macht Lodert im Tokaier; Golden schäumt er im Pokal, Hell wie Himmelskerzen, Wie der Liebe Götterstrahl Glüht im Menschenherzen.

Chor.

Der Liebe Glück Wie Sonnenblick



# Der Weltschöpfer.

Is Knabe war Gottlieb ein kleiner Teufel, An Schelmstücken kam kein Andrer ihm nah', Und immer war er '8, ganz sonder Zweifel, Wo irgend im Dorf' etwas Dummes geschah.

Drum mocht' auch geschehen, was immer wollte, So mußt' es Gottlieb gewesen sein; Und daß er sogleich es gestehen sollte, War 's üblich, ihn mächtiglich durchzubläu'n.

Dies machte, daß er, um bergleichen Gebühren Nicht zwier zu empfahen, sogleich gestand. — Einst wollte der Pfarrer ihn examiniren, Da dunkelt es plötzlich um seinen Verstand.

Ernst frug, wer die Welt erschaffen habe, Der Pfarrer mit strengem Angesicht; Und höchlich erschrocken rief der Anabe: "Das, Herr Magister, das weeß ich nicht."

Da zürnte der Pfarrer: du schlimmer Geselle, Sprich, wer hat die Welt erschaffen? Sprich! Und sagst du mir 's nicht gleich auf der Stelle, Zerprügl' ich den Kücken dir jämmerlich!

Da glaubte der Bub', er wäre verlesen, Und schluchzte: "Ach, laß Er den Ziemer nur kuh'n! Ich will 's ja gestehen, ich bin es gewesen, Und will es auch nimmermehr wieder thun."

# Der geplagte Bräutigam.

Fin ganzen Dorfe geht's Gerücht,
Daß ich um Grethen freie;
Sie aber läßt das Tändeln nicht,
Die Falsche, Ungetreue! —
Denn Nachbar Kunzens langer Hans
Führt alle Sonntag' sie zum Tanz
Und kommt mir in's Gehäge —
— Man überlege! —

Auf künft'ge Ostern wird's ein Jahr, Da faßt' ich mich in Kürze — Und kaufte ihr, (das Ding war rar), Ein Band zur neuen Schürze; Und an dem zweiten Feiertag, Just mit dem neunten Glockenschlag, Bracht' ich ihr mein Geschenke — Man denke! —

Ich hatte nämlich raisonnirt

Den Tag vorher beim Biere:
Wenn ich sie mit dem Band geziert

Zum Abendtanze führe,
So sag' ich alles lang und breit,
Und breche die Gelegenheit

Im Fall der Noth vom Zaune —

Man staune! —

D'rauf hatt' ich mich schön angethan, Als ging's zum Hochzeitsseste! Ich zog die neuen Stiefeln an, Und meines Baters Weste; Doch als ich kam vor Grethens Haus, War auch der Vogel schon hinaus Mit Hansen in die Schenke — Man benke! —

Das faßte mich wie Fenerbrand,
Der Zunder mußte fangen;
Da kam, um seinen Hut mein Band,
Der Musjö Hans gegangen;
Kun spriiht' ich erst in voller Wuth,
Er wurde grob, — und kurz und gut
Ich friegte derbe Schläge;
— Man überlege!

Den Tag darauf an Grethens Thür Lauscht' ich als Ehrenwächter. Da schallte aus dem Garten mir Ein gellendes Gelächter. Und als ich habe hingeschaut, Da saß denn meine schöne Braut Mit Hansen hinter'nn Zaune, — — Man staune! — Das fuhr mir arg durch meinen Sinn,
Das Wort blieb in der Kehle;
Des andern Morgens ging ich hin,
Und hielt ihr's vor die Seele;
Und fagt' ihr's endlich grad heraus:
"Hör', Grethe, mach' mir's nicht zu fraus,
"Sonst geh' ich meiner Wege."
— Man überlege!

Da lachte sie mir in's Gesicht Und kehrte mir den Rücken. Ia, wenn der Hans den Hals nicht bricht, So reiß' ich ihn in Stücken! — Sonst bringt sie es gewiß so weit, Daß ich mich noch bei guter Zeit Im nächsten Teich ertränke! — Man denke! —

#### Dido.

"Wie die weißen Segel fröhlich schwellen,
"Auf den Silberwogen schwankt der Kiel.
"Sprich, wen trägt er durch des Meeres Wellen,
"Und wo ist des Laufes fernes Ziel?"—
""Fremdling! das ist Troja's Männerblüthe,
""Schwer entslohen aus der Städte Brand.
""Dort gebeut der hohe Anchiside,
""Steuernd zum entsernten Land.""

"Wie? das wären Fliums Erzengte,
"Die im blut'gen Kampf geprlifte Schaar,
"Und Aeneas, den kein Grieche beugte,
"Den die holde Gnidia gebar?" —
"Ja sie sind 's."" — "Doch, kannst du mir berichten,
"Sprich, ist keiner, der mir Fremden sagt,
"Was sie eilen und die Anker lichten,
"Was sie in die Fluthen jagt?" —

""Hennst du uns're große Königin? ""Eros hat das hohe Herz bethöret, ""Alles gab sie dem Geliebten hin. ""Und zum Gatten will sie ihn erheben, ""Denn Sichäus siel durch Brudermord; ""Doch zur fremden Küste geht sein Streben, ""Liebespottend flieht er fort.""

Und er sprach 's. — Da stoßen sie vom Lande, Auf die Segel scheint der junge Tag. Mancher Wunsch vom volkbesä'ten Strande Tönt den Langbehaus'ten traurig nach. Liebe hatte Bieler Herz entzündet, Heimisch waren sie auf fremder Flur; Doch dem Anchisiden sest verbündet, Halten sie der Treue Schwur.

Und die Schaar der Stürme kommt gezogen, Birft sich brausend in der Segel Bauch, Fern und serner schimmert's auf den Wogen Und zersließt im düstern Nebelrauch. Thränend schwimmt der Blick noch auf den Fluthen, Da betäubt ein wild Geschrei das Ohr, Aus der Königsburg, in wilden Gluthen, Steigt der Flamme Dampf empor.

Und die Menge wendet ihre Schritte, Stürzt sich, ängstlich schreiend, zum Pallast. Da steht Dido in der Diener Mitte, Weinend um den treulos lieben Gast. Aufgeschichtet droht in langen Zeilen Hoch der Holzstoß in des Hoses Raum, Und die Flamme mit gefärbten Säulen Schlägt dis zu der Wolke Saum.

Jeber staunt, und kann es nicht ersassen; Doch die Flirstin spricht, die Menge schweigt: "Trenlos hat der Trojer mich verlassen, "Riesenqual hat dieses Herz gebeugt. "Drum der Holzstoß in des Hoses Hallen, "Zu der Gluth zieht mich das Schicksal hin; "Denn beschlossen ist's, soll Dido fallen, "Fällt sie nur als Königin!

"Jarbas naht mit seiner Krieger Schaaren, "Und der Anchiside ist entstoh'n, "Keiner kann das Scepter mir bewahren, "In den Flammen ist der Liebe Thron! "Eingefallen sind der Herrschaft Stützen, "Und in seinen Besten wankt das Reich. "Wer soll euch, wer soll das Land beschützen? "Rur mein Tod errettet euch!"

Schnell durchbohrt sie sich des Busens Weiche, Rücklings sinkt sie in den heißen Tod; Und die Gluth begräbt die heil'ge Leiche, Lodert auf zum Himmel blutigroth. Nieder steigt auf gold'nem Regenbogen Iris, lös't des Todes bitt'ren Schmerz, Und von ihrer Götterhand gezogen, Schwebt die Seele himmelwärts.

### Erinnerung.

Schweigend in des Abends Stille Blickt des Mondes Silberlicht; Wie es dort mit üpp'ger Fülle Durch die dunkeln Blätter bricht!

Wolfen zieh'n auf luft'gen Spuren Tanzend um den Silberschein, Und es wiegen sich die Fluren Sanft zum süßen Schlummer ein.

Und mit Aeols=Harfentonen Grüßt mich die vergang'ne Zeit, Und mich faßt ein heißes Sehnen Nach verschwund'ner Seligfeit.

Bist du ewig mir verloren, Meiner Liebe Paradies? Ach! es klingt in meinen Ohren Deine Stimme noch so süß;

Weckt mit allgewalt'gen Worten Mich aus der gewohnten Ruh', Ruft in himmlischen Accorden Weiner heißen Sehnsucht zu. In den Tiefen meines Lebens Braus't es auf mit Ungestüm; Doch der Ruf erklingt vergebens — Ach! nicht folgen darf ich ihm.

In des Lebens bunten Käumen Ist mein Ideal verblüht, Dämmert nur in meinen Träumen, Lispelt in des Sängers Lied.

Konnt' ich's lebend nicht erwerben, Soll es hier doch ewig blüh'n, Mit mir leiden, mit mir sterben Und mit mir hinüber zieh'n!

## Sehnsucht.

Rennst du der Sehnsucht Schmerzen Tief im Herzen? . Ein glühend Verlangen, Ein ewiges Bangen, Ein ewiges Streben! Wie Qual und Lust So still in ber Bruft, Mit tiefem Beben Sich innig verweben! Weit in die Ferne, Himmelwärts, In ben Kreis ber Sterne Sehnt sich bas Herz. Ein schöner Morgen Bricht glühend heran; Doch der Liebe Sorgen Zerftören ben Wahn. Ach! baß es doch bliebe, Dies Paradies! Der Wahn der Liebe Ist gar so süß. Er ist ber Gottheit lebendiger Strahl, Und das Leben entflieht mit dem Ideal!

## Wallhaide.

Ind licht im Abendroth schimmern, Erhob sich ein Schloß in waldichten Höh'n, Nun liegt 's versunken in Trümmern. In Saal und Thurm. Rachts wandeln durch Thüren und Fenster Gespenster!

Da hausste ein Graf vor langer Zeit,
Wohl Sieger in manchem Strauße,
Gar wild und surchtbar in Kampf und Streit,
Und streng und erust auch zu Hause;
Doch sein Töchterlein war
Wie Sonne so klar,
Und so mild und voll Lieb' und Freude:
Wallhaide.

Sie webte still im hänslichen Kreis, Und trat gar selten in's Leben; Doch ein Kitter liebte sie glühend und heiß, Ihr ewig zu eigen ergeben. Vom nahen Schloß Auf flinkent Roß Flog Andolph zur Süßen, zur Lieben Dort drüben.

Und eh' die Sonne noch untergeht, Harrt er still am einsamen Orte, Und leiser schlich, als der Zephur weht, Wallhaide durch Hof und Pforte In stiller Lust An Buhlens Brust, Und er hält sie mit treuem Verlangen Umfangen.

Sie träumen, sie hätten im Himmel gelebt Zwei kuze, schöne Minuten; Denn er scheidet, wenn Dämm'rung niederweht, Wenn die letzten Strahlen vergluthen. Noch Kuß auf Kuß Zum Abschiedsgruß, Dann eilt sie mit Thränen im Blicke Zurücke. Sprach Kudolph endlich: — "Um Mitternacht, "Benn Alles längst ruht im Schlosse, "Kein Berrätherauge die Liebe bewacht, "Dann komm' ich mit flüchtigem Rosse; "Du schwingst dich hinauf, "Und freudig im Lauf "Fag' ich mit der herrlichen Beute "In's Weite!" —

Da sank sie glühend an seine Brust,
Und kos't ihn mit zärtlichem Worte;
Doch schnell erwacht sie aus ihrer Lust:
"Wie komm' ich, Freund, durch die Pforte?
"Denn streng' in der Nacht
"Wird die Maner bewacht;
"Wie mag ich der Knechte Reigen
"Durchschleichen?"

"Iwar so! — wenn mich nimmer die Hoffnung betrog —
"So käm' ich durch Pforten und Thüren;
"'s ist freilich für Mädchenmuth zu hoch —
"Doch Lieb' soll mich leiten und führen!
"Wer ihr vertraut,
"Hat wohl gebaut,
"Und wenn er im Kerker auch wäre!
"Drum höre!"

"Als Bundebold noch, unsers Hauses Ahn',
"Auf dieser Burg residirte,
"Da wuchs ihm ein Töchterlein herrlich heran,
"Des ganzen Hauses Zierde;
"Hieß auch Wallhaid,
"Hatt' früh're Zeit
"Einen Buhlen in glücklichen Stunden
"Gefunden."

"Dem wollte sie ewig treueigen sein,
"Im Leben und Leiben und Freuden;
"Doch der harte, trotzige Bater sprach: — nein!
"Da wollte sie nicht von ihm scheiben,
"Und kihn bedacht
"Um Mitternacht
"Jur Liebe aus Baters Ketten
"Sich retten."

"D herrlich!" — fiel Audolph ihr freudig in's Wort,
"Fahr't hin nun, Zweisel und Sorgen!
"Und sind wir erst aus dem Schlosse sort,
"So ist auch die Liebe geborgen;
"Wenn der Morgen graut,
"Gritst' ich dich als Brant.
"Ade, sein's Liebchen, ich scheide
"Zur Freude!" —

Und lange noch glüht auf der Lippe der Kuß, Da sprengt er muthig bergunter, Und scheidend wirft sie den letzten Gruß Dem Liebsten in's Thal hinunter. "Lieb Rudolph! bist mein, "Lieb Rudolph! bin dein; "Nicht Himmel und Hölle scheide "Uns Beide!"

Und wie die Nacht auf die Thäler sinkt,
Sitzt der Ritter gerüstet zu Pferde;
Manch bleiches Sternlein am Himmel blinkt,
Tief dunkel liegt 's auf der Erde.
Er spornt das Roß
Auf's Grafen Schloß,
Und kömmt, nach Liebchens Worte,
Zur Pforte.

Und wie es vom Thurme Zwölse schlägt, Kommt Wallhaid langsam gegangen; Ein blutiger Schleier, vom Winde bewegt, Hält die Geistergestalt umfangen. Da sprengt er hervor Und hebt sie empor, Und jagt mit der zitternden Beute In's Weite.

Und reitet lange, — und Liebchen schweigt, Er wiegt die Braut auf dem Aniee: "Fein's Liebchen, wie bist du so sederleicht, "Machst dem Reiter nicht Arbeit und Mühe." — ""Mein Gewand ist so sein, ""Das mag's wohl sein, ""Mein Gewand ist wie Nebel so duftig ""Und luftig!""





Und wenn ich scheiben muß, Rufe ber Genius Mich Schwanen gleich; Trage mein volles Herz, Frank von der Erde Schmerz, Sonneurein, sonnenwärts, Sterne! zu euch!

## Kynast.

(Diese Sage vom Khnaft, einer alten verfallenen Felsenburg an der nordöstlichen Seite bes Riefengebirgs, hat sich in dem Munde des Volkes erhalten. Fürchterlich in der That ist der Abgrund von der Schlosmauer herab in das enge Felsenthal, das den Namen der Hölle führt, und eine bedeutende Rolle in dieser Ballade spielt.

Der Kynast ist vom Herzog Bolso von Schlesien im Sahre 1592 erbaut und bem Grafen Schaffgotsch geschenkt worden.

Im Jahre 1675 brannte er ab und schmückt seitbem als eine ber berrlichsten Ruinen bie Gegend um hirschberg.)

Be zieht ein Hauf'
Zur Burg hinauf:
Was mögen die wandern und wallen?
Die Brücke fällt, das Thor geht auf,
Es sind Kunigundens Basallen.
Sie kommen weit durch's ganze Land:
Die Herrin soll sich vermählen,
So wünscht das Volk; sie hat freie Hand,
Zu wählen,
An Würdigen kann es nicht fehlen.

Der Graf ist todt,
Das Land in Noth,
Der Arm sehlt, die Mannen zu lenken,
Drum kommt zu der Gräsin das Aufgebot,
Die jungfräuliche Hand zu verschenken. — Biel edle Ritter werben um sie Mit Zeichen des innigen Strebens, Umschwärmen die Hohe spät und früh — Vergebens! Inngfrau will sie bleiben zeitlebens. Gin Tranerkleid wallt
Um die hohe Gestalt;
So empfängt sie den Zug der Basallen.
Und als sie 's vernommen, entgegnet sie bald:
"Wohl möcht' ich dem Bolke gefallen;
"Doch fordr' ich von meinem Freier ein Pfand,
"Das darf mir Keiner verwehren;
"Erfüllt er 's, so soll ihm Herz und Hand
"Gehören."
Es riefen die Ritter: "Laß hören!"

"Mein Bater stand
"Auf der Mauer Rand,"
So begann sie, — "und blickte hinunter,
"In die Hölle hinab, an der Felsenwand,
"Da stürzt ihn der Schwindel hinunter.
"Drum wer mir mit Wünschen der Liebe naht, —
"Denn ich mag keine zweite Trauer —
"Der soll es beweisen mit kecker That:
"Kein Schauer
"Ergreif' ihn am Abgrund der Mauer."

"So sei benn bekannt:
"Dem gehört die Hand,
"Der keck mit festen Schritten
"Borbei an der steilen Felsenwand
"Auf der Mauer um's Schloß geritten;
"Und wer es glikklich vollenden kann,
"Der soll mich zur Kammer führen;
"Doch soll mich liebend kein and'rer Mann
"Berühren,
"Ich gelob' es mit heiligen Schwilren."

Die Herrin schwieg,
Stolz auf ben Sieg.
Still zogen die Männer von dannen;
Sonst mancher Freier den Kynast erstieg,
War Allen die Lust vergangen.
Was die Gräfin gewilnscht, das stand ihr frei,
Es schreckten des Kittes Gefahren;
Die Burg ward still, nun konnte sie treu
Nach Jahren
Des Baters Gedächtniß bewahren.

Gin Füngling allein
Fand bald sich ein,
Der war ihr treneigen geblieben:
Solch wackerer Muth kann nicht mehr sein,
Und solch redliches Herz im Lieben.
Im ganzen Land war Graf Albert geehrt;
Er wagt es auf Leben und Sterben.
Der junge Degen den Nitt begehrt,
Ju werben
Um Liebe oder Berderben.

Die Gräfin erschrickt, Wie sie den erblickt, Sie dacht', 's wird Keiner es wagen. Und ihre Diener sie zu ihm schickt, Und läßt den Ritt ihm versagen. Doch der Ritter erklärt sich frei und frank: Sie möcht' auf den Schwur sich besinnen; Er wolle sterben, oder den Dank Gewinnen, Er scheide nicht eher von hinnen.

In höchster Noth
Sie ihn zu sich entbot,
Und beschwört ihn, die Augen voll Zähren:
"Zur Berzweislung brächte mich Euer Tod;
"O lass't meine Bitte gewähren!
"Ich lieb' Euch nicht, ich besenn' es frei,
"Doch dauert mich Eure Jugend;
"Und Euer Muth ist, bei Glauben und Tren'!
"Nicht Tugend,
"Nein, tollsühn und Gott versuchend."

"Es wäre zu viel!
"Rein freches Spiel
"Wollt' ich mit dem Leben treiben;
"Ich wollte frei sein, das war mein Ziel;
"Ich meinte, sie lassen 's wohl bleiben.
"Laß ab, wenn ich lieb dir und theuer bin,
"Du wirst den Tod nur umarmen;
"Es ist uns Beiden doch kein Gewinn!
"Erbarmen
"Mit dir und mit mir, — mir Armen!" —

Sie lag vor ihm Auf beiden Knie'n, Und beschwor ihn bei Himmel und Erde. Doch Albert blieb immer sest und kilhn, Und den surchtbaren Ritt begehrte. "Nicht du bist schuld an meinem Tod, "In den ich mit Freuden gehe; "Ich gehorche der Liebe Zaubergebot, "Mir geschehe "Nun ewig wohl oder webe!"

Er schwingt sich auf's Roß,
Der Knappen Troß
Kommt traurig ihm entgegen.
Den Jüngling beklagt das ganze Schloß,
Der Geistliche giebt ihm den Segen.
Und sestlich schmickt man die jammernde Braut,
Die der kühne Graf will erwerben;
Da schmettern drei Mal die Trompeten laut:
Sie werben
Zur Liebe oder zum Sterben.

Und er sprengt gewandt
Zu der Felsenwand,
Und das Roß setzt keck auf die Mauer.
Einen Kuß noch wirft er mit flüchtiger Hand,
Ihn faßt nicht Schwindel noch Schauer.
Sein wackres Roß geht Schritt für Schritt,
Es trägt den wackersten Knaben;
Da wankt ein Stein, das Roß wankt mit,
Und es haben
Die Felsen den Kitter begraben.

Die Gräfin sank, Aller Sinne frank, Es ergriff sie ein tödtliches Fieber. Sie siechte wohl viele Wochen lang, Der Tod wär' ihr tausend Mal-lieber. Und als sie endlich genesen war, Da sind auch brei Brüber erschienen, Die wollten die Brant durch Todesgefahr Berdienen, Ober sterbend den Schwur versühnen. "Lass't ab, lass't ab!
"'s ist Euer Grab;"
So beschwor die Gräsin mit Zähren;
"Schon stürzte vor Euch ein Wack'rer hinab;
"Woll't Ihr meine Qual noch vermehren?
"Und soll ich morden ein ganzes Geschlecht?
"Nein, theil't Euch in all' meine Gitter,
"Nur besteh't nicht auf diesem gräßlichen Recht;
"Orei Brüder
"Sonst kehren dem Vater nicht wieder."

"Nein, kehr't zum Glück,
"Zum Bater zurück!"
So bat sie und warf sich zur Erde.
Doch schöner war sie mit Thränen im Blick,
Und jeder der Nitter begehrte:
"Wir sind aus einem edlen Geschlecht,
"Und durste der für dich sterben,
"So fordern wir billig ein gleiches Necht;
"Wir werben
"Um Liebe oder Berderben!"

Der erste schickt
Sich zum Ritte, und brückt
Den Brübern noch scheibend die Hände;
Er schaut auf die Gräfin still entzückt,
Dann sprengt er zur Mauer behende.
Und noch ist er nicht zur Hälste heran,
Und jammernd stehen die Brüber;
Das Roß, es bebt vor der gräßlichen Bahn,
Stürzt nieder,
Und ben Jüngling sieht Keiner wieder.

Noch bebt das Herz Im stummen Schmerz, Da sprengt der zweite zur Mauer, Und gräßlich blickt er himmelwärts, Es faßt ihn wie Todesschauer. Doch erreicht er die Mitte, — da blickt er hinab, Und die Sinne sind ihm geschwunden, Es bäumt sich das Roß, er stürzt hinab: Tief unten Da haben sich Beide gefunden. Und schreckenbleich,
Den Todten gleich,
Steht Alles und ringt die Hände.
Und die Gräfin zum Dritten sich wendet gleich:
"O benk't Eurer Brüder Ende,
"O lass't Eurem Later das setzte Glück,
"O lass't ihm den setzten Erben!
"Die Beiden kehren doch nimmer zurück;
"Kein Werben
"Um Liebe war 's, — nein, um Verderben!" —

Doch ber Ritter spricht:
"Ich kenne die Pflicht,
"Und scheide nicht von den Lieben.
"Bermeldet dem Bater die Trauergeschicht',
"Und wir wären uns tren geblieben." —
So drückt er dem Pferde die Sporen ein,
Die Gräfin grüßt' er noch heiter,
Dann stürzt' er sich schnell in die Felsen hinein,
Und Reiter
Und Roß sah kein Ange weiter.

Die Gräfin sank
Sinnlos, todtkrank
Noch am Abend auf's Siechbett nieder;
Und was ihr stets in die Ohren klang,
Das waren die Worte der Brilder. —
Man zählte sie zu den Lebendigen kaum,
Wohl täglich ward's schlimmer und schlimmer;
Es quälte sie ein gräßlicher Traum,
Und immer
Bernahm sie 's wie Geistergewimmer:

"Abe, süße Braut!
"Der Morgen graut,
"Den Todeskuß auf die Wange.
"Wir haben dich oben lieb angeschant,
"Wir harr'ten deiner schon lange." —
So rief 's ihr im Traume. — Doch endlich fand
Sich der Kräfte volleres Streben;
Sie erwachte neu an des Grabes Nand,
Dem Leben, —
Der Freude nicht wiedergegeben.

Sie warf ben Blick Auf ihr Leben zurück, Sah überall Qual und Schmerzen. Die Männer zerstörten ihr stilles Glück; Da wuchs ihr der Haß im Herzen. "In der Seele, da wohnten mir Frieden und Ruh', "Durch euch mußt' er welkend sterben; "Kun könn't ihr zieh'n, nun lass' ich es zu, "Könn't werben: "Ihr seid es werth, zu verderben!" —

D'rauf zogen Biel'
Zum gefährlichen Spiel:
Kalt ließ sie Alle gewähren;
Doch Keiner von Allen kam an's Ziel,
Und Keiner thät wiederkehren.
Die Gräfin sah kalt auf das große Grab,
Auf die tollkühnen Opfer nieder;
Kalt blieb sie auch, stürzte der Kitter hinab;
Die Brüder
Beweinte sie noch — Keinen wieder.

Groß war schon die Zahl,
Die in gräßlicher Wahl
Gebuhlt um Lieb' und Verderben;
Da sprengt ein Ritter herauf aus dem Thal,
Und läßt um den Ritt sich bewerben.
Er blickt gar fest in die nahe Gesahr,
Blickt sest in die Felsen hinunter;
Schwarz glüht das Ange, und goldenes Haar
Fließt unter
Dem Helme in Locken herunter.

Den Helden führt Dian reich geziert Zur Gräfin, den Ritt zu verlangen. Gar wunderbar fühlt sie sich plötzlich gerührt, Es ergreift sie ein Sehnen und Bangen. Und bald versteht sie die heimliche Qual, Bersteht die tiesen Schmerzen; Denn die Liebe glüht ihr zum ersten Mal Im Herzen, Und die läßt sich nicht verscherzen. Und wie der Held

Zu Füßen ihr fällt

Und sie um den Ritt gebeten;
Kaum länger sich die Gräsin verstellt,
Die Thränen im Auge reden:
"Lass't ab von der Bitte, Herr Nittersmann!
"Trotz't nicht dem Tode verwegen;
"Und wenn ich 's auch nicht versagen kann,
"So mögen
"Euch meine Bitten bewegen."

Doch jener spricht:
"Bestürmt' mich nicht,
"Und lass't mich immer gewähren;
"Ich hab' 's geschworen, 's ist meine Pslicht,
"Sonst darf ich nicht wiederkehren." —
"Und wenn ich auch Nichts erbitten mag,"
Entgegnet die Gräsin mit Beben,
"So wartet nur bis den morgenden Tag;
"Dem Leben
"Könn't ihr diese Frist wohl geben."

In hohen Saal
Zum reichen Mahl
Führt sie den geliedten Ritter.
Und immer höher steigt ihre Qual;
Da ergreift der Gast die Zither,
Und singt von der Liede unendlicher Lust
Biel schöne, köstliche Lieder,
Und was er gesungen, klingt ihr in der Brust
Ewig wieder,
Und Feuer durchströmt alle Glieder.

Mit Thränen wacht
Sie die ganze Nacht,
Mit sich und der Liebe im Streite. —
"Und wenn es gelänge, und hätt' er 's vollbracht,
"Ach Herz! du bräch'st in der Freude.
"Die Lieb' ist ja mild wie das Sonnenlicht,
"Läßt nicht ihre Treuen verderben;
"Und müßt' er hinab, und könnt' er mich nicht
"Erwerben,
"Ich könnte doch mit ihm sterben."



Unb ber Sitter Mich Stong Sind von Stendenschning:

"Sinds ofte mid nich eine der der den 
"Sind mit ben über den den den 
"Sind mit ben über den den besteht 
"Sind mit ben über den den besteht 
"Sind mit ben über gelichen mit 
"Jahr ben gelichtige ber Sinder, 
"Sind für mit an generalt ist better von bie

Out Aber und bie bes Bellen!

Control pulse.

Control text Text actions,
Control text Text actions,
Control text text action action Text text
Control text text action text text
Control text text action of text
Control text text action of text
Control text text
Control text
Control text
Control

"Clicy, Brounded the loth pronton!" --

On fings and ben Gapid,
Deb Hill für sexponische particle.—
Ontpositen inter ber Zienen Zenja,
Berlij seit et im mendejen Gilde.
Die de Gelde anmelet mer mit fennen Zienen
Blidt gelijfelt nach allen Gelone,
Die ment ju ein Gelone,
Deb ment ju ein Sie fe faum.
Zie Ziene de Gelone mit hill Sie faum.
Zie Ziene de Gelone in hill Sie faum.

Zo Ipriet for let'
Sum behavior about':
"Ecold for list to little gradum,
Eddi critismi do ou Thione biligies Erole;
"Cold min, lorg much tracing agéndes.
De make hen fink ann enganese,
"Blast foil de let (hospin letgelens)
Euspings best Cultus respings for Breast
Euspings best Cultus respings for Breast
Euspings best Cultus respings for Breast
Euspings for Eddings for the Cold of the Cold of the Breast
Euspings for Eddings for the Breast
Euspings for Eddings for the Edding

A TOWN



## Die heilige Dorothea.

(Legenbe.)

Bis unser Meister, Herr Jesus Christ, Zum Heil für ewige Zeiten, In den bittern Tod gegangen ist, Da bekannten sich viele Heiden.

Und in Griechenland lebte ein Mägdlein zart, Die thät eines Gartens hüten; Der hatte der Herr sich offenbart In ihren Bäumen und Blüthen.

Sie pflegte der Blumen so lieb, so hold, Mit frommen kindlichen Scherzen, Und der Glaube wuchs ihr, wie reines Gold, Lebendig in ihrem Herzen:

Und als sie einst unter'm blühenden Baum Zum Schlummer die Augen geschlossen, Da hat der Herr einen lieblichen Traum In ihre Seele gegossen.

Es kam von des Himmels Sternenrand, — So erschien ihr das freudige Wunder, — Drei blühende Rosen in strahlender Hand, Ein lichter Engel herunter.

Er reicht' ihr die Rosen mit liebendem Blick, Und gab ihr den Kuß der Weihe; Dann flog er zu seinem Himmel zurück, Hinauf durch des Aethers Freie.

Und als sie erwacht aus des Traumes Lust,. Gedenkt sie der heitern Gestalten, Und findet drei Rosen an ihrer Brust; Da erkennt sie das göttliche Walten.

Und heilige Sehnsucht ihr Herz durchglüht Nach dem ewigen Himmelsgarten, Und still verklärt sich ihr tieses Gemüth, Der Gottesgabe zu warten. Und zween Tage prangt die Frühlingspracht Mit freudigem Sternenglühen, Und als der dritte Morgen erwacht, Da wollen die Rosen verblühen.

Und der Engel erscheint, als der vierte graut, Im lichten Bräutigamskleide, Und trägt die Rosen und trägt die Braut Hinauf in den Garten der Freude.

## St. Medardus.

(Legenbe.)

Medardus lebte in des Klosters Stille Als Jüngling früh schon nach des Herrn Gebot, So streng und ernst, wie seines Ordens Wille, Die laute Welt war seinen Blicken todt; Doch strahlte tief in seines Herzens Fülle Lebendig schön der Künste Morgenroth; Er faste die Natur in edler Wahrheit Und schmückte sie mit seiner Farben Klarheit.

So g'nügte ihm der Seele sanfter Frieden, Er fühlte sich in Demuth still beglückt — Da ward er einst zum Prior hindeschieden; Der sprach: "Oft hat uns deine Kunst erquickt; "Hier ist mein Lohn: Von deines Fleißes Blüthen "Sei unsers Klosters Heiligthum geschmückt. "Mit frommem Sinn und kunstersahr'nen Händen "Magst du der Kirche Altarblatt vollenden."

Und als der Prior solches Wort gesprochen, Da fühlt der Jüngling seine Wangen glüh'n, Es sinkt der Blick in stiller Scham gebrochen; Doch plötzlich faßt der Kunst Begeist'rung ihn: "Wohl sühl' ich meines Herzens höh'res Pochen, "Wohl ist das Werk für meine Kraft zu kühn; "Doch wollt ihr mich zu solchem Glück erwählen, "So wird des Herren Gnade mich beseelen." Did \$10 feet or gerief in bine girle, Scrimins in how higher Gerief. Under all the Greich inchronique Stella Single see en Stiele joine Tribines Giple. Even stellag under two (Joines Wolfer) belle, him Ger released Scient Colleged Stell Ste maries or 1800, his Sterleys in sermelyen.

Sham faith the Man Im belon Zempelbel Sham faith the Mongosh Melmhild crimelly 20th as her Manual Lighton Orenser/India; 60-60 in hen harpen Zellamen Smith Model Zhan or, his or he Orested glottle made, 500; housand Zemanth straig mar Model. 24th 20th Janual in the School Melden.

Deb unter de mit underellem Slage.
Sie haren Seid was product Gefal.
Sie haren Seid was product Gefal.
Sie ma bes Zeifd bienen unt bereitst dieges,
Zei Studenfühle gelanne jach glodt.
Zuj bisom Slafter fande unt dressens Slagen.
Zei Gesam Slafter fande unt dressens Slagen.
Zei Gesam Slafter fande unt dressens Slagen.
Zei Gesam Slafter fande unterelle Slagen.
Zei Gesam Slafter fande in der Slafter.
Zei jezen fan mit nieten Slafter Slage.

Und giftig mer bei Ölderwerf vellkendig.
Die Welfelt mer nach einem Einig gemint,
Die jüste fich mach einer Breitig.
Die jüste fich mach einer Breitig.
Die jüste fich mit gemint gemint;
Einig has Stept mer liege mit gemint;
Einig ein gibt gem Effermand gemoßt.
Die jüste ihn mit her Stemmer Grammgelle.
Die Stefense mit dem Stemmer Grammgelle.
Die Stefense mit dem Gemenderich her Welt.

Der sprach: "Ist dir der Nacht Geheimniß offen? "Hast du der Hölle in das Nest geschaut? "Sieh! auf das Höchste darsst du muthig hoffen, "Bas Glück und Zeit der Erde nur vertraut, "Benn du mich menschlicher, nicht teuflisch frech getroffen, "Daß sich kein Weltkind vor der Sünde graut; "Doch wirst du nicht auf meine Rede hören, "So will ich dich und all' bein Werk zerstören!" —

Und als der Böse kaum dies Wort gesprochen, Berschwand er schnell mit gräßlichem Geschrei. Der Jüngling sühlte seines Herzens Pochen, Doch war sein Geist von Furcht und Schrecken frei; Und als der Morgen kaum noch angebrochen, So stand er emsig vor der Staffelei, Und dachte schnell der treu gefaßten Züge, Und gräßlicher noch ward sein Geist der Lüge.

Und zahllos strömten Männer jetzt und Frauen Zum heil'gen Dom, das Götterbild zu seh'n. Der Jüngling stand, verloren im Beschauen, In stiller Lust auf des Gerüstes Höh'n; Da fühlt er plötzlich ein geheimes Grauen, Und hinter sich sieht er den Bösen steh'n: Die Teufelssaust umfaßt die starren Glieder Und stürzt das Opser in die Tiese nieder.

Ach! aller Sinne Macht war ihm vergangen; Doch es ist Gott den Frommen zugewandt. Die er geschmischt mit Paradieses Prangen, Reicht hülfreich aus dem Bilde ihm die Hand; Bon ihren Armen wird er aufgefangen, Sie fassen ihn mit leisem Geisterband, Und tragen ihn zum Boden sanst herunter; Und stannend preis't der Nenge Ruf das Wunder.

## Die vier Schwestern.

Drei waren mit mancherlei Reiz begabt; Die vierte, der Mutter Sorg' und Gram, Bar aber an allen Gliedern lahm,







## Der Makaria. \*)

Doch wie sich kühn auch seine Straße windet, Wenn sich bas Edle, Schöne ihm verkündet, Bleibt tief Erinn'rung in des Herzens Beben.

Und so wirst du auch ewig in mir leben, Mit all' den Theuren, die du mir verbiindet. Wenn sich Berwandtes zu Berwandtem sindet, Muß sich der Bund für alle Zeiten weben.

Du senbest mir noch eine liebe Gabe, Daß sich mein Sinn am schönern Süben labe; Ich danke dir 's mit Allem, was ich habe.

Und tritt die Muse freundlich mir entgegen, Ich will mein Gliick auf deinen Altar legen, Und deine Liebe spreche ihren Segen.

# Im Frühling 1810.

Morgenbuft! Frühlingsluft! Glühend Leben, Muthige Lust; Freudiges Streben In freudiger Bruft. Hinauf, hinauf Auf der lichten Bahn, Dem Frühling entgegen! Auf allen Fluren Der Liebe Spuren, Der Liebe Segen. Wälderwärts Zieht mich mein Herz, Bergaus, bergein, Frei in die Welt hinein, Durch des Tages Gluth, Durch nächtlich Graufen;

<sup>\*)</sup> Einem in Leipzig bestehenten Berein, ber zu geistigen Uebungen und geselligen Freuden bestimmt ist.

Jugendmuth Will nicht weilen und hausen. Wie alle Kräfte gewaltig sich regen, Mit heißer Sehnsucht spät und früh, Dem ewigen Norgen der Liebe entgegen, Entgegen dem Frühling der Phantasie!

## Erinnerungen an Karlsbad 1811.

1.

## Bom Dreifreugen=Berge.

Port an jener Felsenkette Glüht es schon wie Abendschein, Und von dieser heil'gen Stätte Blick' ich in das Thal hinein.

Sehe nur das rege Leben Durch die engen Straßen zieh'n; Wie sie wallen, wie sie weben, Und der Sorge nicht entflieh'n.

Alle ihre Lust und Schmerzen Fühl' ich vor mir ausgestreut, Und mir braus't es tief im Herzen Bei des Menschen Aermlickeit.

Weg von jenem Würmerleben Blickt das Ange unbewußt, Und mich faßt 's mit Freudebeben, Voll und groß wird meine Brust.

Weit hinaus auf jenen Höhen, Auf der Berge blanen Reih'n, Durch der Nebel dichtes Wehen Darf das Ange sich erfreu'n.

Wie sie stolz gen Himmel ragen, Riesenkinder der Natur, Geisterweh'n von alten Sagen Wiegt sich durch die stille Flux.



Eximitely Balletin.

Est du mys, solle then Gal in Jour and the institution; in her Sales Eng the Eng Solpe mile sel Quament disting.

The his foliat Sales in Sales in the sel Solpe Sales S

They wide ber Oale Ocupa. 1923 to bee in That Sciences. Strie, he foliose \$2500' and Tall Avena' is make jump Ocol.

Date dere berbie Chance Till: et fin per lebbe bilanen, Was ber Trade Bletchier

-

Bereifenst Trap

244, an genelion Cet, herms mis ein freibiger Dream.
241 in hilligt im her Herme tils fill mande delse Ghinels.
241 in hilligt im her Herme tils fill mande delse Ghinels.
241 her filte her her State par infolgen dralle genelet.
245 in her file her State par infolgen dralle genelet.
245 in her fille her State par infolgen dralle genelet.

Die Prage Charle.

Com ich mir tie felle Khrung für
Die aus beinem Robensmer beite.
Die der Die ber idem Springerfe.
Cofen erfeller fünglicher Wilde.

Sich Slop führer webi gem Thel; Zod ber Entermel) meit elt gemben. Cipoc bereit bir zu verney'te Webi. Aber du führst sorgsam beine Waller Ueber'n Abgrund den gebahnten Pfad, Und die vollen Segenswünsche Aller Danken dir für diese Liebesthat.

Sanft vorbei an steilen Felsenwegen Leitet freundlich veine Hand, Jenem Friedensthal entgegen, Wo noch jeder Pilger Ruhe fand.

#### 6. Der Obelisk.

Muthig ragst du empor, du Zeuge dankbarer Menschen, Dem Berschön'rer der Stadt einsach und herzlich geweiht. Iene werden vergehen, die dich dem Berehrten errichtet, Und ihr Name verhallt leicht in dem Streite des Tags; Aber de in Name wird, der geseierte, nimmer vergessen, Bricht auch dein kihner Ban unter den Stürmen der Zeit. Auch das stolzeste Werk, in's Leben gestellt, ist vergänglich: Was man im Herzen gebaut, reißt keine Ewigkeit um.

#### 7. Charade.

Das ist dem Menschen wunderbar verwandt. Einst werden wir das Räthselbild erkennen, Bon oben sonst den Bätern oft gesandt, Benn sich die Seele wird vom Körper trennen Und einzieh'n in das alte Baterland: Da mag es freundlich, in der Jugend Prangen, Mit zarten Liebestönen uns empfangen.

Die britte Sylbe baut sich auf der Erbe, Und ist dem Menschen immer werth und lieb. Und leichter trägt er seines Tags Beschwerde,. Wenn 's d'rin nur froh und ohne Kummer blieb. Uch! wie so gern er zu ihm wiederkehrte, So ihn das Schicksal in die Ferne trieb; So er hinaus muß in das wilde Leben, Er scheidet still, doch bleibt er ihm ergeben.

Das Ganze prangt auf steilen Felsenhöhen Als ein Vermächtniß der Vergangenheit; Durch seine Mauern flüstert Geisterwehen, Wie stille Träume jener besser'n Zeit. Und wo hinaus die trunknen Blicke sehen, Hat die Natur den Brautschmuck ausgestreut, Als sollte hier die dritte Sylbe prangen, Die beiden ersten wilrdig zu empfangen.

### 8. Der Kaiserin Platz.

Buchen, seid mir gegrüßt! Euch hat die Liebe geheiligt, Euch hat ein treues Volk treu seiner Mutter geweiht. Glückliche Fürsten und glückliches Land! Wo sind' ich es wieder, Daß die Liebe besiehlt, und daß die Liebe gehorcht?

## 9. Von Wenrother's Ruh bei Ellenbogen.

Du Schloß bort auf dem Felsen, Du stehst so ernst und treu, Die dunkeln Wogen wälzen Sich unten still vorbei.

Seit vielen hundert Jahren Grüßt dich der treue Fluß, Und was du auch erfahren, Er brachte dir den Gruß.

Und bringt dir ihn noch immer, Und rauscht so sauft und mild, Und in der Wogen Schimmer Malt sich dein stolzes Bild.

Mir ist 's als hört' ich Worte Wie aus vergang'ner Zeit, Bom hohen Felsenorte In Windesweh'n gestreut.

Ich möchte gerne lauschen, Was in dem Winde weht, Doch wie der Wellen Rauschen, So Wind und Wort vergeht.

Da blick' ich still hinüber, Die Wellen zieh'n vorbei, Die Träume zieh'n vorüber, Die Ahnung bleibt mir treu. 10.

## Das Kreuz auf bem Felsen vor bem Egerthore.

Bei mir am Eingang gegrüßt, wo das Thal der Hoffnung sich öffnet, Bo der dampfende Quell zwei Elemente vermählt. Sanst verkünde dem Pilger der irdischen Hille Genesung, Die dein heilig Symbol ewiges Leben verheißt.

#### 11.

#### Das Töpel=Thal.

Wit der Freude lichten Träumen Saßen wir im muntern Kranz, Auf den Wellen, auf den Bäumen Lag des Tages milder Glanz.

Wie ein freudiges Getümmel War ein Glühen überall; Dort im Abendroth der Himmel, Hier im Weine der Pokal.

Wie ein schön erfülltes Hoffen, Mahnte uns die schöne Zeit; Lieb' und Leben war uns offen, Alle Herzen wurden weit.

Von der nahen düstern Hitte Hörten wir des Hammers Schlag; Ans des Ofens Feuermitte Flammte der gezwung'ne Tag.

Und so neben uns're Freude War des Lebens Qual gestellt; Zwang und Sorge im Gebäude, Freiheit unter'm Himmelszelt.

Und wir hörten laut und lauter Ihre Worte in der Brust, Und es schloß sich immer trauter Unsers Kreises stille Lust.

Da verschwand auf Waldeshöhen Tagesleuchten mehr und mehr, Und es ging der Dämm'rung Wehen Um das stille Dörschen her. Und der Berge lange Schatten Lagen dunkel über'm Thal, Und es schwirrten auf den Matten Feuerkäfer ohne Zahl.

Fern aus mancher stillen Klause Blickte freundlich schon das Licht, Das gemahnte uns nach Hause, Und wir weilten länger nicht.

Auf dem schön gezog'nen Wege Kehrten wir durch's Thal zurück,. Und des Herzens Doppelschläge Riefen dem gewes'nen Glück.

Da, durch dunk'le Tannenbäume, Stieg der volle Mond herauf, Und im schönsten aller Träume Ging das volle Herz mir auf.

Denn ber freundlichste ber Sterne Blickte mich so selig an, Wie ein Liebchen in der Ferne Mir 's in schöner Zeit gethan.

All' sein Weben, all' sein Leuchten Schien mir wunderbar vertraut, — Und mir war '8, als hätt' mit feuchten Augen er mich angeschaut.

Was noch tief im Herzen ruhte, Fühlt' ich plötzlich stark und reich, Und mir war so still zu Muthe, Doch so wunderfroh zugleich.

Und es leuchtete mit hellen Strahlen in das Thal hinein, Und es blickte auf den Wellen Silberweiß der Wiederschein.

Einen Führer hätt' ich gerne Auf dem langen Weg geseh'n! — Sollt' ich wandern mit dem Sterne, Oder mit den Wellen geh'n? — Doch zu schnell zieh'n mir die Wellen Den gewohnten krummen Lauf, Jener steigt des Himmels Schwellen Nur zu langsam mir herauf.

Da, zum Glück, fällt in den Wogen Mir das Bild des Mondes ein, Und ich bin ihm nachgezogen, War 's auch nur ein Wiederschein.

#### 12.

### Findläter's Tempel.

Breundlich begrüßt der Wand'rer, der müde, die lichtere Halle, Wenn er vom Thal herauf muthig die Höhe bestieg. Unten ging er am User und sah hinauf zu dem Tempel, Wie er so himmlisch sich zwischen den Fichten erhebt. Nicht widerstand er der Lust; schwer athmend steigt er zur Halle, Und nun blickt er hinab in die Verschlingung des Thals. Da zieht tiefere Sehnsucht ihn unwiderstehlich hinunter, Und die blühende Flur lockt den Vethörten hinab. — Uh! so ist der Menschen Geschlecht: — wir sehnen und hoffen, Und das ersehnte Glück wird uns errungen zur Last.

#### 13.

## Abschied vom Dorotheen=Tempel.

- Bo lebe wohl, du vielgeliebte Stelle, Wo ich so oft in süßen Träumen saß, Begeistert jene bunte Welt vergaß; Zum letzten Mal betret' ich beine Schwelle!
- Ich kehre wieder heim in meine Zelle, Das Leben tritt in das gewohnte Maß, Und was des Herzens Sehnsucht sich erlas: Es flieht dahin im leichten Spiel der Welle. —
- So walten sie, die Freuden dieses Lebens! Der Glaube bleibt mir an die höchste Wahrheit Und der Erinn'rung stille Götterlust. —

Auch mir erschien bas Eble nicht vergebens: Das Bilb bes Zarten und bes Schönen Klarheit Lebt glühend fort in meiner Dichterbrust.

# 14. Friederikens Felfen.

Und es gemahnt mich streng, wie ein verschlossenes Gemüth. - Nicht zu beinem Ernst paßt sich der liebliche Name, Der wie ein heiteres Bild freudigen Lebens mich grüßt. Iwar der Anmuth Gewalt mag auch das Ernste versöhnen, Und wo das Ernste erscheint, hat ja die Freude nur Sinn. Drum so begrüßt ich dich gern und suche gern deine Stille;

Macht bie Natur mich ernst, macht ja bein Name mich frob.

15.

# Am Kreuze unfern Mariannens: Ruhe.

Schweigend liegt die Friedensnacht Auf dem stillen Thale, Und es bleicht der Sterne Pracht In des Mondes Strahle.

Wie die dunklen Schatten bort Sinn und Herz ergreifen! Aus dem Zimmer muß ich fort, Muß den Wald durchstreifen.

In der Hand mein Saitenspiel, Wand'r' ich meine Wege, Und geträumter Freuden viel Werden in mir rege.

An dem Kreuze komm' ich an Auf der Felsenspitze, Und ich klett're kilhn hinan Zu dem heil'gen Sitze.

In der Brust, so voll, so weit, Reimen tausend Lieder, Und zur stillen Einsamkeit Schaut der Mond hernieder. Reich mit Träumen angefüllt, Blick' ich bort hinüber, Und der Berge Nebelbild Zieht an mir vorüber.

Und die Saiten schlag' ich an, Lass' die Lieder klingen; Kleine Sterne zieh'n heran Auf gar lichten Schwingen.

Und sie kommen ohne Zahl, Und ich spiele länger, Und mit ihrem sansten Strahl Leuchten sie bem Sänger.

Zarte Thierchen hier im Kreis, Könnt ihr mich verstehen? — Wird 's auch euch so wunderheiß Bei des Liedes Wehen? —

Ja gewiß! das volle Lieb Tagt in euren Seelen; Wo der Strahl des Lichtes glüht, Kann die Kunst nicht sehlen.

Leuchtet immer durch die Nacht, Zarte Feuerkäfer, Spar't nur eure stille Pracht Nicht für jene Schläfer.

Um mich glüht es licht und weiß, Und die Wellen rauschen; Müßt' ich diesen heil'gen Kreis Nie mit ander'n tauschen!

### 16.

## Sans Seiling's Felfen.

Wie sich die Felsenwand bort, die klippengepanzerte, aufthürmt! Schon in Säulen gereiht, fligt sich zum Steine der Stein. Stolz und edel erhebt sich die Riesenpflanze des Thales, Und das Felsengewächs ragt aus den Wellen empor.

Ward mir, wie sich der Berg öff'ne in heimlicher Nacht; Aber mich gemahnt 's wie Geisterruf aus der Ferne, Wie ein edleres Bild früher vergangener Zeit: So hat Deutschland geprangt, so standen germanische Helden, Groß und edel und sest, wie dieser heilige Fels. Mag der brausende Fluß die Felsenritzen umschäumen: Rubig stehet der Fels, seh't! und es bricht sich die Fluth. Mag es dämmern im Thal, aus der Tiese die Nacht sich erheben; Aber den Gipfel des Berg's kist noch der himmlische Strahl.

### 17.

### Der Reubrunnen.

ie sie wogt, die bunte Menge, Wie sich Alles brängt und treibt, Wie jede liebliche Gestalt Flüchtig vorüber wallt, Und keine schöne Gruppe bleibt! Dort, wo der Brunnen dampfend quillt, Wird der Becher gefüllt; Da brängt sich bie Menge hastig hinzu Und kommt und geht ohne Rast und Ruh'; Balb wogt sie näher, balb wogt sie fern. Biel schöne Kinder, viel artige Herr'n, Ein matter Greis, eine schwache Matrone, Alle kosten ben heilfamen Trank; Doch gehört es bei Vielen zum guten Tone, Die meisten sind nur an langer Weile frank. Aber siehst du jene siiße Gestalt, Die dort im bunten Schwarme Leichtschwebend vorüber wallt, Wie sie mit leicht gehob'nem Arme, Von allen Reizen der Annuth geziert, Den Becher zur rofigen Lippe führt? -Wie bas Ange so blan und frühlingsflar, Der Minnd so lieblich, so golden das Haar, Die Brust so voll, der Racken so weiß! -Ach, im Herzen brennt es mir glübend heiß! Im lichten Zauberreich ber Gefänge Schweigt bie begeisterte Phantafie; Aus meinem Blick verschwindet die Menge, Und ich sehe nur sie!

### 18.

## Beim Tange im fächfischen Saale.

Wie die Walzer vorilber fliegen, Wie sie sich breben und wiegen Im leichtburchwirbelten Krang! Weg mit ben fremben Touren, Der Berbildung unleugbaren Spuren! Auch ber Deutsche hat seinen Tanz; Da wird der Muth so lebendig und frei, Und bie Grazie bleibt ber Natur getreu! — "Und was stehst du heut' so allein? "Sind beine Träume dir lieber? "Sonst bist bu boch auch immer beim flitchtigen Reih'n, "läßt keinen nicht milßig vorüber — -Und heute steh' ich mit Freuden allein, Es sind meine Träume mir lieber. Denn siehst bu bort die liebe Gestalt? -Wie Rosen blüht 's auf ben Wangen, Das gold'ne Haar um ben Nacken wallt, Die hält mich gebannt und gefangen. Und fliegt die Holbe an mir vorbei, Die Blicke folgen ihr fühn und treu; Denn ihr ift auch im wilbesten Dreh'n Die Anmuth treueigen geblieben. Du schönes Bild, man soll bich seh'n, Und soll nicht bewundern und lieben?

### 19.

# Als sie von dem Brunnen Abschied nahm.

"Bertrauend kam ich zu dir hergezogen:
"Ich bin gestärkt, du hast mich nicht betrogen,
"Und bankbar scheid' ich von der heil'gen Stelle!"

Die Holbe spricht '8, und jetzt mit freud'ger Schnelle, Leicht über bas Geländer hingebogen, Wirft sie den Becher lächelnd in die Wogen, Und er versinkt im Silberschaum der Welle. Sie aber zog mit frohem Muthe weiter; Ich kann sie nicht mehr sehen und begrüßen. — Bei ihrem Anblick ward mir frühlingsheiter!

Ach! könnt' ich boch ber schöner'n Zeit gebenken, Da meine Ibeale mich verließen, Wie sie ben Becher in ben Strom versenken! —

### 20.

## Auf ber Bank am Sauerbrunnen.

Du Lieblingsplätzchen meiner stillen Träume, Das mich so oft der lauten Welt verborgen, Sei mir gegrüßt mit jedem neuen Morgen Im grünen Schattendunkel beiner Bäume.

Und wie ich auch in Liedeswellen schäume, Der stillen Sehnsucht muß ich doch gehorchen, Und dir Bertrauten meiner schönsten Sorgen, Dir sag' ich, was ich sinne, was ich träume. —

Ich hab' in seligen Erinnerungen Hier einst der Liebe ganze Lust gesungen. Ach, jene Töne sind mir längst verklungen! —

Ein böses Schicksal haus't in meinen Plänen; So theile du mein Fürchten und mein Sehnen, Du kennst den Schmerz und du verstehst die Thränen.

### 21.

## Rundgefang auf bem Belvedere.

Fo sitzen wir traulich im bunten Kreis, In der Liifte freundlichem Wehen, Wir treten heraus aus dem engen Gleis, Wir wohnen in sonnichten Höhen, In der Freude lichtem, lebendigem Strahl, Hoch tiber den Menschen und ihrer Qual.



So ruf' auch mir zu: Willtommen, Lieber! Ich wollte dir danken aus voller Brust, Und brächte ein freies Herz mit hinüber, Boll Muth und Gesang und voll freudiger Lust.

# Vor Naphael's Madonna.

Dange hab' ich vor dem Bild gestanden, Mich ergriff 's mit wunderbarem Siegen, Schöne Welten sah ich vor mir liegen, Und ich fühlte frei mich aller Banden!

Wehe benen, die den Gott verkannten, Wem die inn're Stimme hier geschwiegen; Ahnung dämmert in Mariens Zügen,— Wehe, wer die Liebe nicht verstanden!

Heilig, heilig! tönen Seraphslieder, Lichte Engelchöre stürzen nieder Und umschweben ihres Gottes Braut;

Und der Geist erhebt sich aus dem Staube, Und lebendig wird dem Lieb' und Glaube, Der sie reines Herzens angeschaut.

# An den Frühling.

Frühling, ich grüße dich! Frühling, umschließe mich Mit deinem jungen aufkeimenden Leben, Mit deinem Hoffen und deinem Streben! Wie das Leben sich regt in deinen Keimen, Und freudig, wie deine Blumen blüh'n, So ist es auch Frühling in meinen Träumen, So wird auch mein Herz wieder jung und grün.

Aber der Blüthen stille Keime Und der Blätter lebendiges Grün, Es sind vergängliche schöne Träume, Die beim Erwachen schnell entflieh'n. Kommt nicht der traurige Winter wieder? — Ach, dann schweigen der Nachtigall Lieder, Und in das weit off'ne kalte Grab Sinkt seufzend das blühende Leben hinab!

Aber was kümmern mich künftige Schmerzen, Und daß sie vergänglich ist, diese Lust? Bleibt es doch Frühling in meinem Herzen, Bleibt es doch Frühling in meiner Brust.

## Schifferlied.

(Straubing, ben 16. September 1811.)

Gilick zu, Glick zu, auf ber spiegelnben Bahn; Gott lasse bie Fahrt uns gelingen! Es brausen die Wellen, es schaukelt der Kahn, Und die fröhlichen Schiffer singen, Und zu der Ruder verdoppeltem Schlag Flammt auf den Wellen der freudige Tag.

Der Schiffer zieht durch die schimmernde Fluth Im frischen Leben und Treiben, Ihn jagt ein ewig glühender Muth, Er kann nicht rasten, noch bleiben, Er muß zu den freundlichen Wellen hinaus: Das ist seine Heimath, sein Baterhaus.

Und wenn ihm baheim auch was Liebes gehört, Er scheidet mit leichterem Sinne. Wenn er glücklich ist, wenn er wiederkehrt, Holt er 's ein mit doppelter Minne; Und kos't er mit Ander'n und küßt er sie frei, Er bleibt doch im Herzen Feinsiebchen getreu.

Und wo er wandert, und wo er schifft, Er sindet wack're Gesellen; Auch wenn er nichts Lebendiges trifft, Er hat einen Freund an den Wellen. Zwar ist er fremd auf dem sesten Land, Mit dem Wasser aber vertraut und bekannt. Gern hört er ber Freude Aufgebot Und mag nicht vorüber gehen; Doch wenn ihm ein seindlich Verhängniß droht, Er wird wie ein Mann es bestehen. Wer das Leben liebt und den Tod nicht scheut, Geht fröhlich und frei durch die sinkende Zeit.

So wollen wir wandern auf spiegelnder Fluth Und Wellen und Wogen durchschiffen. Wohl fröhlich durch 's Leben führt fröhlicher Muth: Drum frisch und die Freude ergriffen! Und tobt es auch finster auf uns herein, Nach Sturm und Regen kommt Sonnenschein.

# Morgenlied für Schiffer.

(Auf ber Donau, ben 18. October 1812.)

Durch Nacht und Wolfen bricht; Zwar webt ein Nebelschleier sich Um 's Felsenuser schauerlich, Uns aber kümmert 's nicht!

Zwar thürmen sich die Wellen hoch Wie eine Wasserburg, Und schlagen schäumend an das Schiff, Und pfeilschnell fliegt 's am Felsenriff Durch spitze Klippen durch.

Doch immer sind wir frohen Muth's Und aller Sorgen frei; Dort über'm blauen Himmelsdom Da sitzt der Herr und wehrt dem Strom, Und führt uns frisch vorbei.

Drum sei gedankt und sei gelobt, Du großer Herr der Welt, Und wie Du uns bisher bewahrt, So schütze uns auf unsrer Fahrt; Dir ist 's anheim gestellt! Und gern erhört der Bater uns; Drum immer keck hinaus! Nicht so betrüglich ist die Fluth, Als Erdenglück und Erdengut Und eitler Lebensbraus.

Auf Erden hält uns wenig fest, Die Liebe wird getrennt; Doch wie uns auch die Welle droht, Sie bleibt im Leben und im Tod Ein freundlich Element.

# Auf dem Greifenftein.

(Fragment.)

Stannend tret' ich hinaus auf ben Söller, bas trunkene Auge Schwelgt unentschlossen umber. Schwer ist die glückliche Wahl! Soll es nach Westen hinauf in die dämmernden Berge sich tauchen? Soll es ber spiegelnden Fluth folgen in schlängelndem Lauf, Ober verwegen sich bort zu den flatternden Raben gesellen, Um das verfallene Schloß magische Kreise zu zieh'n? Alles auf einmal, so wär' es bir recht, ung'nilgsames Ange! Alles auf einmal, ein Blick über bie ganze Natur, Rüchwärts tief in ben Wald, vorwärts zur Beste hinliber, Dort zu ben bammernben Soh'n, hier in die Fluthen hinab; Dann zum Himmel hinauf und zu euch ihr ergötzlichen Wolken, Wie eure Nebelgestalt ked und verwegen sich baut; So mit bem einzigen Zug ben Nektar ber Freude zu schlürfen, So mit bem einzigen Blid, Erbe, bein blühendes Reich Rlar in bes spiegelnden Auges entzückten Arnstall zu verweben, Leben und Frühling und Licht all' in die Seele getaucht! —

# Vor dem Bilde zweier Schwestern von Schick.

Schönes Bild, das mir so theuer worden, Seh' ich dich, ruft stiller Ahnung Walten Ans den wunderliedlichen Gestalten Olir in süßen himmlischen Accorden.

Nein, kein Sänger malt 's mit Alang und Worten, Wie sie blühend sich umschlungen halten, Und voll Südens Anmuth sich entfalten, Stille Blumen aus dem heil'gen Norden!

### Cernillere Gebtden, 1

On bie Chapt tende tenn jenen Heben, Zw., im Spilling Spin ber Dell entmett Shie bes Spin ja Genies nicken. Erze' id end sie Chapt mir millemmere, Mangelderlift mit ellen Herbranken,

### Walmbles

Wer Monteneilung is has fines. Zer Verscheidung der Sein fines. Der Sein zur State som der Gefür geglen. Der Sein fest der Sein fest der Sein fest der Sein der Sein fest der Sein fest der Sein der Sein fest der Sein fest der Sein der Sein der Sein der Sein fest der Sein der Sein der Sein der Sein der Sein fest der Sein fest der Sein der Sein der Sein der Sein der Sein fest der Sein der Sein fest der Sein der Sein der Sein fest der Sein der Sein der Sein der Sein fest der Sein der Se

The first and Zine may presse forty, to visualize Orden Organ Zin Spirlen gellig Elemen. Zin Stree middle file tea Masses. Zin the middle file to Mandan. Zin her their Spirlengste, The Vol. on Indigar Bestram Zine, Possatisch in her Mandanders. Zin press to Velent Spirle, Spirle, Zin well: Elimpodeus gride, Spir well: Elimpodeus gride, the hear the trades Ordensagagete



# An Brockmann's Freunde.

(Am 12. April 1812, mahrend bes Mozart'ichen Requiems in ber Augustiner-Kirche.)

Das Leben mit dem Tode zu versöhnen, Ruft unsern Freund in tief verschlung'nen Tönen, Und stirbt in klagenden Erinnerungen.

Der Schmerz gilt uns, er hat ihn längst bezwungen; Uns meint das Lied! — Am Strahl des ewig Schönen Die heit're Künstlerstirne sich zu krönen, Kein größ'rer Sieg ist je der Kraft gelungen!

Er fühlte klar der Lieder höchstes Streben, Der kalten Welt, dem tief gesunk'nen Leben Die lichte Ahnung bess'rer Zeit zu geben;

Daß sich im Volk ber alte Geist erneue! — So sank er, noch an Muth und Kunst ein Leue, Als schöner Traum von deutscher Kraft und Treue.

# Phantasie.

Was schwelgt im Jubellied ber Saiten, Was überfliegt vergang'ne Zeiten Im Wechselsturm der Harmonie? — Der Nachtlang aus verwelkten Tagen, Die uns in's bess're Land getragen, Heißt Phantasie!

Und was der Dichter still gegeben, Wer zauberte sein Lied in's Leben, Wer schenkt den Worten Melodie? Das nie Belebte, wie das Todte, Es athmet doch im Morgenrothe Der Phantasie.

Wo sich die Muse Tempel baute, Ist sie die einzige Vertraute, Verlischt die heil'ge Flamme nie. Es herrscht im Schmerz von Melpomenen, Wie in Thaliens heitern Tönen, Nur Phantasie.

Die Kerzen flammen, heil'ge Hunnen schallen, Der Andacht Weihe taucht sich in die Lieder, In tausend Seelen klingt es mächtig wieder, Das Herz erhebt sich, und die Nebel fallen. —

Du knie'st vielleicht auch jetzt an ben Altären, Bielleicht schmückt sich bein Auge jetzt mit Zähren, Das eble Herz im Glauben zu verklären.

Bielleicht! — Der Traum wirft mich zu Gottes Füßen, In gleicher Andacht beinen Geist zu grüßen. Begeist'rung betet und bie Thräuen fließen.

# Im Prater.

Der Frilhling bringt seine gold'nen Träume, Ein lauer Wind weht mich freundlich an, Die Felder sind bräutlich angethan.

Dort unten flüstern die Wellen vorüber, Zu duftigen Bergen schau' ich hinüber, Die Böglein singen und fliegen vorbei Und lispeln von Sehnsucht, von Liebe und Mai.

Und jetzt erklärt sich das heimliche Beben, Jetzt ahn' ich erst, Frühling, dein Wirken und Weben, Jetzt weiß ich erst, was die Nachtigall singt, Was die Rose duftet, die Welle klingt.

Denn auch in mir ist 's Frühling geworden, Es schwelgt die Seele in Blüthenaccorden, Der Sehnsucht Stimme, der Liebe Drang Klingt Wellengeslüster und Lerchengesang.

Und freundlich, wie die heiligen Strahlen Der Sonne den lieblichen Tempel malen, So steht meine Liebe mir immer fern Und glitht in der Seele, ein günstiger Stern.

Und jeder geschlossene Kelch meines Lebens Und jede Knospe des frendigen Strebens Wird von dem Sterne zur Blüthe geklißt, . Ein Hauch, der das Todte erwecken müßt'. Und alle Blumen, die in mir keimen, Und alle Strahlen aus meinen Träumen Bänd' ich gern in einen Strauß, Der spreche mein Leben, mein Sehnen aus!

Mein Lieben, mein glühend unendliches Lieben, Wo ist all' das and're Treiben geblieben? Versunken in Sehnsucht nach beinem Licht, In den einen Wunsch, der für alle spricht.

Und du lächelst mild dem Freunde entgegen, Und pflegest die Blumen auf seinen Wegen. O, was hat der Himmel für Seligkeit In das kalte nüchterne Leben gestreut!

Drum mag der Herbst in den Blättern säuseln, Der Winter die silbernen Flocken kräuseln, Die Lerche schweigen, die Schwalbe zieh'n: In meinem Frühling bleibt 's ewig grün!

# Die Augen der Geliebten.

Augen, zarte Seelenblüthen, Klare Perlen ew'ger Liebe, Augen, ihr verehrte Augen, Meiner Herrin lichte Sterne, Lass't euch von des Sängers Liedern Sanfte Frühlingstöne weh'n!

Alles, was das Leben heiligt, Trägt die Ahnung seiner Seele, Trägt den stillen Schmuck der Augen; Nicht der Mensch allein, der stolze, Auch der Frühling, auch die Erde, Auch des Tages Wechselgruß.

In der Erde dunklen Tiesen Steh'n die klaren Diamanten Wie ein ewig blühend Auge; Rosenaugen hat der Frühling, Und der Tag hat seine Sonne, Ihre Sterne hat die Nacht:



Und neben der Rose Saß zärtlich die Mutter, Die freundliche Mutter, Und wehrte dem Zephyr Und wehrte den Bienen, Und zog sich im Herbste Des eignen Frühlings Frischblühendes Bild.

Und wie sich die Rose Dem Frühling entfaltet, Da weinte die Mutter Lichtperlen der Freude, Und lächelte heiter Und schied aus dem Leben, Mit segnenden Grüßen Zur Rose gewandt.

Und die Rose blühte In heiligem Segen, Und schmückte den Frühling Und zierte den Garten; Und wer sie betrachtet, Dem wurd' es im Herzen, Als säß' er gesesselt, Und Worte der Freiheit Klängen ihm zu.

Drum bist du mir heilig, Du Bild ihrer Mutter. O, daß dich das Leben Noch freudig umfinge! Ich wollte dich lieben, Ich wollte dich ehren Mit kindlicher Treue Und kindlichem Lied.

Doch du bist geschieden Zur freundlichen Klarheit, Du Schwester des Seraphs; So rust ich 's hinüber In deine Verklärung, Was heilige Sehnsucht In Tönen erweckt. Dem Grat will in Still brien en Digt De fellen Geber Die, Geller, refer,

Did, Ordin, refre. Did bedes set Super. 3s fillner Depleting See gillpuber Draft.

### et annotant

Sig bie ernedt! — Die Rebeldinner Chedit mer ber jange Politisiphia; Si seek mid aus ben rapu Silmer,

> frest mid nicht ber Erene Bernge is diffent bern bir Wellen feide;

r mid 19 fir wide entlytenart. Tenn mene Owner it et nicht.

Der Corde fliet ber fiber Gen.

36 roft nick, beg ich im Rebellige.
Eleg nan, beg ich im nicht für gen.
Sie ich benn inner bed einigelie.

Sen un be neighber die Generatigiest der Steht mit telgt.

Em liebes Gerfer annermonte; Cla Miles, bringes Carpidon Effect mith in woter, Tribuse Fants.

264 in 's in lighter Dictrics blo.
264 in 's in lighter Dictrics blo.
264 ligh ber Zeuem und Stein magt,
265 Auszinstelligische und ber Ditte

Diff. way by Poly and to City owner.

Eat over by Wrone and in some tast

Die Tabungen für Sturm und Shantele.

Et it is late, his Strature attitud mades:

Bid one dicite the entry Odmenn.

Wha make ber Gott, its mod be Time sprike;

Dort zieht die Donau ihre Wellenkreise An sanften Usern silberhell vorbei, Hier unten duften volle Blüthensträuße, Und Luft und Leben ist so frisch und frei!

Dort prangt die Burg auf stolzem Bergesrilcken, Mit Frühlingskräutern schmückt die Wiese sich; Und dort — dort, — ach, ich denk! es mit Entzücken, Dort, Theure, athmest du und denkst an mich!

Siehst bu ben Stephan? — Heilig schaut er nieber, Die Kuppel Karl's erhebt den stolzen Dom; Da weiß ich dich, und meine kühnsten Lieber Entzilgeln sich wie ungestilmer Strom.

Zu bir, zu bir, zu ben geliebten Füßen! Es reißt mich fort, ich kann nicht widersteh'n. Rausch't, Lieber, rausch't, die Heilige zu grüßen Und ihr melod'sche Küsse zuzuweh'n.

## Muth.

Die Brust dem Sturme preisgegeben, Frisch durch die Brandung, kühnes Herz! Die Männerfaust zertheilt die Wellen, An Klippen mag die Kraft zerschellen, Des Auges Strahl fliegt himmelwärts!

Hab' ich boch längst in heil'gen Stunden Des Lebens Zaubergruß gefunden; Er jauchzte Muth und Sehnsucht wach, Und haucht nun durch des Sturmes Withen Den ganzen Frühling seiner Blitthen Mir in melod'scher Ahnung nach.

An ihrer Brust, an ihrem Herzen Zur Freude werden meine Schmerzen, Und meine Freude Seligkeit. Mein Himmel blüht auf ihren Wangen, Von ihren Armen treu umfangen, Bergess' ich beine Donner, Zeit!



Auf diesen Glauben bauten meine Träume Der Dichtkunst jugendliche Fabelwelt. Im Frühlingsdufte reicher Blüthenbäume Fand ich den Altar prangend aufgestellt. Und wie ich nun in Liedeswellen schäume, Und wie der Gott mir in dem Busen schwellt, Da fühlt' ich 's beutlicher in meiner Seele, Daß mir das Höchste, daß die Liebe sehle.

Mit tiefer Sehnsucht blickt' ich in das Leben, Bom Ideale fand ich keine Spur; In Schmeichelformen abgeschmacktes Streben, Zierpuppen der verschrobensten Natur, So sah ich sie geistlos vorüberschweben: Wie mir das eiskalt durch die Seele fuhr! — Des Lebens Kranz — ich sag' es mit Erröthen — Herabgewürdigt, in den Staub getreten.

Berzweiseln wollt' ich an der Gottheit Strahle; — Da sah ich dich, dich, und ein einz'ger Blick, Iungfräulich, wie der Mai im Bliithenthale, Rief mich zu meiner Dichterwelt zurück. Es lächelte aus Hippokrenens Schaale Mit Spiegelklarheit kaum geträumtes Glück; Ich wandte mich mit wunderbarem Beben, Und heilig trat das Heilige in's Leben.

Und vor dem aufgeflammten Morgenlichte Sank ich in's Knie, von Gottes Hauch beseelt; Die Ahnung sprach es längst im Traumgesichte, Kein Mährchen war 's, das Phantasie erzählt; Denn was ich glaube, was ich glühend dichte Und glühend liebe, blüht in dir vermählt, Und kithn im Dreiklangsdonner der Gesühle Stürzt mich dein Wink durch Strom und Kampf zum Ziele.

# Vor dem Grabmal in Penging.

Per Stand zerfällt, die letzten Stürme toben, Des Lebens rauhe Töne sind verklungen, Und durch des Grabes stille Dämmerungen Schwingt die befreite Seele sich nach Oben.

To Stitle on book Storing Book Bob on New Addlers ideall accounts: White It had to Better South . Box our ha diddfal, sh self accesthe firm in the sould become him to Der Stifter erk nicht adventen will. Zad fo Mills lift and maders fells Flore Please bot Checkenbox healths. Dir leten sati ber Stele Literer .... Sen test for fact Straigment Briefly, Dod in silber Strate. N 10 000 min and bein Particular .... Co fromt fe fei bon Stobbel un: Pin tribe Polye traff the can En lines for in Oddominers Stall, Zan rolle Fount and treifers Wille: The Start work Shiftedon Seath with State the Saturn left ber Richmark --Past neft fo the network that Usb morbes (61) us: Aladermore:

Eats miles Courts and involves Wiles!

20 in give and Michael hooks and Still Section of the Still Section Section



# Epische Fragmente.

# Eduard und Veronica,

ober:

## Die Reife in's Riefengebirge.

1809.

### Erfter Gefang.

Eraulich im süssen Gespräch saß der Graf und die liebliche Gräfin Wit dem begeisterten Freund unter hohen dustenden Linden, Die in blühender Pracht den Eingang zum Schloßhof umwöldten. Matt durch's grünende Dach der Zweige blickte der Bollmond, 5. Und ein heiliger Traum lag nächtlichstill auf den Fluren.

"Taß der Mensch," so begann der Graf mit wehmüthigem Lächeln, "Erst im letzten Moment, in der Stunde der schmerzlichen Trennung, "Freundes Werth erkennt in der ganzen Fülle des Wortes;

"Daß er nicht eher begreift bes Lebens heiligste Tone,

10. "Bis er im doppelten Schmerz das doppelt Verlor'ne beweinet!" — "Aber nicht Wehmuth allein," entgegnet ihm feurig der Jüngling, "Füllt mir die wogende Brust; die Liebe der trefslichen Freunde, "Die mich so gütig behaus't, tritt jetzt im schöneren Lichte "Göttlicher mir vor die Seele. Wen sie des Bundes gewürdigt,

15. "Der blickt muthig hinans, ber eig'nen Stärke vertrauend, "Und der Glaube versüßt die bittersten Stunden des Abschieds." — Aber schnell unterbrach die liebliche Gräfin den Jüngling: "Was verbittert ihr euch so gewaltsam den herrlichsten Abend? "Treten mir doch schon die Thränen in's Auge; und soll ich im voraus

20. "Fühlen den Schnierz, wie der Freund aus dem traulichen Kreise hinwegeilt?

"Lass't uns die Stunden doch, die letzten, recht freudig genießen! "Saßen wir doch schon so oft im heimlichen Dunkel der Linden, "Und es erzählte der Freund uns vom herrlichen Rom, von Neapel, "Wie ihn das schöne Land der heiligen Künste ergriffen,

25. "Und es war uns, als hätten wir selbst Italien durchwandert. "Drum, so magst du uns jetzt den Weg deiner Reise verkinden, "Daß wir im Geiste dich dort auf deinen Pfaden begleiten, "Und auf der Karte der Finger mit dir, dich verfolgend, auch Schritt hält;

### Bermilitte Broth

"Zonn er ih ber feftidde Zoch für Gudenne, pa mellen, 26. "20 ber Grunn ige inte und melde ficht für ergigen."— Ebnech Fried, ber melden Standen, einemend die die: "Ebdig und gezu erfüll in die Bert bei belden Brenchin, "Ebdig und gezu erfüll in die Bert bei belden Brenchin,

(24) in nem' in 'n ran ben, me mein Hage mit librer 2'voor ergipt en genen, me er mengen mit glammelme Zan 25: Stelantropen für erzikt beliener, per Scheinberg menben Bis er bis Supre benn, bis bermelendendende Stelanjist erlingen gebild', me in ent bem Ramm bei Orbitegal, jis erlingen gebild', me in mit bem Ramm bei Orbitegal.

en on terson terror, se on enter equate as appeting.
Se per Stort, he ist file in infolmention Rogin handfulle,
60. Der pe ton dudnick bestensymtem field pe gelatiges.
"Zenn." in ternic or, "ribig" is box Ryselle genelitie. Belg,
"Jan blit Elerations mid, box fromtile Contest, side Elagar.

Jan blit Bernbrum mid, bes fromblig Centfert, nicht ib Aller ib erbiit geriid mis piete de 18 be Qemani. — Bib ber Jönging, mis b'end entgemte begild ber Best 65, Dienbribe iš best ber Zenay nati alen befannten Orth Rad ber Stimen, me bits mes abeliet. Into Contrar unte Mit

And two William, sie falle wie reland, and Schieger und die In son dath Stellere 1952, by an geogra for Steve Statistica und Signet sire transport (Steller 1956), and "Die St. De Cher um Command trool comes Bathway und ber 50. "Christ on ber induste Carmin und Company und best in 50. "Christ on ber induste Stelle Engang und in nice in

Mile tot Ouder Met. De Jetag der Marriaer dipuelle Jod im Stejd ton Stume, som filme Melige Zher; Den begelten ergriff tie Greifen bei Çilme per Milanan; Den fir herdren ben Cot, und gebelten enginagenz Jak Schanz infor de tienerung, ha melle entdig die Gebiebelte

the east yagen Traum, and be larbide Godin Begens yet:
"Tall's and identice, by Granzie, bean job iden diet, and menys
"Did and Chourt in mit generatus Tage verialies,
"Elle beharf er ber Chiefe. Granzie, ihnen bid ja und ber Reit,

D. Diene bis in fine oer Erfiltung, bem fürderlich fallem: im Gebinge; "Zd. und fonde mur bad, und fonde seit als, bed mir nimme.

Mile bis Orielle. Die benfür ber Syramb für des gezus Weisers. Sie bestellt der benfür ber Syramb für des gezus Weisers. Siesel neufen für mehr wird berjahrt. Werte ber Gibt.

Name nother person for names Torquet, greater, the fiden person the secondary Rays for Chapter, The community for thread fig in these Schooling for Transman, Right for Dingling and not: "Not would not greate to

Dritte je vojide je in v (hojid). Die frigion (dezigos) bio Good

Fest sich umschlingend, und still bes Berlustes Größe erwägend. Und sie gingen hinauf bis vor Eduard's Thilr; da umfaßte Innig der Jüngling den Freund, und sie klisten sich herzlich zum Abschied.

Endlich riß sich ber Graf aus Eduard's heißer Umarmung, 75. Drückt' ihm noch einmal die Hand und verschwand, und allein war ber Jüngling.

Lange stand er noch so, und blickte voll Sehnsucht dem Freund nach, Deffnete leise dann das Fenster, griff still zu der Flöte, Und es schwebte das Lied in den heiligen Tönen der Wehmuth Durch das Schweigen der Nacht, und lockte ihm Thränen in's Auge.

80. Da schlug lauter sein Herz, und gerührt entsank ihm die Flöte. Stiller und seliger blickt' er nun in das Schimmern des Bollmonds, Und es glühte sein Herz der ewigen Liebe entgegen, Und manch liebliches Bild entstieg der begeisterten Seele. Lange noch starrt' er hinaus, da riß er sich los aus den Träumen,

85. Und begann mit emsiger Hand sein Bündel zu schnüren, Legte die Flias mit hinein und das Englische Fernrohr, Und ein Kästchen, gefüllt mit Konischer Kreide und Bleistift, Auch elastisches Harz und ein Messer mit doppelter Klinge, Und das Zeichenbuch auch mit Papier von mancherlei Farben;

90. Alles packt' er genau und fest in das leberne Ränzel, Wog es bedächtig dann, ob es nicht zu schwer sei, erwägend — Denn eine große Last ermüdet den eifrigsten Gänger, Und der Bedürfnisse sind ja auf solcher Reise nur wenig — Ueberlegend stand er dann still, ob er etwas vergessen,

95. Und es siel ihm die Flöte noch ein; er ergriff sie behende, Deffnete schnell das Ränzel, und packte sie sorglich in Leinwand. Jetzt bedacht' und besorgt' er noch Manches, und schrieb in die Heimath,

Zog bann gemächlich sich aus, und warf sich nieder auf's Lager, Und bald wiegte die Nacht ihn in bunte liebliche Träume;

100. Und ihm war 's, als stieg er hinauf auf die Gipfel der Berge, Und er blickte zurück, und Nebel verhillte die Erde. Da erhob sich in gold'ner Pracht die Fackel des Tages; Doch das freundliche Licht bekämpste vergebens den Nebel, Und im Wasser erschien eine zweite glänzende Sonne,

105. Und der Nebel verschwand und heller ward 's in der Ferne. Aber jetzt ras'ten die Sonnen im donnernden Lause zusammen, Göttlich glühte die Welt, von flammenden Wogen erleuchtet, Und ein heiliges Sehnen zog auswärts ihn in das Gluthmeer, Und es brach ihm das Herz in großer mendlicher Wonne.

110. Da erwacht' er, und glühend begann 's in Osten zu tagen, Und er erhob sich rasch und warf sich schnell in die Kleider, Lud das Ränzel sich auf, festschnallend das lederne Tragband, Griff zum Anotenstock dann, aus trefflichem Schwarzdorn ge-

Und so verließ er das Schloß, und vorwärts trieb ihn die Sehnsucht.
115. Oft noch blickt' er zurück, und gedachte der schlummernden Freunde
Und der lieblichen Zeit im stillen Kreise der Edlen;
Aber endlich verschwand ihm das Schloß, es drängten sich neue

Bilder herauf, und er schritt mit fröhlicher Lust durch den Morgen. Da gedacht' er des Traums, und versuchte das Räthsel zu beuten,

120. Und er verlor sich bald im bunten Spiel der Gedanken. Manches Thal durchwandert' er nun, es sührt' ihn die Straße Manchem Dorfe vorbei, und Fürsteustein sah er von serue, Stolz, in herrlicher Pracht, wie es niederblickt in die Tiese. Schimmernd ragten die Thürme empor aus den blühenden Bäumen,

125. Und es flammte das Glühen des Tag's in den spiegelnden Fenstern. Lange betrachtete es der sinnige Jüngling, und konnte Spät und ungern nur vom lieblichsten Bilde sich trennen; Doch er wanderte weiter, und sang sich manch fröhliches Liedchen. Höher stieg nun die Sonne am himmel herauf, und von ferne

130. Sah er die Thitrme jetzt von Landshut, und näher und näher Kamen sie ihm, und er schritt jetzt schneller und muthiger vorwärts. Bald erreicht' er die Stadt, und das beste Wirthshaus erfragend, Wies man ihn auf dem Ring sogleich in den Gasthof "zum Raben." Grilfend trat er zur Stube hinein, und die freundliche Wirthin

135. Nannte dem Jüngling schnell, was Küche und Keller vermochte; D'rauf erwählte Eduard sich Kaltschale von Weißbier Und Forellen mit grünem Salat — er. fühlt auf der Reise —, Auch ein Fläschchen Destreicher Wein, ihn in Wasser zu trinken, Denn nichts löschet den Durst wohl besser, als dies bei der Wand'rung.

140. Bald erhielt er, was er verlangt', und es schmeckte ihm köstlich; Trefflich mundete ihm der Wein nach der Hitze des Tages, Und er trank im Stillen der fernen Freunde Gesundheit. Als er durch Speis' und Trank sich gestärkt, so streckt' er ermübet Sich auf dem Canapee aus, und ruhte noch einige Stunden,

145. Wo er von Zeit zu Zeit in sansten Schlummer sich wiegte. Dann erhob er sich rasch, bezahlte der Wirthin die Rechnung, Warf sich das Ränzel um, und schied von dem freundlichen Landshut. Munter ging er nun vorwärts, die große Straße verfolgend, Ging durch Schreibendorf durch und durch das lange Rothzeche,

150. Bis er endlich dann zum Anfang des Waldes gelangte, Wo er, vom Schatten gekiihlt, die Landshuter Berge hinaufstieg. Lange noch führt' ihn der Weg durch die düstere einsame Waldung, Und den Blick in die Ferne verwehrten unzählige Bäume; Aber auf einmal ward 's licht und heller zwischen den Zweigen,

155. Und ein Fußweg führte hinaus auf die Höhe bes Felsens.

and the second

MAT was be beg don the fedore, the plattine diffe on hem Diller. Mat or fearer patients must be the time for the Diller. Material patients and beginning for the diller. Material patients and beginning Diller and the section of Dillerships, the Interface Diller and section section 10. Diller, Six by Michigan Diller and patients and the English of Sections are madelled. Dillers and section of the English of Sections are madelled. Dillers and dillerships

Single on Desport per genellight. State enthylood:
Sales Shelloff's pool, on he before prop. for Selfens
Sales he Shelloff's pool, on he before so below Shello.
Sales he Shelloff has been been Shelloff.
Sales he Shelloff has been shelloff be Selfens.
Sales not Shelloff his he does not be been shelloff.

The best State of the State of the State of the Carrier, State of the State of the

Resign Quantum but States in the receiver States pay but Shade, this in gallow for State in the Spicioushes Stateshes the States, Shade Shadesheman exhibit the Statesh but staffillion, Shagelingh East or Statesh with Inform Staff in the Antidation Obsestment, Stateshed Staffer Shadeshes parent like but Stateshed Statesheep, Stateshed Stateshes and Stateshes Stateshed Obsestment,

Each or old fid provides the time begins as an handler, the strelle be Confe than the religion depotes. Sole excelled or the Chart, then glitter and Named in the College, late by Glingling tipes than her Wang in two Outlief June Comme."

50. Ele tipe les fiefs Siergeux pritifiq des Elemenden entres Mille mest et fich per unt bet write Gender meter, Eleb exactes & in 600m 2 plumen tie Opifen,

Die man ibm jete biglett auf perichen Zellern bedehren. Dab ist Streette ihm werdich ger felblic nach beiter Ornalite A. Mer er Street wer Hallen nach Krafe für unb Orbeitung. Dem biern mennen mehr er bereicht geben den

Zenn blein meigen welcht er brauch und erfolgen be Angerg." Bilth fin innel er fich beim auch be werden erstellen Mittens, Auszu ber giel fich ertendent, imn feinel die Steller ge über-Bellt und einder er file Zenn, mat Forde unterhen bis Georg. St. Bilth und Reiter Gestelle fag übelich mit fill ein bem Schreifung. Sweiter Gerjang.

Opts with integration to the Change and the Scholarship of Children and the Change and the Children and the

Doch es schlief noch der Jüngling, von lieblichen Bildern umgaukelt. 10. Und die Sonne stieg höher empor, und lauter und deutlich Tönte das Murmeln herauf geschäftiger, emsiger Menschen, Schnell mit dem Tage zugleich des Tages Beschwerde ergreifend; Aber doch schlummerte Eduard noch in friedlichen Träumen, Küßte die Sonne auch längst schon die bräunliche Wange des Jünglings.

15. Endlich erschien der Marqueur mit der Kanne voll dampfenden

Raffee's,

Mit dem Töpfchen voll Rahm und dem reichlich bezuckerten Milchbrot;

Da erwachte der Jüngling und warf sich schnell in die Kleider, Freute sich baß ob des herrlichen Wetters — denn günstig zur

Wand'rung

War ihm der freundliche Tag — und schlürfte das reichliche Frühstilck.
20. Dann berief er den Boten, den kund'gen des Wegs im Gebirge, Den er des Abends zuvor zum treuen Führer gedungen, Lud ihm des Känzels Last auf die breiten willigen Schultern, Zahlte die Rechnung und ging, von dem freundlichen Schmiedes berg scheidend.

Bor ihm lag in unendlicher Pracht, in der Fille des Morgens, 25. Stolz das hohe Gebirg' mit himmelanstrebender Großkraft; Und ihn zog die Schusucht hinauf zu dem Gipfel der Berge; Ach, und über die Berge hinweg, über Erden und Welten Trieb ihn die kühne Gewalt der wildbegeisterten Seele!

Da ergriff er, um rasch den gewaltigen Sturm zu bekämpfen, 30. Der ihm durchwogte die Brust, die Wohllaut zaubernde Flöte, Und es brausste das Meer der künstlich verschlungenen Töne, Bis es in leises Weh'n sich der heiligsten Liebe gewandelt. So in melodischer Kraft entschwebte der flüchtige Wohllaut,

Und dem Weltgeist erglühte das Lied des begeisterten Jünglings, 35. Und der Sehnsucht Gewalt versank in den Wogen des Einklangs. Endlich verstummte das Lied, und schweigend durchzog er Steinseisen, Zog durch Krumhübel durch, voll bunter liedlicher Gärten; — Denn es wachsen daselbst der heilsamen Kräuter gar viele, Die man mit fleißiger Hand zum wohlthuenden Balsam bereitet,

40. Und schon Mancher ward so dem nahenden Tode entrissen. — Steiler ward nun der Pfad, durch schattiges Laubholz sich schlängelnd, Und es schritt der Jüngling mit frischer Jugendkraft vorwärts; Da unterbrach zuletzt der keuchende Bote die Stille:

"Läuft boch der junge Herr, als hätt' er 's von Kindheit getrieben; 45. "Schon' er den Athem nur auch, denn gar hoch ist 's noch bis zur Koppe.

"Sachte! ich kann ja kaum nach; nur mäßig, es geht ja bergauswärts!"

Aber Eduard stieg unermüblich, es trieb ihn die Sehnsucht,





55. Ihm im Sternenschein unzählige Lichter entgegen. "Wo ist das deine, Josephe, wo ist der Stern meiner Liebe?" Ruft er begeistert aus; "ach, eins von den schimmernden Lichtern "Sammelt die Liebe um sich und blinkt Josephen in's Auge! "Ob sie meiner gedacht? Gewiß. Auf, daß ich sie grüße!"

60. Und er eilt hinab in die Stadt, und fragte den Ersten, Der ihm entgegen trat: "Sagt, Freisnd, wo ist wohl die Wiese? "Wo ist das steinerne Haus? Beschreibt es mir gut, daß ich 's sinde."—

Freundlich wies man ihn über die Briicke hinauf an den Bäumen. Er gewahrte das Haus; da ergriff ihn stille Begeist'rung,

65. Und ein heiliges Wehen verkündet die nahe Geliebte. ""Sieh', Iosephe,"" begann der Alte, ""wer kommt da so eilig ""Noch die Wiese herauf; ein Reisender scheint es, ein Jäger.""— "Wo?" so fragte Josephe aus ihren Tränmen erwachend;

Da erblickte sie ihn, und erkannte den Gang des Geliebten. 70. "Rudolph," rief sie, und flog ihm entgegen, "mein Rudolph!" — ""Josephe!""

Jubelt jener entzückt, und Küsse verschlangen die Worte. —
"Ei, willsommen Bursche!" trat jetzt ihm der Bater entgegen,
"Das ist ein kluger Streich, und macht mir herzliche Freude."
Sprach 's und brückte dem Jüngling die Hand. — ""Mein trefflicher Vaker!""

75. So entgegnet er ihm gerührt, ""Du bist boch recht frühlich? ""Bist boch recht frisch und gesund?"" — "Gott Lob!" versetzte ber Alte.

"Und mit der Mutter geht 's auch um Vieles besser." — ""Woisst sie ?""

Fiel ihm der Jüngling ein; — ""ach, lass't mich hinauf zu der Guten,

""Daß ich ihr küsse die Hand, die so miltterlich um mich sorgte!""— 80. Und sie siihrten ihn freudig hinauf zu der stannenden Mutter, Die den jungen Freund mit herzlichen Worten begrüßte: "Sei mir willkommen, mein Sohn, sei der Mutter willkommen in Karlsbad.

"Necht überrascht bin ich; zwar hab' ich es immer geahnet, "Doch ich zweifelte d'ran, daß du so abkommen könntest.

85. "Sprich, wie geht es daheim, ist Alles noch flink und in Ordnung? "Steht das Getraide hoch, und sind die Pflaumen gerathen?" — ""Wohl ist Alles noch flink und in Ordnung,"" entgegnete Rudolph, ""Das Getraide steht hoch, und die Pflaumen sind herrlich gerathen. ""Marthe hittet das Haus und hält die Knechte zur Arbeit.

90. ""Sie empfiehlt sich auf's Beste; auch Predigers grüßen recht herzlich.""

"Und bes Schulmeisters Frau," so fragte die Mutter, "ist nieder? "Sicher ist es ein Sohn, ich hab' es ihr immer geweissagt." —

""Wohl traf 's ein,"" versetzte ihr Rudolph, ""ich stand zu Ge-

"Ei da mußt du uns Alles ein langes und breites erzählen!" 95. Fiel die Mutter ihm ein. — ""Ei, laß doch den Burschen erst ausruh'n.""

So entgegnete ihr der Förster, ""schafft Wein und zu essen! ""Denn der Weg ist lang, und groß war die Hitze des Tages. ""Setze dich, Sohn, und ruhe dich aus, dann magst du erzählen."" Aber Josephe war längst schon hinaus; sie brachte die Schüsseln,

100. Brachte die Flaschen herein, und Melnecker perlte im Glase. Freudig ergriff der Alte das Glas und bracht' es dem Jüngling: "Sei uns willkommen im steinernen Haus'!" — ""Recht berzlich willkommen!""

Riefen die Weiber ihm nach; es klirrten die Gläser im Kreise. — "Dank für den freundlichen Gruß," versetzte der treffliche Züngling,

105. Driickte dem Bater die Hand und neigte sich gegen die Mutter; Aber Josephen zog er an's Herz, und mit glühenden Lippen Küßt' er dem liebenden Mädchen die Perle des Glücks von bem Auge.

""Rudolph,"" begann barauf der würdige Förster von Buchwald, ""Jetzt erzähl' uns getren, wie du schnell dich zur Reise entschlossen,

110. ""Wie bu den Weg vollbracht, ob Ungliick, ob Gliick dir begegnet.
""Sephchen, bring' mir vorher noch den Meerschaumkopf und
die Dose,

""Denn mich gelüstet 's, dabei das letzte Pfeischen zu rauchen. ""Sieh' einmal, Rudolph, den Kopf, ich hab' ihn erst gestern bekommen;

""Dier Louisd'or ist er werth, 's ist ächte Türkische Masse.""— 115. Jener bewunderte sehr die zierliche Form und die Farbe Und das reiche Beschläg'; dann begann er mit folgenden Worten: "Seht, ihr Lieben, schon sind es drei Wochen, daß ihr uns verlassen; "Debe war mir das Haus, und mit Sehnsucht zählt' ich die Tage.

"Fleißig hatt' ich vollbracht, was der Bater zur Arbeit gelassen, 120. "Bald vermessen den Forst, und vollendet den jährlichen Holzschlag. "Auch im Garten war ich nicht faul; ich hatte den Abschluß "Des Quartals nur noch, auch damit kam ich zu Stande. "Missig hielt ich 's nicht aus, da gedacht' ich Josephens Geburtstag, "Der auf den Montag fällt; ilberraschen wollt' ich euch Alle,

125. "Und am festlichen Tag mich selbst Josephen bescheren. "Töplitz, so dacht' ich mir, hält dich einen Tag, auch wohl länger, "Und so ging ich am Donnerstag aus; ein herrlicher Morgen "Strahlte dem fröhlichen Blick aus tausend Blüthen entgegen. "Längs der Müglitz führte der Weg mich, der vielsach gekrümmte,

130. "Durch bes Felsenthals verschlungene ditstere Windung.
"Schauerlich standen die Fichten umber auf den Höhen ber Berge,

and the second



175. "Und ich eilte hinab, und rastlos weiter bis Töplitz.
"Spät schon war 's, als ich in die Töpserschenke hineintrat.
"Bestens ward ich begriißt, man gab mir ein freundliches Zimmer,
"Und ich pfleate mich bak, nach bes Tages Last und Erhitzung

"Und ich pflegte mich baß, nach des Tages Last und Erhitzung. "Liebliche Träume umgankelten bald den glücklichen Schläfer,

180. "Bis des Morgens Weh'n durch das offne Fenster mich weckte.
"Bleiben wollt' ich in Töplitz, so hatt' ich es ernstlich beschlossen;
"Aber der freundliche Tag ließ mich nicht ruhen und rasten,
"Und die Sehnsucht zog mich zu euch. So eilt' ich denn weiter.
"Gestern kam ich bis Podersam, und wanderte heute

185. "Fröhlich und frischen Muths dem Herzen nach und der Sehnsucht, "Die mich hierher geführt, und jetzo bin ich am Ziele, "Find' euch froh und gesund, und freue mich laut meiner Lie-

ben."

Also beschloß der treffliche Jüngling, und reichte den Aeltern, Reichte Josephen die Hand, und Alle drückten sie herzlich.

190. D'rauf begann die Mutter: ""Ei, Sohn, erzähl' uns doch weiter ""Bon der Gevatterschaft; du weißt, mich freut das vor Allen!""— Aber der Bater fiel ihr in's Wort: "Ei, Mutter, was denkst du? "Audolph sehnt sich gewiß zur Ruhe nach solcher Ermildung; "Drum gute Nacht, mein Sohn! Josephe, zeig' ihm das Zim-

195. ""'s ist auch wahr, ich dachte nicht d'ran,"" versetzte die Mutter, ""Schlafe wohl, und segne dich Gott!"" — Ihr dankte der Jüngling,

Gab dem Bater die Hand und ging. Es führt' ihn Josephe. Freundlich schloß sie das Zimmerchen auf: sie hatte mit Blumen Ihm das Fenster geschmückt, den lieben Gast zu begrüßen.

200. Innig war er erfreut und dankt mit herzlichen Worten. Aber sie eilte hinaus, ein flüchtiges Lebewohl nickend. "Einen Kuß noch," rief er ihr nach, "nur noch einen, Josephe, "Sei barmherzig!" Sie hüpfte zurückt und steckte das Köpschen Schalkhaft zur Thitre herein, reicht' ihm die Lippe zum Kusse.

205. "Dank dir," rief er entzückt, "und nun gute Nacht, süßes Lieb-

""Schlummere süß!"" so flüsterte sie und schwebte von dannen. Lange sah er ihr nach; ein stiller heiliger Frieden Weh'te durch seine Brust, wie Frühlingsträume der Liebe, Und es wiegte die Nacht in selige Träume den Jüngling.

#### 3weiter Gefang.

Dämmerung webt noch still in des Thales verschlungener Tiefe, Nur den Gipfel des Bergs begrüßt die Sonne mit Rosen, Und der lebendige Tag erwacht auf den Höhen. Dort unten Schlummert noch Alles tief, die sansten Träume des Morgens

a section of

5. Schweben mit fröhlichem Sinn um das Lager der glücklichen Schläfer,

Und die vergangene Zeit tritt ohne den Schmerz vor die Seele. Aber die Sonne steigt, es fallen die Strahlen des Lebens Ueber die Berge herein; aus den Thälern flüchtet der Nebel, Der mit dunkter Gewalt noch die blühenden Fluren umarmt hielt,

10. Und in den Perlen des Thau's, im Schmelz der erwachenden Fluren,

Spiegelt sich tausendsach des Morgens glühender Brautschmuck. Sieh', und es öffnen sich dem jungen Tage die Fenster, Und die Thüre geht auf, es regt sich das Leben auf's neue! Aber Josephe lag noch, von lieblichen Träumen umgaukelt,

15. Sanft, wie nur Engel ruh'n. Es schläft sich so herrlich am Morgen, Und sie schlummerte gern noch ein Stündchen. Da pocht 's an ber Thüre,

Und der Vater ruft leise hinein: "'s ist Zeit an den Neubrunn; "Auch zum Sprudel wandert man schon!" — Das wirkt' wie ein Zauber,

Schnell vom Lager empor; der Morgenputz wird bereitet, 20. Bald vollendet in flichtiger Zeit ist das flüchtige Kunstwerk, Und die Grazie wirft einen heitern Blick in den Spiegel. Aber der Bater war und die Mutter längst schon gerüstet, Als das blühende Kind mit zierlichem Gruße hereintrat. Beide umarmten sie, einen freundlichen Morgen ihr wünschend.

25. ""Aber wo bleibt doch der Rudolph,"" versetzte das liebliche Mädchen;

""Denn zum Neubrunn muß er durchaus mit, auch macht 's ihm Bergnitgen,

""Wartet, ich weck' ihn sogleich!"" sie sprach 's und eilt' aus bem Zimmer

Hin zu Rudolph's Gemach; bort pochte sie leis' an die Thüre. ""Schläfer, ermunt're dich, wir warten beiner zum Neubrunn.""—

30. Also klang ihr melobischer Ruf zu bem glücklichen Jüngling; Und er erwachte aus lieblichem Traum zur schöneren Wahrheit. Freudig entgegnete er: "Sogleich mein treffliches Mädchen, "Bin ich bei euch, drum verweilt und verzeiht dem ewigen Schläfer." Schnell sprang er nun in die Kleider hinein, ein zierlicher Jagdrock

35. Schlug um die Hüfte, es klirrte der Sporn an dem glänzenden Stiefel,

Und das dunkle Haar flog in reicher Pracht um die Stirne. Also trat er zu jenen hinein; viel Griiße des Morgens Tönten dem Jünglinge zu, und herzlich erwiedernd begann er: "Wie mich die Nacht doch hier in weit seligern Träumen umgaukelt,

40. "Und wie der junge Tag heut' um so schöner mich anlacht! "Alles ist mir vertraut und hold, wohin ich nur schaue; "Denn ich bin ja bei euch, in der Liebe geheiligter Nähe,

## Gelegenheitsgedichte.

#### An Rofine Burger.

Rach ber Borftellung ber "Maria Stuart."

öttergleich, geführt von Melpomenen, Schwebst du hin im festlichen Gepränge; Deine Stimme, Aeolsharfenklänge, Und die Lust zersließt in süßen Thränen.

Ach! da faßt ein nie gekanntes Sehnen Meine Brust, das Haus wird ihr zu enge, Und der Beifall der entzückten Menge Jauchzt dir zu in fröhlich lauten Tönen.

Deiner Kunst Begeist'rung schwellt den Busen; Denn dich treibt ein heiliges Verlangen, Nicht der Menge wandelbare Gunst.

Göttlich Weib! — der süße Kranz der Musen Blüht für dich in ew'gem Frühlingsprangen, Und die Kunst belohnt sich in der Kunst.

#### 'An g.

Sch sah ein Schwärmen, sah ein buntes Treiben, Glückwünschend kommt der Freunde saute Menge; Doch vor des Lebens rauschendem Gedränge Muß sich der leise Gruß des Sängers sträuben.

Er will entfernt, — boch nicht vergessen bleiben; In seines Zimmers unbekannter Enge Erweckt er seine schüchternen Gesänge, Die Freude wagt 's, sie schmucklos hinzuschreiben. Schon brängen ihn bes Abschieds trübe Stunden, Und erst so spät hat er ein Glück empfunden, Und kaum genossen, ist es schon verschwunden.

Doch sprach das Glück auch nur von kurzen Tagen, Ich darf es doch in meinem Herzen tragen, Und die Erinn'rung darf die Saiten schlagen!

#### An Corona,

als fie gefungen hatte.

Toch hör' ich dich! — Ein Meer von Harmonieen Durchwogte freudig meine trunk'ne Seele; Der Stimme Einklang, silft wie Philomele, Wie lichter Engel Friedensmelodieen.

Noch seh' ich dich! und alle Abern glühen — Umsonst, daß ich den innern Drang verhehle — In dieser schönen Form die schön're Seele, Die alle Himmelsreize sanst umblühen!

Es hat sich dir ein Zaubergeist verbündet, Der jedes Herz zur Huldigung gezwungen. Es ist ein Kommen, ist ein Seh'n und Siegen:

Denn alles Schöne, was bein Lied verkündet, Und alles Zarte, was bein Mund gesungen, Es steht lebendig da in beinen Zügen.

#### Bum 3. Jebruar.

Das kaum zu beines Festes Glanz sich traute — Ein Jüngling schlug die ungeübte Laute — Klingt vor des Schlosses reichgeschmlickten Pforten.

Es bebt dahin in kaum verstand'nen Worten; Denn vor dem Blick, der so viel Edles schaute, Dem sich der Schönheit Räthselwort vertraute, Verstummt der Geist in schilchternen Accorden.

#### Des Sängers Abschied von der Kurftin. \*)

D'as Lied verstummt, das Dir in kurzen Stunden Des Frohsinns und der Liebe Gruß gebracht; Und schöne Tage sind bahin geschwunden, Wo uns das Leben freundlich angelacht. Uch! was auch Schönes je das Herz empfunden, Ist in der Seele glühend neu erwacht, Seit höh'rer Wesen lichte Morgenröthe Aus Deinem Antlitz uns entgegenwehte.

Soll es ber Sänger in die Brust verschließen, Was in dem Liede ew'ge Freiheit trinkt? — Eh'r mag die Fluth im Sturz zurücke sließen, Eh' sich Begeist'rung in die Fesseln zwingt! Drum darf ich Dich mit freiem Wort begrüßen, Und wenn dies Wort mir glühend nicht gelingt, Will ich der Lever trüglich Gold zerbrechen Und so an mir den Stolz der Jugend rächen.

Ich weihte Dir der Lieder volle Weise Und Alles, was die Muse mir vertraut. — Ach, in dem Herzen flüstert Sehnsucht leise, Doch in des Liedes Tönen spricht sie laut! — Sieh' ringsumher in dem gerührten Kreise, Wie Trennung Dir in jedem Blicke thaut! — Was Alle still in ihrer Brust empfinden, Soll Dir des Sängers letztes Wort verkünden! —

Du fliehst von uns, wir können Dich nicht halten, Der Mutterliebe süße, heil'ge Pflicht Ruft Dich zu theuern, freundlichen Gestalten, Wo Tochterglück zu Deinem Herzen spricht. Doch in des Lebens buntem Dreh'n und Walten Bergiß der alten Deutschen Liebe nicht! — Der Freunde nicht, Dir tren in Lust und Schmerzen, Und so leb' wohl! leb' wohl! — aus vollen Herzen.

<sup>\*)</sup> Frau Berzogin Dorothea v. Rurland.

#### An F. v. A.\*)

Wir nahen freudig, eble Frau, Zu Deines Tages Feste. Sind wir, betracht' uns nur genau, Dir unbekannte Gäste? Wir kommen nicht aus dieser Zeit; Wir sind aus der Vergangenheit, Die Sänger alter Tage.

Dort, wo Dir, wie auf Geisterruf, In jenes Thales Stille Ein Eben freundlich sich erschuf, Mit üpp'ger Lebensfillle, Und wo die Zschopau, stolz und frei, An steilen Wänden rauscht vorbei Mit ihren Silberwogen;

Wo Du am kühnen Felsenrand Zwei Thürme kannst gewahren, Einst eine alte Beste stand, Bor vielen langen Jahren. Da ward gekämpst, getanzt, gezecht; Es war ein kräftiges Geschlecht Bon alter Deutscher Sitte.

Die Nitter flogen stolz und kühn Hinaus zum Kampf und Streite, Um siegend wieder einzuzieh'n Mit reicher, voller Beute. Doch auch der sanste Tronbadour, Er war nicht fremd auf dieser Flur, Mit seinen bunten Liedern.

Er sang ber Helben kühne Macht In vollen lauten Tönen; Doch mit des Liedes schönster Pracht Sang er das Lob der Schönen. Denn, was die Brust am meisten schwellt, Das ist der Frauen zarte Welt, Das ist die Welt der Liebe.

<sup>\*)</sup> Frau Gräfin Elifa v. d. Rede, geb. Reichsgräfin v. Mebem.

Die schöne Zeit hat sich verilingt, Sie strahlt in Dir, in Dir, und bringt Die gold'nen Tage wieder.

Und schnell ist unser Lieb erwacht In hohen Himmelstönen: Es hulbigt nur mit süßer Macht Dem Edlen und dem Schönen! Denn was in Frauenherzen glüht, Berherrlicht nur des Sängers Lied In heiligen Accorden.

An Schönberg und Luisen, am Tage ihrer Berbinbung.

1807.

Bs steht ein Schloß auf waldigen Höhen Und blickt herab in ein heimliches Thal; Wenn Abends die Lüste kühlend verwehen, So leuchten die Fenster vom sonnichten Strahl. Und neben ihm thront ein gewaltiger Riese, Die Wasser der Erde bespülen die Filse; Doch durch der Wolken bläulichen Flor Streckt er das trotzige Haupt empor.

Gewaltig steht er im luftigen Kreise, Gebietend blickt er in's ferne Land, Und frei und groß, nach ewiger Weise, Stiltzt er des Himmels azurnen Rand. Es herrschet der Kobold, der mächtige, drinnen, Dem Burgherrn verbunden mit freundlichem Sinnen; Er theilt seine Freuden, er theilt seinen Schmerz, Mitsilhsend schlägt ihm das kräftige Herz.

Im Schloss erhoben sich Freudengesänge, Denn jubelnd zog der Bräutigam ein; Er stürzt sich hindurch durch die jauchzende Menge, In die Arme der Braut, in den fröhlichen Reih'n. Und festlich erklingen die silbernen Glocken, Und wiederertöut 's in den Klüsten des Brocken: Sie stimmen in wonniger Harmonie, Wie die Herzen der Liebenden, spät und früh. Und der Zug beginnt unter heiligen Tönen; Sie wallen zur Kirche Paar und Paar, Um der Liebe göttliches Fest zu krönen; Es bebt der Kranz im bräutlichen Haar. Die Orgel singt, es slammen die Kerzen, Der Priester verbindet die liebenden Herzen; An die Brust des Geliebten sinkt die Braut, Und freudig wird die Gemeinde laut.

Und zurück geht der Zug auf gedrängten Wegen, Die staunende Menge zertheilt er kaum. Den Verbund'nen tönt der herrlichste Segen, Und dis zu des Saales sich wölbendem Raum Drängen sich freudig Männer und Frauen, Um die Allgeliebte zu schauen. Da verläuft sich des Volkes brausend Gewühl, Und süßer verwebt sich der Liebe Gefühl.

Es schließt sich ber häusliche Kreis im Saale, Und lieblich tönt manch herzliches Lied: Sie nahen sich fröhlich zum sestlichen Mahle, Der Kömer freis't und der Purpur glüht, Und Alles ruft: Luise soll leben Und Moritz! — Doch, wie sie die Gläser erheben, Da öffnet die Thür sich mit eiliger Hast, Und bedächtig naht sich ein fremder Gast.

Auf die Neuvermählten leukt er die Schritte, Er schenkt der Braut manch köstlichen Stein; Dann nimmt er den Becher und tritt in die Mitte, Und schäumender perlt im Glase der Wein. Und zu den Glücklichen spricht er die Worte: "Ich stieg heraus aus der Erden Pforte, "Aus Berges Dunkel, aus sinst'rem Schacht, "Zur reinen Klarheit, die ewig wacht.

"Ich bin der Kobold des dröhnenden Brocken,
"Und finster ruht' ich im graulichen Neich,
"Da lockte der Ton mich der silbernen Glocken,
"Und ich klimmte eilend herauf zu Euch.
"Geladen zwar bin ich nimmer zum Feste,
"Doch tret' ich freudig unter die Gäste;
"Der Gott ergreift mich, das Auge wird klar,
"Berkünden will ich 's dem herrlichen Paar.

a belief



#### Die Anmuth.

Ich wohne nur bei einer reinen Seele, Nur in der Brust, wo stille Zartheit quillt; Und wo ich mich mit hohem Geist vermähle, Da ist des Lebens Käthselspruch erfüllt. Die Schönheit strahlt nur aus dem innern Leben, Drum will ich ewig schirmend dich umschweben.

#### Die Liebe.

Die Hand der Götter wirft die Erdenloose, Und ohne Wahl vertheilt sie Schmerz und Lust. Das höchste Glück blüht nur in meinem Schoße, Das höchste Glück blüht nur in meiner Brust. Da soll es in der Jugend süßem Prangen, Da soll es rein und göttlich dich empfangen.

So nah'n sie freundlich dir, die heil'gen Gäste; Und froh im Sonnenlichte ihrer Gunst Begrüßen sie dich einst bei'm spät'sten Wiegenfeste, Im heil'gen Bunde, Anmuth, Lieb' und Kunst. Und was aus ihrem Munde dir erklungen, Ein trenes Herz hat dir das Lied gesungen.

#### An Sie.

Den 21. Januar 1809.

Im vollen Tanmel heißer Liebeswonne Glänzt freudig mir des Lebens gold'ne Sonne Hellstammend durch des Morgens Rosenthore Im Strahlenflore.

Zum schönsten Erdengliick bin ich gesegnet; Du, Heilige, bist liebend mir begegnet, Längst strahltest du mir, wie im Kranz der Sterne, In weiter Ferne.

Da wich die Nacht, das Licht der Seele tagte! — Als ich den Blick kühn zu erheben wagte, Ward es mir klar, was mir das Herz erfüllte, In deinem Bilde. Bei beiner Stimme sausten Hammonieen Faßt mich Begeisterung mit heil'gem Glüben, Und Wonne quillt mir; seliges Entzischen, Aus beinen Blicken.

Wär' es wohl Liebe, die im Herzen lobert, Und stolz der Seele volle Allfraft fodert, Wollt' ich die Mauern muthig nicht berennen, Die uns much trennen?

Und soll ein Wort aus beines Mundes Hanche, Ein süßer Blick aus beinem Himmelsauge, Ein Lächeln, sich der Gottheit zu bemeistern, Mich nicht begeistern?

Mit ew'gen Banden hältst du mich umschlungen, Nur Eine Sehnsucht hat das Herz durchdrungen; Drum schwör' ich dir in heil'ger Liebesweihe Den Schwur der Treue.

Mag auch die Zeit mich seindlich jetzt umtoben, Sink ich nur einst, zur Flammengluth erhoben, Wenn meine Thaten erust am Ziele sußen, An beinen Busen.

An beiner Brust wollt' ich die Welt vergessen, Mich an Glückseligkeit mit Göttern messen. Ach! aller Sehnsucht Ziel ist liebetrunken In dir versunken.

Sanft, wie das Lied sich wiegt in Zaubertönen, Sollte mich Liebe jeder Qual versöhnen, Den Dornenkranz mit Rosenpracht verweben, Und ewig leben.

Droht einst des Schicksals eh'rne Krastzerstörung, Mein Engel flüstert mir des Trostes Wort: Verklärung, Und sterbend kann in deinen Liebesarmen Das Herz erwarmen.

Wenn ich vollendet dann der Gruft entsteige, Wandl' ich noch einsam in des Himmels Reiche, Vort find' ich nicht der Seele stillen Frieden, Bon dir geschieden. Da harr' ich bein am Thor ber Paradiese, Bis ich verklärt ben Geist der Liebe grüße; Dann schweben wir, geführt von Lieb' und Wahrheit, Zur ew'gen Klarheit!

#### Mit den Knospen.

1812.

Als ich in meines Lebens erstem Lenze Die ersten Knospen meiner Lieder brach, Und durch der Jugend froh geschlung'ne Tänze Nur in Orakeln meine Ahnung sprach, Flocht ich in dunkler Sehnsucht meine Kränze, Und meinen Träumen flogen Träume nach; Da fühlt' ich 's tief in meines Herzens Beben, Das Göttliche, es athme noch im Leben.

So hofft' ich still beim kalten Gruß der Jahre, Als eine Sonne sich mir zugekehrt. Es stand der Ahnung Traum auf dem Altare Zur Weiblichkeit vollendet und verklärt. Was ich bewahrt und was ich noch bewahre, Nun hat es sich begründet und bewährt: Jedwedes Edle trägt der Schönheit Stempel, Und nur in Frauenherzen ist ihr Tempel.

Und diesem Glauben hab' ich zugeschworen Mit freier Brust, ein treuer Troubadour. Jetzt zürne nicht, bringt dir der Frühlings-Horen Harmloser Kreis, statt Blüthen, Knospen nur. Das Reise hat nur reise Kraft geboren, Die Rosenpracht schmückt keine junge Flur. O, dürft' ich einst, ich denk' es mit Entzikken, Für dich zum Strauße meine Blüthen pflücken!

#### Am 16. November,

mit Dehlenschläger's Alabbin.

Was freundlich aus der fremden Lever quillt. Des holden Liedes zart gewebtes Bild Soll froh in deinem Zauberblick sich reinen; Denn nur wo Anmuth sich und hoher Geist vereinen, Da ist des Lebens Göttlichkeit erfüllt. Der reine Sinn ist 's, der die Welt begreist; Er wohnt nur in des Herzens stillen Käumen, Da ist das Land, wo seine Blüthen keimen Und wo zur schönsten Frucht die Blüthe reist. Er lebt in dir; der Dichtkunst heil'ges Wehen Umsäuselt dich. Du wirst das Lied verstehen!

#### An Isidorus.

Am 5. April 1813.

Dasch im Sturme des Kriegs begrüß' ich den Freund, mich entführen Schnell die Wogen der Fluth, der ich mich freudig vertraut. Rauschend stürmen sie fort bis zum Meere, durch Klippen und Brandung;

Doch auch der Spiegel des Meers mehrt noch den zitternden Schlag.

Und was im nebelnden Schaum der muthige Bach sich geträumet, Wird in der Stille des Meers klares lebendiges Sein.

# Unterlegte Texte zu gegebener Dinfit.

#### Bu einer Melodie.

Ach, bein Glaube war so süß! Doch umsonst nur ist bein Sehnen Nach der Liebe Paradies. Froh schlugst du mit tiesem Beben Für das heil'ge Wunderland; Doch vernichtet ward bein Streben, Und der schöne Traum verschwand.

## Bu Paifiello's Musik von Nel cor piu non mi sento etc.

Die Sehnsucht mich durchglüht, Und rastlos fort durch's Leben Und Sturm und Nacht mich zieht! Bald wogt die Brust, Bald schlägt das Herz In hoher Lust, In tiesem Schmerz. Der Morgentraum entslieht. Ach Sehnsucht, Sehnsucht, Behnsucht, Wie all der Seele Streben In einem Bilde glüht!



Wohin sich nur die Angen lenken, Alingt beine Stimme mit fesselnber Macht. Drum — soll ich nimmer an dich benken, Ach, so vergönne mir diese Nacht!

Die Nacht erscheint mit süßem Bangen, Der Schlummer übertändt den Schmerz. Mir träumt, ich halte dich umfangen Und drück' dich liebend an das Herz. Sterben will ich für dich mit Frenden,

Aber verlassen kann ich dich nicht. Soll ich auf ewig — auf ewig dich meiden, Laß mich nur noch bis zum morgenden Licht.

Auch morgen wird Aurora glüben, Die Rose bleibt der Augen Lust; Ich hörd der Sterne Harmonieen Und drück dich träumend an die Brust. Wer kann der Liebe Kraft ermessen? Immer sich gleich bleibt der Tage Reih'n. Ach, soll ich dich auf ewig vergessen, Laß mich nur ewig noch bei dir sein!

# Russisches Lied.

and his inter-

(Rach ber Weise: Schöne Minka, ich muß scheiben.)

Er.

Durch den Don schwimmt kampfentschlossen Der Kosack mit den Genossen, Sagt zuletzt noch seinen Rossen, Seiner Braut Ade!

Sie die ma stehni .

Willst du treulos von mir scheiden, In die Schlacht des Todes reiten? Warum glaubt' ich beinen Eiden!

Er.

Nicht die Augen von mir wende, Kehr' ich stegreich doch am Ende Aus des Kampfes Glück-

Nic, Rehiden Ausbl



### Bu der Romanze des Troubadour,

in ber Oper: Johann von Paris.

Der beinen Namen feiert? —
Der Lieber Sohn Hat seinen Schwur erneuert.
Schlummerst du schon
Vom süßen Traum umschleiert? —
Stern meines Lebens,
Schmacht' ich vergebens
Nach beinem Licht?
Du zeigst dich nicht! —

Wie es hier schlägt,
Dürft' ich es lant bekennen!
Was mich bewegt,
Möcht' ich in Liebern nennen.
Einmal erregt,
Werd' ich es dämpfen können?
Der Liebe Sehnen
Weckt süße Thränen
Und Sympathie,
Sie schlummert nie.

Nacht bleibt es dort.
Stern, willst du dich nicht zeigen? —
Kalt bläs't der Nord
Aus jener Bäume Zweigen.
Schlumm're nur fort
Durch bunter Träume Reigen!
Die Nacht ist trübe,
Klar ist die Liebe.
Drum gute Nacht!
Die Liebe wacht!

# Nachtrag, Ungebrudtes.

### Jugendluft.

Der Frühling bricht an, das Leben keimt, Manch' schöne Träume hab' ich geträumt, Auf manches Blümchen thät' ich hoffen, Nur hab' ich 's noch nimmer angetroffen, Das seh' ich oft mit Schmerzen an! Doch junges Blut

Henn ich nur noch küssen und singen kann!

Der Sommer wird schwill, ber Sommer wird heiß, Die Sehnsucht treibt aus bem alten Gleis; Gern wollt' ich was Großes überwinden, Nur kann ich Weg und Steg nicht finden, Daß Unmuth mir in den Adern brennt! — Doch was geht 's mich an? Nur frisch hinan!

Bleibt mir boch bas Singen und Ruffen vergönnt.

Da kommt ber Herbst, die Blüthe reift, Nur das Herz in dunkler Sehnsucht schweift; Es will immer noch nach dem Höchsten reichen, Und kann nicht hinauf, und kann 's nicht ersteigen; Das quält mich wohl manch' langen Tag!

's ist boch Spielerei! Was wünsch' ich herbei, So lang' ich noch küssen und singen mag?

Und endlich tritt der Winter herein,
Und blickt so schaurig in's Herz hinein;
Das kann das warme Herz nicht vertragen
Und will an Glick und Sehnsucht verzagen,
Und der Sturm umpfeist es so kalt und scharf!
Doch das Blut kocht heiß,
Trotz Winter und Eis!

Wenn ich nur noch füssen und singen barf.



#### Ständchen.

Alles wiegt die stille Nacht Tief in süßen Schlummer, Nur der Liebe Sehnsucht wacht Und der Liebe Kummer. Mich umschleichen bandenfrei Nächtliche Gespenster, Doch ich harre still und treu Unter deinem Fenster.

Holdes Mädchen, hörst du mich? Willst du länger säumen? Oder wiegt der Schlummer dich Schon in süßen Träumen? Nein, du bist gewiß noch wach; Hinter Fensters Gittern Seh' ich ja im Schlafgemach Noch das Lämpchen zittern.

Ach, so blicke, silfes Kind, Aus dem Fenster nieder; Leise, wie der Abendwind, Flüstern meine Lieder. Doch verständlich sollen sie Meine Sehnsucht klagen, Und mit sauster Harmonie Dir: "Ich liebe!" sagen.

Was die treue Liebe spricht,
Wird die Liebe hören;
Aber länger darf ich nicht
Deine Ruhe stören.
Schlummre, dis der Tag erwacht,
In dem warmen Stübchen:
Drum sein's Liebchen, gute Nacht,
Gute Nacht, sein's Liebchen!

#### Mein hohes Lied von der Einzigen.

(In ber Neujahrsnacht auf 1811.)

Soch rauscht mein Lied auf kühnen Flügeln, Hoch rauscht es, wie mit Götterweh'n! Wer darf den Muth des Sängers zügeln, Wer seinem Fluge widersteh'n? — Schon hab' ich Aethersluft gewonnen, Planeten lass' ich hinter mir, Durch tausend Himmel, tausend Sonnen Und tausend Welten hin zu dir!

Wie ein Gebild aus schönern Sternen
Stand'st du in meiner Jünglingswelt;
Ich sah der Zukunft dunkle Fernen
Von mildem Zauberlicht erhellt;
Ich sah mit himmlischem Vergnügen
Des Lebens Käthselwort erfüllt,
Und in den engelreinen Zügen
Erkannt' ich meiner Träume Bild.

Da ward es hell im Sturm des Lebens, Da ward es in dem Herzen Tag; Dem schönsten Ziel des schönsten Strebens Flog jeder Gluthgedanke nach. Durch Welten hatt' ich mich geschlagen, Für dich gelitten Qual und Mord, Und sollt' ich wo was Großes wagen, Dein Name war mein Losungswort.

In allen Stilrmen meiner Jugend Blieb ich der stillen Liebe treu; An Klippen stolzer Männertugend, Ich dachte Dein, und flog vorbei. Die Zeit im ew'gen Frühlingsscheine, So webte sich mein schöner Traum; Das Schlechte hatte, das Gemeine Nicht in dem Feuerherzen Kaum.

Da kam die Welt mit ihren Schmerzen, Der Frühlingstraum war schnell verglüht; An eines Andern treuem Herzen War dir die Liebe schön erblüht. Ich sah dich leicht die Zeit durchschweben In sel'ger Stunde Vollgenuß, Und auf das heiße, volle Leben Gab mir das Glück den Todeskuß. —

Der schöne lichte Himmelsfunken,
Der meines Lebens Fahrt erhellt,
Er war in tiese Nacht versunken,
Und dunkel lag 's auf meiner Welt.
Kühn war ich durch das Meer geschwommen,
Bis dieser Stern für mich versank,
Nun war der Schiffbruch mir willkommen,
Wild stürmt' ich in den Untergang.

Es brach das Schiff an Felsenklippen,
Dem Strudel flog ich nicht vorbei;
Da tönt' es mir von Geisterlippen:
"Bleib, Jüngling, deinem Herzen treu!
"Ist dir dein Ideal erschienen,
"So wärme dich an seinem Schein:
"Das Schöne kann man nicht verdienen,
"Das Schöne will gewonnen sein!"

Ich kam zurück — ich sah dich wieder, Du warst so hold, du warst so mild; Im glüh'nden Taumel stürzt' ich nieder Vor meines Gottes Ebenbild. — Was soll ich diese Flamme dämpfen? Sie brennt im Herzen ewig neu! Kann ich das Schöne nicht erkämpfen, So bleib' ich doch dem Schönen treu!

#### Wehmuth der Liebe.

Richt eine Seele mich versteht! Es flagt mein tieses Lied vergebens, Es wird vom Zephyrhauch verweht! Die Liebe nur kennt meinen Schmerz, Die Liebe nur versteht mein Herz. Sie weckte mich mit zarten Tönen Aus meiner Jugend leichtem Spiel, Das Ideal des höchsten Schönen Durchstammte glühend mein Gefühl; Da zog, was tief im Herzen schlug, Hinauf, hinauf mit Ablerflug.

Doch all' mein Sehnen war vergebens, Und mein Elpsium zerstört; Mir ward das höchste Glück des Lebens, Das Glück der Liebe, nicht beschert. Wenn überall die Hoffnung spricht, — Umsonst, umsonst, mich ruft sie nicht!

Zwar noch ein Trost ist mir geblieben, Ein Trost für das zerriss'ne Herz: Denn ward mir nicht das Glück zu lieben, So ward mir doch der Liebe Schmerz; Er ist, ich siihl' 's in meiner Brust, Noch mehr, als alle Erdenlust.

#### Der Jüngling und der Bach.

Es saß der Knab' an des Baches Rand Und lauschte dem Murmeln der Wellen; Ihm war 's, als ob er ihr Flüstern verstand, Wie den Gruß eines trauten Gesellen; Und streiften die Brüder durch Fluren weit, Er saß am Bache mit stiller Freud'.

Und blickte hinab in der Wogen Spiel, Und kannte nicht Kummer und Schmerzen, Und was dem fröhlichen Niuthe gefiel, Das möcht' er gleich klissen und herzen; So saß er wohl manch liebes Jahr, Und der Bach sein liebster Geselle war.

Doch endlich zog er traurig fort, Es schwammen die Augen in Thränen, Und er sprach zum Bach das scheidende Wort: "Mich ergreift ein tieferes Sehnen, "Nicht länger mir 's in der Stille gefällt, "Ich muß hinaus in die stürmende Welt. "Und find' ich dich wieder als brausenden Fluß
"Mit muthig schäumenden Wellen,
"So biet' ich dir traulich den Freundesgruß,
"Und erfenne den treuen Gesellen.
"Jetzt scheid' ich von dir bis zur schönern Zeit!"
Und grüßt' ihn noch einmal und wanderte weit.

Und das Leben ergriff ihn mit wilder Gewalt Und gab ihm die finstere Weihe; Doch das rauschende Toben ließ ihn kalt, Noch hing er am Höchsten mit Trene: Denn tief in des Herzens Heiligthum Gebot die Liebe, gebot der Ruhm.

Doch ach, des Ruhmes Trugbild verschwand, Sein Himmel ward finster und trübe: Da hielt er sich noch mit zitternder Hand An den heiligen Glauben der Liebe; Doch auch sie betrog sein glühendes Herz, Und furchtbar ergreift ihn ein ewiger Schmerz.

Und er flieht hinaus, verstört und bleich, Durch des Waldes Dunkel und Grausen; Da wird ihm das Herz auf einmal weich, Dumpf hört er die Wellen erbrausen: Gott weiß, was ihn jagen und treiben mag — Er stürmt dem Ndurmeln der Wellen nach.

Und plötzlich hält er still und weint, Er steht an des Stromes Rande, Und erkennt den alten treuen Freund Aus dem seligen Jugendlande, Und gedenkt der fröhlichen Knabenlust, Und auf's Neue erwacht der Schmerz in der Brust.

Und er ruft: "Wohl versteh' ich den dumpfen Gruß, Wohl erkennen die Freunde sich wieder; So empfange den ewigen Bundeskuß!" Und er stürzt in die Wogen sich nieder; Und treu umarmen die Wellen den Freund, Sein Auge bricht — er hat ausgeweint.

#### Spielmann und Bither.

Per Spielmann saß am Felsen Und blickte hinunter in's Meer, Und sah die Wogen sich wälzen, Und fluthen hin und her.

Die Zither lag zur Seite, Die Luft war rein und mild, Und wie aus ferner Weite Kam ihm manch liebes Bild.

Kam auch ber Schlummer treulich, Spielt' um das Silberhaar, Und schloß so still und heilig Das milde Augenpaar.

Und mit dem Kreis' der Träume Kam Jugendlust herauf, Und viel zerknickte Keime Blüthen lebendig auf.

Und alte schöne Stunden Wurden ihm wieder neu, Als hätt' er Liebchen gefunden, Und Liebchen wär' ihm treu.

Da faßt' ein plötzlich Grausen Ihn wie mit Sturmesweh'n, Und Wogen hört' er brausen, Sah Liebchen untergeh'n.

Und jetzt aus seinen Träumen Der Spielmann schnell erwacht, Und sieht die Wogen schäumen, Und sieht der Wellen Nacht.

Und hört die Winde pfeifen Und stürmen um sich her, Thät nach der Zither greifen, Fand keine Zither mehr.

Die Zither schwimmt in den Wellen, Der Sturm riß sie hinab, Und seine Thränen quellen Bei seiner Liebsten Grab. Da wird 's ihm, als ob sie riese, Als klängen die Saiten an; Und er stürzt sich hinab in die Tiese Und bricht durch die Wellen sich Bahn.

Und von weitem schon sieht er sie blinken, Und kämpft sich zu ihr her, Und hält sie empor; — dann versinken So Zither wie Spielmann in's Meer.

#### Aus der Berne.

Die vom Strahl der Sonne glüh'n, Die vom Strahl der Sonne glüh'n, Möcht' ich in des Liedes Wehen Zu der schönen Freundin zieh'n. Ach, des Haines düst're Grüne Und der Farben Licht Accord Und der Wellen Silberwort Lispeln immersort Hier und dort: Caroline!

Nach der Trennung in der Ferne Fühlt erst die bewegte Brust Das Berbleichen ihrer Sterne Und des Augenblicks Berlust. Tiesen Gram in jeder Miene, Muß ich still den Schmerz ertragen, Darf es nur dem Echo klagen. — Freudig mit Behagen Hör' ich 's sagen: Caroline!

Keinem wird der Wunsch gelingen, Dem des Glückes Gunst gefehlt; Keiner kann die Charis zwingen, Wenn sie ihn nicht selbst erwählt. Ob ich besseres Loos verdiene? Schön'res Glück? entscheide sie; Rust doch meiner Phantasie Sitze Harmonie Spät und früh: Caroline!

a section of

#### Luther's Monolog,

eh' er in die Reichsversammlung geht.

(Man bort bie Gloden lauten.)

Die Glocke tont, die Fürsten sind versammelt: Run, Streiter Gottes, gilt '8, nun ftebe feft! Denn deine Lehre, die du ausgesandt Aus reiner Brust, daß sie die Welt erleuchte Und die Gemilther inniger verwebe, Sie hat der Bölker Bilndniß wild gespaltet: Die Fesseln brach sie einer halben Welt. Und was ber Geist, der große, mir vertrante, Zur Wohlthat ihnen und zum ew'gen Heil, Das schürt ber Zwietracht grausend Feuer an, Und feindlich will die Menge sich verderben, Und Jeder hofft, den Himmel zu erwerben. Man fordert mich vor das Gericht der Fürsten, Bertheid'gen soll ich meiner Lehre Sinn; Erwartend blickt die ganze Welt auf mich, Ob ich das schwere Werk noch kilhn vollende, Und ob die Wahrheit meiner Rede siegt?

Doch nur getrost, die Engel lächeln mir, Die Seele schwingt sich aus des Lebens Schranken, Hoch hebt der Cherub dort das Siegspanier, Wenn Alles fällt, mein Glaube soll nicht wanken; Mich hält der Geist, er reißt mich mächtig fort,

Unwiderruflich steht das neue Wort!

(Man hört auf's Neue Glockengeläute.)
Zum zweiten Male tönt der Glocken Ruf;
Der Augenblick ist da, der es entscheidet,
Ob Menschensatzung triumphiren soll,
Ob Gotteslehre groß und herrlich siegt.
Bor stolze Fürsten soll ich kühnlich treten;
Getreuer Gott, hör' einmal noch mein Fleh'n,
Laß mich noch einmal muthig zu Dir beten,
Dann will ich fröhlich selbst zum Tode geh'n!

(Er wirft sich auf die Kniee und faltet die Hände.) Allmächtiger, ich liege hier im Stanbe, Allmächtiger, erhöre Deinen Knecht! Von nichts erschüttert steht des Herzens Glaube; Droh' auch Gewalt, ich fühl' ihn wahr und echt!



Laß es glüh'n und singen Und wiegen und wehen Ueber die Berge Und über die Höhen In die Ferne hinaus, Zum Baterhaus!

Laß es sagen und walten Im Areise der Lieben Bom fernen Sänger, und seiner Treu'. Liebe kann nicht veralten; Wo Treue geblieben, Liebe bleibt neu. Und tritt auch der Sänger Nicht mit zur Feier, Im Tönen der Lever Ist er dir nah'.

Im Herzen glüht,
Das spricht keine Lever,
Das singt kein Lied.
Aber das Lied will sich doch gestalten,
Will nicht im Herzen traurig vergeh'n,
Will bei den Lieden sich freudig entfalten,
Will sie in leichten Tönen umweh'n:
Drum über die Berge
Und blauen Höhen
In weite Ferne
Hinaus, hinaus,
Jum Kreise der Lieden,
Jum Baterhaus!!

# Die Monatssteine.

(Nach arabischer Mythe.)

Din schöner Glaube blühte sonst dem Herzen Auf stiller wunderbarer Spur, Und Jeder knüpfte Freuden so wie Schmerzen An dunkle Räthsel der Natur. Er fand geheimes Wort in Baum und Blitthe, Geheimes Wort in lichter Steine Glanz, Und oben, wo das Heer der Sterne glühte, Schloß sich der wunderheil'ge Kranz. Was auch das Herz auf dunklen Wegen strebte, Das Auge blickte hoffend himmelan, Und wie die nahe Stunde sich verwebte, Verborgen lag 's in der Planetenbahn. Nicht blos um uns're Nächte zu erhellen, Das Sternenlicht sich durch die Lüste goß, Nein, in des Nienschenlebens tiefsten Quellen Stand ihrer Kräfte zartes Zauberschloß. —

Die Erde war aus Sternenhöh' gesunken, Gefallen von der Götterbrust; Nur in der Steine Sonnenfunken Da lebte noch der Sterne Lust. Sie hüteten in tiesen Höhlen Die Lieblinge so treu und silß, Und hauchten in die klaren Seelen Ein lichtes Strahlenparadies. —

Und hoher Wirkung heil'ge Worte Durchflammten ihren fremden Glanz, Und so aus tiefer Erdenpforte Entblühte ihr geheimer Kranz, Und wand sich um den Flug der Zeiten Nach hoher räthselvoller Wahl, Und trat mit sinnigem Bedeuten Still wirkend in der Monden Zahl.

Und mit geheimnißvollen Zeichen Erfreute sie des Meisters Hand, — Doch plötzlich wards aus Lebens Reichen Der Sternenglaube streng verbannt. Der schönste Traum ward uns entrissen, Seit man die Geisterwelt verwarf, Seit man nur kalten Weisheitschlüssen Und nicht dem Herzen glauben dark. —

Es spricht sich in den lichten Steinen So klar der Farben Räthsel aus; Wie ew'ge Blüthen sie erscheinen In ihrer Mutter dunklem Haus': Drum, wem noch in dem trenen Herzen Die leise Ahnung freundlich glüht, Wie süßer Trost in tiesen Schmerzen, Der horche still dem Geisterlied.

Im Januar Beginnt bas Jahr So falt und flar, Aller Freuden bar: Drum hat ihm Natur tief gliibend Leben Im Spacinthe beigegeben, Der das Auge mit Flammenroth begrifft Und tiefes Wirten in sich schließt. Er wärmt das Herz Bei kaltem Schmerz, Besiegelt bie Freundschaft Mit fröhlicher Lust, Und treibt die Feindschaft Aus tiefer Bruft. Du sollst ihn tragen als heilige Last, Um Balfe, im reinsten Golbe gefaßt.

2.

Im Februar Nimmt schon die Welt Berjüngtes Leben wahr: Drum hat Natur so licht und klar Den Amethyst ihm zugesellt. Er knüpft das Rothe mit dem Blauen In seiner Farben Lieb' und Treu', Magst du der stillen Wirkung trauen; Er macht die Seele frisch und frei, Besänstigt das empörte Blut Und zähmt den trunk'nen Uebermuth; Und wird er an dem Haupte prangen, So magst du Fürstengunst erlangen.

3

Der März Richtet schon des Lebens Keime Himmelwärts; Doch durch seine dunkeln Träume Schlägt noch kein Herz. Nur wenig Lebenssunken Der künst'gen Liebeswelt Sind blutigroth gesunken In's grüne Hoffnungsseld: Denn also ist des Steines Art, Der sich im jungen März bewahrt. Der Heliotrop, von der Natur erkoren, Ward vom Saturnus kalt geboren; Doch ist er nicht aller Wirkung bar, Er macht die trübe Stirne klar, Und schützt vor des Giftes heimlicher Pein; In der Herzgrube will er getragen sein.

4.

Der April Läßt bas junge Leben Mit freudigem Beben Nicht länger still. Er springt aus bem falten Grab, Streift die Bulle ab, Und will mit stilrmischem Walten Sich neu gestalten. Ihm ward dafilr Der flare Sapphir. Er ift ein beitres Sternenkind, Wie alle Jovistinder sind; Blickt bas Leben so freundlich an, Man meint, er hatt' uns was Liebes gethan. Mit leichten Scherzen Versöhnt er die Herzen, In glühenden Schmerzen Klibst er die Herzen: Drum sorgenfrei, Fest und treu, Trag' ihn am Herzen.

5.

In Mai Treten des Frühlings frühe Keime Still, aber frei, Aus dem lieblichen Reich der Träume. Nit tausend Farben prangt die Flur, Und tausend Blüthen blüh'n; Aber der schönste Schmuck der Natur Bleibt das lebendige Grün. Drum war der Smaragd Strahlenbeseelt, Und der Frühlingspracht Des Mai's vermählt. Er bringt dem Menschen dauerndes Glück, Erfreut das Auge und stärft den Blick; Und wie Alles, was so ebel schaut, Sich vor dem Gemeinen und Schlechten graut, So wirft er auch nur den Strahlenschein, Wo Liebe treu ist und engelrein; Doch an falscher Hand behagt es ihm nicht, Und so wie die Treue, der Stein zerbricht.

6.

Im Junius Winkt die Liebe den ersten Gruß; Es kos't der Zephyr auf rosichten Spuren, Es erwacht die Sehnsucht in der Welt, Und auf den vollblühenden Fluren Neu üppiges Leben schwellt. Drum hat Natur des Chalcedons Kraft, Die still bescheid'ne, freundlich geschafft, Daß er mit wechselndem Farbenspiele Erfreue des Herzens dunkle Gefühle; Denn freundlich ist er im lichten Morgen, Und bringt dem Menschen ein freundliches Glück; Er treibt aus der Brust die quälenden Sorgen, Und läßt nur die Sorgen der Liebe zurück!

7

Der Julius
Drückt auf die Welt den Bräutigamskuß;
Da flammt die Lieb' auf allen Zweigen,
Da flammt die Lieb' aus jeder Brust,
Und in der Gesühle berauschten Reigen
Webt sich die höchste geistige Lust.
Drum ward ihm der Carneol erkoren,
Ein seuerlebendiger Benus Sohn,
Der, in guten, glücklichen Stunden geboren,
Hellzlithend, wie heißer Minne Lohn;
Er kräftigt das Herz und stärkt das Gemüth,
Daß es neu im Leben und Lieben glüht.

8

Der August Glüht in versöhnter Liebeslust, Und wie lebendig das Herz auch schlägt, Keine Unruhe mehr die Seele bewegt. So ward ihm denn zum freudigen Leben Der doppelt gefärbte Onyx gegeben, Den Zeus zugleich und Merkur gezeugt, Und dem kein Stein auf der Erde gleicht. Drum stellt er auch zwiefache Wirkung bar, Denn er macht ben Geist lebendig und klar, Doch stärkt er das Herz auch zu kühnerm Wagen; Drum mögen ihn die Gewaltigen tragen.

9.

Zu Septembers Frist Die reifere Kraft das Leben begrifft, Die Natur hat die ernste Weihe empfangen; Da gilt nicht mehr bas eitle Prangen, Bebieg'ner Werth und stiller Schein Tritt mit bescheid'ner Klarheit berein. Drum ward ber Chrysolith erwählt, Der solches Treiben in sich vermählt. Er ist so flar, so mild, so hold, Wie gold'nes Grün, wie grünes Gold; Und wie des Mannes reife Kraft Den Frieden in tobender Bruft erschafft, So läßt auch er mit sanftem Walten Den Zorn im Herzen sich nicht gestalten, Und schiltt mit seiner stillen Bracht Bor bösen Träumen die friedliche Nacht.

10.

Mit Oktobers Beginn Reift des Spätjahrs ruhiger Sinn; Die Luft wird wieder kühl und klar, Und stellt sich friedlich den Blicken dar. Jetzt siehst du in der Tage Berblüh'n, Gleich Tropfen des Thaues, den Aquamarin Mit grünlichen Strahlen wie Meereswelle, Aber unendlich klar und helle. Er ist für das Auge ein lichtes Bad Und schützt vor Feindes List und Berrath; Doch ist er nicht aller Leute Lust, Und Sifersucht weckt er in mancher Brust, Trägt man ihn in stillen Mondennächten Bei'm einsamen Bandeln an der Nechten.

11.

Novembers Zeit Tritt in die Welt mit dem Winterkleid. Die Frischte fallens die Blätter ab, Und die Natur wird ein weites Grab. Aber hellglühend wie gold'ner Wein, Wie sonnenflammendes Glas, Glänzt der Topas In's kalte Leben lebendig herein. An der linken Hand, als freundliche Zierde, Stillt er des Herzens wilde Begierde, Macht die Seele des Zornes frei Und zügelt die glühende Phantasei.

12.

In Dezembers Wuth
Starrt all ber Natur lebendig's Blut.
Es birgt sich die Erde im Nebelfranze,
Es beckt sich die Flur mit des Schnee's Glanze;
Nur in des Chrysopras lichtem Blick
Kehrt, des Lebens Farbe zurück.
Und wie er im abgestorb'nen Greis'
Das künftige Leben verkündet leis'
Und so die Hoffnung nicht sinken läßt,
So hält er im Herzen die Hoffnung fest.
Trag' ihn voll Glauben, wenn du bangst,
Er bezwingt des Herzens quälende Angst,
Macht die Seele frendig in Gefahr,
Und schließt im heiligen Kreise das Jahr!

# An die Geliebte.

1812.

Beil'ger Frieden liegt in klaren Tönen Auf der eingeschlummerten Natur, Und des Mondes sanfte Schimmer krönen Dort den Wald mit seinen dunklen Söhnen, Dort den Berg und dort die Wiesenslur.

Und ich babe mir im Windeshauche Meine heiße, wildbewegte Brust. Wie ich da mich in Erinn'rung tauche, Drängen sich in's klare Seelenauge Alle Bilder sel'ger Liebeslust.

Wie du mir zum ersten Mal erschienen, Ach, ich seh' dich jetzt noch vor mir steh'n, Wie du mir mit diesen Engelsmienen Wie aus ferner Himmelswelt erschienen; Mädchen, du warst gar zu wunderschön! Wie ich dann ein still unendlich Lieben In der treuen Dichterbrust empfand, Und zuletzt, von heißer Gluth getrieben, Dir den ersten, ersten Brief geschrieben Und verwegen mein Gefühl gestand.

Seligkeit, nun brängen beine Keime Ihre Blüthen in die volle Brust. Lebenswarm in heit're Sonnenräume Jubeln die entzückten Frühlingsträume Die Verklärung ihrer heil'gen Lust.

Denn ich sehe mich auf meinen Anieen Liegend vor dem heiligen Altar, Sehe Seelen in einander sprühen, Kuß auf Ruß und Wang' an Wange glühen, Gottes Frieden und ein selig Paar.

Strahlenjubel leuchtet aus den Blicken, Der sich klar durch Nacht und Nebel webt; Dich an's treue, warme Herz zu drücken, Nenne mir, Geliebte, das Entzücken, Das durch alle Nervenzweige bebt.

Nenne mir der Seele Wunderbeben; Ich bin mild und ungestilm zugleich, Fühle sanften Frieden mich umschweben Und bin doch dem Sturme hingegeben, Bin trotz meiner Felsenkühnheit weich.

Und ich suche — aber schweig't, ihr Träume! Seh't ihr 's nicht, wie 's bort in Osten grant? Liederfrühling, schließe beine Keime, Bis ich neu in frischen Wellen schäume. Gute Nacht, du meine süße Braut!

Am 13. Juni

1812.

Aimm bes Geliebten Schwärmende Grüße, Nimm beines Jünglings Rauschende Lieder Auch zu bes Tages Freundlichem Fest. Herz meines Herzens,
Seele der Seele,
Heilig geliebte,
Himmlische Braut!
Ewig umarmenden,
Geister vernichtenden,
Zitternder Lippe Gruß
Hauch' ich im Wogensturm
Seliger Liederkraft
Frendig der Liebe zu.

Heiliger Feuerdrang,
Seelenvergötterung
Ueber mir, neben mir,
Glühend im Herzen,
Glühend im Geift,
Ueberall, überall
Zuckt in der Gottheit
Sprühende Flammen,
Dich und die Liebe
Strahlenumarmt.

Ewiges Auge,
Das über Welten
Blitze des Lebens
Leuchtend gesandt,
Nimmer die Wimpern
Schlummernd geschlossen,
Ewiges Auge,
Liebe, Gott, Schicksal,
Oder wie sonst dich
Menschenwitz nannte,
Höre des Jünglings
Wärmstes Gebet.

Führe mich freundlich In ihren Armen Langsam der Jahre Steigen hinab, Laß all' die knospenden Blumen der Freude Schmilcken die Braut, Daß wir in seliger, Schwebender Ruhe Sorglos des Lebens Wirbel durchgleiten, Bis uns bes Grabes Dämmernde Ahnung Beide auf einmal Freundlich begrüßt.

Dber kannst du mir Das nicht gewähren, Kuss' uns're Seelen, Wenn sie im Kusse Selig sich sinden, In der Umarmung Heiligem Rausche Innig verschlungen Deiner Verklärung Nähe gedacht; Rus' sie im Sturme, Tauche den irdischen Bebenden Strahl Schnell in die Welle Ewigen Lichts.

# Bei'm Gewitter.

Der Donner rollt in wilden Regenschauern, Die Blitze leuchten majestätisch d'rein. Mich treibt die Sehnsucht aus den dumpfen Mauern; Wie groß ist 's dort in Blitz und Regenschauern, www. Wie in der engen Zelle hier so klein!

Ha! wie das zuckt! So fuhr 's durch Herz und Leben, So traf die Liebe göttlich stark und kühn, Als aus der Tage wunderlosem Streben Dein süßes Bild allmächtig mir erschien.

Ich fühlte mich von Geisterhand ergriffen, Mein Traum, mein Hoffen, mein Gebet warst du. Die Sehnsucht flog auf ihren tausend Schiffen, Sonst wild zerstreut, jetzt keck an Felsenriffen Mit vollen Segeln meinem Hafen zu.

Was hab' ich sonst gerusen und getrachtet! Das Unbegrenzte hab' ich klein geachtet, Am Busen der unendlichen Natur Nach einer andern Ewigkeit geschmachtet, Und jetzt von all' der Sehnsucht keine Spur.



# Am 21. April

1812,

in ber Auguftiner - Rirche gu Bien.

In Sehnsucht aufgelöst.

Biel Träume zieh'n vorüber,
Nach dir schau' ich hinüber —
Und wo du bist und stehst,
Da webt ein klarer Hinmel
Um dich den lichten Schein,
Und in dem bunten Getümmel
Bin ich mit dir allein. —

Horch, da saust die Orgel nieder, Todesklagen, Siegeslieder, Dies irae! stürmt der Chor. Die Posaunen hör' ich blasen, Und melod'sche Donner rasen Aus dem Chaos wild hervor.

> Da ergreift mich der Geist; In dunkle Gesichte Taucht er das zuckende Sterbliche Auge; Und Erden splittern Und Sonnen fallen Und Bernichtung durchschreitet Die Meere der Welten Und donnert Entsetzen, Des jüngsten Gerichts Zermalmende Ahnung, In's zitternde Grab. —

Und es öffnet seine Schlünde,
Speit das Laster, speit die Sünde Aechzend aus der langen Nacht. Was die laute Welt vergöttert, Jede Größe liegt zerschmettert Und im Staube friecht die Macht. Die Berzweiflung auf der Lippe Steht der Menscheit Geißel da, Der Geopferten Gerippe Grinsen, ihrem Mörder nah'.



Und auf einem Thron von klaren Sonnen Sitzt der Herr und lächelt uns entgegen. "Dunkel hat das Streben zwar begonnen, "Doch die Liebe ging auf euren Wegen. "Wandert ein zum Reiche meiner Wonnen, "Mit der Liebe blüht und reift der Segen! —" So der Herr, die Pforten schlugen auf, Und die Seelen jubelten hinauf.

# Dresden.

1813.

Folge mir, liebliche Braut, auf den Schwingen des Lieds in die Heimath,

Zu der verwandten Stadt führt bich berauscht mein Gesang. Lächelnd entfalte die Flur die vaterländischen Blüthen,

Lächelnd auch breite vor dir Leben und Lieben sich aus.

Hab' ich die Heimath geschmäht, vergieb 's dem inneren Grimme, Das fatale Gesicht regte die Galle mir auf. —

Ach! das Herz war so voll, so glühend in Lieb' und Begeist'rung, Wie ein gefror'ner Blitz schlug die Erbärmlichkeit d'rein.

Sieh', da trieb mich die heimliche Wuth zur beißenden Rede, Und der giftige Groll warf mir die Galle hinein. —

Nein, Geliebte, so arg mein' ich 's nicht mit dem heimischen Lande Und ich ehre mein Bolk, wie es sich selber geehrt. —

Freilich, die Zeiten sind schwer, es ächzt unter fremden Tyrannen, Und das geduldige Land scheut die verwegene That.

Aber Männer gab 's boch und Männer giebt 's noch in Sachsen, Wo das deutsche Blut ehrlich und wacker sich regt.

Nicht die Heinriche brauchen sich, die Ottonen zu schämen, Luther und Moritz nicht, alle die Helden des Lied's.

Wohl geschwächt ist das Volk, doch der Sachs' ist nimmer entartet Und der geerbte Ruhm soll ein errungener sein,

Wenn es der Freiheit gilt, wenn der Tag der Rache gekommen Und das fränkische Blut sübnend die Elbe gefärbt.

Karl den Großen bestand mein Volk, den Weltenbezwinger, Sein allmächtig Gebot brach an der männlichen Kraft; Noch bei Detmold schlugen sie gut, da tagte der Glaube,

Und, was das Schwert nicht besiegt, sieh, das erwarb sich das Kreuz.

Obin stürzte herab und Wodan wurde zertrümmert,

Und an Kaiser und Reich knüpfte der Glaube das Volk. — Wohl mit Recht wird bein Land das männerstolze gescholten. Helben und Herrscher viel hat es in's Leben geführt;



Flimmernd im Spiegel der Fluth, und liebe Erinn'rung erwacht uns, Wie wir das jetzige Glück nur in der Zukunft geträumt. — Sieh da wendet das Schiff sich um die Ecke des Ukers.

Sieh, da wendet das Schiff sich um die Ecke des Users, Und nun liegt sie vor dir, sie, meine heimische Stadt.

Ha, wie die Briicke sich stolz aus den schimmernden Wellen emporhebt, Wie die verwegene Kunst Bogen an Bogen gereiht!

Beide Städte erkennst du, die Altstadt hier, dort die Neustadt, Und der entferntere Thurm zeigt dir die Friedrichsstadt an.

"Schiffer, du hältst am Brühl'schen Garten!" — so ruf' ich; das Steuer Leukt den schaukelnden Kahn schnell an den wimmelnden Strand.

Freudig trag' ich bich aus bet Gondel, und glübende Kuffe

Flüstern: "Willtommen, mein Weib, hier in der heimischen Stadt." Freudig fliegen wir jetzt durch die Gassen, schnell über den Neumarkt Trägt uns der rasche Fuß. Siehst du das Haus dort am Eck? Siehst du die Köpfe dort, die aus dem Fenster sich neigen? —

Ja! sie schauen nach uns; siehe, bort ift unfre Welt.

Und die Liebe giebt Flügel, wir springen in's Haus, auf der Treppe Holt die jubelnde Schaar ihre Geliebten sich ein.

Erst fällst bu an des Baters Brust, dann umarmt dich die Mutter, Und ihre segnende Hand liegt auf dem glücklichen Paar.

Seligkeit, wo verweilst du? Noch zwei, zwei traurige Jahre! Aber dann sind wir am Ziel. — Wohl, ich ertrag' es mit Muth.

Wer sich das Göttliche will und das Höchste im Leben ersechten, Schene nicht Arbeit und Kampf, wage sich kühn in den Sturm. Nur ungewöhnliche Kraft darf nach Ungewöhnlichem streben,

Und der Alcide allein hat um die Hebe gefreit.

# Jugenbicherze.

# Amor und seine Heerschaaren.

(Um Unfange bes Sahres 1806, im funfzehnten Lebensjahre bes Dichters.)

Amor

(kommt mit einem Heer, das sich in verschiedenen Abtheilungen im Hintergrunde aufstellt, und kommandirt):

Palt, Kameraden, jetzt sind wir zur Stelle, Hier schlagen wir den Feind auf alle Fälle; Rangirt euch! Ein Jeder an seinen Ort! Tod oder Sieg sei das Loosungswort!

34

(fomme von ungefähr bie Strafe gegangen, verwundere mich, und fpreche):

Ei, ei, wo wollt ihr hin so friih?

Die Golbaten.

Pour combattre l'ennemi.

3d.

Ach, was hör' ich? Gott bewahre!

Die Solbaten.

Et pour partager la gloire De nos camerades.

3cd.

Ei! Kurios!

Wann geht denn das Bergnilgen los? In denn der große Augenblick bald da?

Die Solbaten.

Un instant, et nous sommes dans le combat.

Och.

So fagt mir nur, wer ift benn ber Feind?

Die Solbaten.

Le Chambellan. \*)

<sup>\*)</sup> Ein ebler Freund bes Hauses, der, drei und zwanzig Jahre älter als der Dichter, doch mit dem geistreichen und liebenswürdigen Anaben in der innigsten Bertraulichkeit lebte.

З·ф.

So ist ber Gegenstand für euch zu klein. Die Solbaten.

Au contraire.

3¢.

Das kann nicht sein. Ich kenn' ihn zwar nicht, aber was kann Gegen euch Alle ein einziger Mann?

Die Solbaten.

Mais c'est un homme, comme il faut, Bien fait, élégant, et sage.

Зф.

So, jo!

Die Soldaten.

Il a des yeux pleins de feu, Quelle taille? quelle charmante queue? Il est impossible de le décrire; C'est un ange!

3d.

Das verwundert mir. Ich hätt' es nimmer geglaubt und gedacht; So hat er 's ja recht weit gebracht! Erzählt mir aber doch, seid ihr Preußen, Franzosen, Würtemberger oder Reußen? Oder dient ihr dem Fürsten Primas, Oder Leipzig, oder —

Mmor.

Wie? was?

Du hältst uns für irdisches Gesindel? Für ein aufgeles nes Soldatenbündel? Für ein Königlich Sächsisches Depot? Für ein Städchen, Magazin, vom Regiment Low? Ihr seid auf Erden noch recht dumm.

3ch.

Was Er auch sei, Herr, das nehm' ich krumm! Ich bin ein Königlich Sächsischer Mosje, Also komm' Er nicht in meine Räh'!

Amor.

Na! nur nicht gleich so bose gethan; Seh' Er nur erst hitbsch die Leute an,

Mit benen Er spricht so im Schänkenton. Betrachte Er nur hübsch die Person. Es pflegt mich in der That nicht zu divertiren, Will mich Einer par Er traktiren. Ich bin ja einer der größten Götter, Jupiter's Enkel, Minerven's Better, Mit dem ganzen Olymp verwandt, Und auf Erden ziemlich bekannt.

3°d.

Pot Blit! das Gesicht sollt' ich kennen; Pslegen Sie sich nicht Mosje. Amor zu nennen?

Amor.

Amor? Ganz recht, aber nicht Mosje; Ich bin Excellenz, mein Freund!

3 d.

Excusez!

Ercellenz sind so jung, wie konnt' ich bas benken.

Amor.

Ich will Ihm benungeachtet meine Gnade schenken.
Als Excellenz kam ich auf die Welt,
Und zeigte damals mich gleich als Held.
Ich din aus königlichem Geblüte,
Fein und gar pfiffig, nur oft etwas rude.
Eben verließ ich meiner Mutter Haus,
Und gehe auf neue Eroberung aus.
Das dahinten ist mein Heer,
Ein vortreffliches Militair.
Die dort (er zeigt auf den ersten Trupp) mit den blauen Mützen,
Seht nur, wie ihnen die Hosen sitzen,
Sind die Seufzer und Soupirs,
Leichte Infanterie, Füsiliers.

(Er zeigt auf den zweiten Trupp.) Die dorten, Dragoner, Chasseurs, Husaren, Ulanen und dergleichen mehr, Sind das herzerobernde Liebäugeln, Die schmachtenden Blicke, das Tändeln, das Schmeicheln. (Er zeigt auf den dritten Trupp.)

Dort in ber Mitte die Batterieen, Sind die Offerten und Galanterieen.

(Er zeigt auf den vierten Trupp.)

Das ist die schwere Infanterie (Was haben die Kerls für einen süperben Pli; Wie groß sie sind, als wären sie Riesen!) Besteht aus Fußfällen und Erschießen; Hat sonft ben Feind gar schrecklich beklommen; Ift aber jett aus ber Mode gekommen. (Er zeigt auf ben fünften Trupp.) Die, Freund, sind meine schweren Reiter, Kürassier, et cetera, und so weiter: Das sind nun die jüßlieblichen Träume Bom eh'lichen Gliick, Sonette und Reime, Die, bei Gelegenheit gemacht, Schon Manchen um sein Herz gebracht. Doch jene (er zeigt auf den sechsten Trupp), sie ragen vor allen hervor, Sind meine Leibgarde, Garde du Corps, Das sind nun die herrlichsten Kniffe, Die allerprobatesten Liebespfiffe. Wenn alle Mittel mir fehlgeschlagen, So müffen sie ben Angriff wagen; Dann ichieß' ich sicher Victoria! Sie find ein Weichent von meiner Mama, Ich befam sie beim letten heiligen Chrift, Statt ber Riffe und Stollen, wie Ihr wißt, Sammt einem Bogen von meiner Pathe.

3 d.

Ich dank' Euch für Eure große Gnade, Trefflicher Prinz; doch würd' ich nur berichtet, Warum Ihr Euch gerade gegen den gerichtet, Auf ihn nur gerade Euer Auge fällt? 's giebt doch außer ihm noch viel auf der Welt. Sprich, warum gehst Du auf ihn nur los?

Amor.

Ich will Dir 's erklären, Du Erdenkloß:
Ich hatte nämlich jüngst, tapfer und kühn,
Ein Herz erobert, nicht weit von ihm,
Für einen trefflichen Militair,
Für einen Königlich Sächsischen Helvetier. \*)
Er wohnte mit ihm in einem Haus',
Da lief das Ding endlich da hinaus,
Daß ich den Herrn Kammerherrn sah.
Beim Zeus, bei meinem Großpapa!
Wie ich den herrlichen Jüngling erblickte,
Den noch kein weiblich Herz beglückte,
Da wurde mir auf einmal Alles klar,
Ich wußte gleich, woran ich war.
Ich hatte vorher ein Fräulein geschaut,
An dem ich mich in der Seele erbaut,

<sup>\*)</sup> Ginen Officier von ber fachfifchen Schweizergarbe.



Bin in Portugal nun Solbaten-Pastor Und predige über Ach und Weh, Und warne vor Trunkenheit und Laster Die reuige, aber besoff'ne Armee! Pfleg' auf's Beste die Kehl' und den Magen, Und sitze hier auf dem Bagagewagen.

Gestern war eine große Bataille, Es kam zu einer blutigen Schlacht! Wir sochten Alle en canaille, Ich hätt' es kaum als möglich gedacht. Der Franzose ward auf's Haupt geschlagen, Und ich saß auf dem Bagagewagen.

Es ward erschrecklich viel Blut vergossen, Ich kam in den größten Embarras; Die Feinde hatten einen Bock geschossen, Und wir, wir schossen Victoria. Der gehört zu meinen glorreichsten Tagen, Denn ich saß auf dem Bagagewagen.

Ich sehe schon die Hausen Gedichte, Die man uns Helden wird billig weih'n! Wir glänzen ewig in der Geschichte Und zieh'n in die Unsterblichkeit ein. Und von mir auch wird man singen und sagen: Ja! der saß auf dem Bagagewagen!



## Charade.

Die erste büstert, Die zweite knistert, Das Ganze lullt mit sanstem Schein Dich in des Schlummers Träume ein.

6.

#### Charade.

Man mordet die erste, die kann geboren, Und zieht ihr die zweite über die Ohren, Dann klingt das Ganze vom mächtigen Schlag, Und viele Tausende folgen nach.

7.

#### Charade.

Freund! werfen einst mit freundlich-süßem Glanze Die lieben ersten dir die dritte zu, So fasse kühn und muthig schnell das Ganze, Denn sonst entflieht es dir im Nu.

8.

## Charade.

Die ersten senken die rüstige Fahrt, Die letzte schmischt sich mit stattlichem Bart; Und geht 's in die Brandung des Lebens hinein, So mag die Liebe das Ganze sein.

9.

# Charade.

Die ersten gedeihen auf des Ackers Mitte; Mit gleich und ungleich wechselt die dritte; Das Ganze blickt aus vergangener Zeit Und lebt in Mährchen weit und breit.

10.

## Charabe.

Die erste Sylb', ein Gott, beherrscht des Landes Auen, Die zweit' und dritte ist eine Name, oft belacht, Das schwache Ganze wird in der Gewalt der Frauen Der Donnerkeil des Zeus, und spottet aller Macht.

- 1 tot /s

11.

#### Charade.

Die letzten sind aus altem Kraftgeschlechte; Das Ganze dreht, wie mit der Sehnsucht Schmerz, Sein gold'nes Antlitz immer sonnenwärts.

12.

#### Charade.

Das erste ist des Menschen bester Freund, Der zweiten dankt man viel, mehr als es scheint; Doch still danit, 's ist gut, sich kurz zu fassen, Ihr müßtet sonst das Ganze holen lassen.

13.

#### Charabe.

Willst du in deiner Krankheitsnacht erwarmen, So brauche, was die erste spricht; Die zweite ruht in weichen Meeres Armen, Bis einst der Weltenbau zerbricht. Das Ganze ist ein lieber Fleck der Erde, Wo für das Edle noch die Herzen glüh'n; Wo reich das Glück sein üppig Füllhorn leerte, Und schöne selt'ne Blumen blüh'n.

14.

## Charade.

as grünend den ersten Sylben entquillt, Erquickt nur die gierige Heerde. Die menschenernährende Wurzel verhüllt Sich bescheiden im Schoße der Erde. Doch was sieben und zwölf ist, was dreizehn und neun, Das muß die dritte der Sylben sein.

Einst haus'te das Ganze mit Zaubergewalt In unterirdischen Reichen, Erschien den Menschen in mancher Gestalt, Ein Schadenfroh sonder Gleichen. Doch hat es sich längst von der Erde getrennt, So daß ihn die Sage der Vorzeit nur kennt.

#### Charade.

Wegeist'rung bonnert burch die Seele, Und Sphärenklang das Herz durchbringt, Wenn mir das Niädchen, das ich wähle, Als erste in die Arme sinkt.

Denn wie die zweite auch erfreue, Wie Diamant und Perle lacht, Ein Herz voll Glauben, Muth und Treue Ift mehr als diese eitle Pracht.

Die erste strahlt im schönen Glanze Durch all' ber zweiten Zaubertand; Die Liebe ist das höchste Ganze, Weh' dem, der ihren Werth verkannt!

16.

## Charade.

Prenzenlos, nie endend, nie begonnen, Prangt das erste in der Zeiten Sturm; Das Atom umarmt es, wie die Sonnen, Es umarmt den Engel, wie den Wurm.

Was ich dir im zweiten nennen werde, Ist des Lebens größter Zauberbann; Bölker zwingt es für die Herr'n der Erde, Ueber Wunsch und Willen hat 's der Mann

Aber in verklärtem Sternenglanze, Emsig lauschend auf des Ruses Ton, Steht als heil'ge Dienerin das Ganze Neben Gottes lichtgeschmilcktem Thron.

17.

# Charade.

Sich treulos bann nur von ihm trennt, Wenn Todesnacht den Blick umdüstert, Ist, was die erste Sylbe nennt. Doch wo sich bei des Schicksals Walten Ein Bolk vereint zum ew'gen Bund, Die eigne Kraft frei zu erhalten, Macht dir die zweite Sylbe kund.

Wohl kann die Schönheit schnell entzücken, So daß man Welt und Zeit vergißt, Doch ewig nie das Herz bestricken, Wenn sie nicht auch das Ganze ist.

18.

#### Charade.

Aller Orthographie zum Schrecken Wird jetzt der Räthsel verwegenstes laut. Muthwillig will es den Leser necken, Daß die Kritik ihren Ohren nicht traut.

Die erste ber Sylben mit Zaubergewalten Gürtet um Geister bas magische Band; Doch nur im Abglanz von fernen Gestalten Lebt sie allein in der Träume Land.

Heimlich im grünenden Laube zu blühen, Ist im Frühling der zweiten Loos; Wenn die Schwalben des Spätjahres ziehen, Kingt sie hervor sich aus dunklem Schooß.

Aber mit heißem Liebesverlangen Schimmert bes Ganzen göttlicher Sinn, Glühend im Schaume der Meerfluth empfangen, Aller Könige Königin.

19.

# Charade.

Wenn sich bas Herz in wilder Sehnsucht trennte. 's ist gut gemeint, nur wo die Liebe klagt, Da möcht' ich 's nicht, wenn ich 's auch könnte.

Das zweite ist ein kleines, kleines Wort, Doch haben wir von seiner Stärke Proben; Es tauchte Welten tief in Kampf und Mord, Den Liebenden hat es zum Gott erhoben. Das dritte Wort, wem auf sein heißes Fleh'n Des Schicksals Mund dies zur Entscheidung sagte, Dem wäre besser, hätt' er nie gesehn, Wie blüthenreich der Hoffnungsmorgen tagte.

Das Ganze ist der Treue stilles Pfand, Wonach sich manches Jünglings Sehnsucht bildte. O breimal glücklich, wem der Liebe Hand Zu schöner Deutung seine Blüthen pflückte!

20.

#### Charade.

Auf finsterem Fittig komm' ich geflogen, Berausche die Sinne mit trüglichem Traum, Und von des Gesetzes Urkraft gezogen Schweb' ich schnell durch der Welten Raum. Es treibt mich, das ewige Licht zu erjagen, Und wer ich bin, wird die erste sagen.

Im dunkeln Laube ward ich geboren, Die strahlende Sonne hat mich gezeugt, Und schnell ist der Traum des Daseins verloren, Wenn mich der Blick der Mutter erreicht. Im Dunkeln nur kann ich sest mich begründen; Mich werden die letzten der Sylben verkünden.

Bewegt von des Abends schmeichelnden Lüften Steh' ich im Garten, die Blüthe gesenkt. Ich küsse die Nacht mit balsamischen Düften, Die mich mit stiller Liebe umfängt; Doch glänz' ich nimmer im farbigen Kranze. Kennst du mein still bescheid'nes Ganze?

21.

# Charade.

In stiller Anmuth kommt 's gezogen, Wie Rosenhecken blüht es auf, Und durch des Aethers blaue Wogen Steigt es mit gold'ner Pracht herauf. Kannst du des Räthsels Lösung sinden? Zwei Sylben mögen dir 's verkünden. Wohl giebt es eine mächt'ge Heerbe, Bon keinem Auge noch gezählt, Sie weidet herrlich fern der Erde Bom Glanz des ew'gen Lichts beseelt. Willst du der Lämmer Namen kennen, Die dritte Sylbe wird ihn nennen.

Am frühen Tag erscheint das Ganze Und steigt empor mit heit'rem Sinn, Und in des Morgens jungem Glanze Berkündet 's die Gebieterin, Und folgt ihr nach durch alle Weiten. Sprich, kannst du mir das Räthsel beuten?

22.

#### Charade.

An Pr. v. H. \*)

Die sich mit hoher Götterweisheit brüsten, Die sich mit hoher Götterweisheit brüsten, Als könnten sie des Lichtes Urquell schau'n? Was ist der Kern so mancher Lust des Lebens, So manches stolzen, mühevollen Strebens? Die erste Sylbe wird es Dir vertrau'n.

Doch, was die zweite Sylbe Dir verklindet, Dem hat kein Strahl des Lebens sich verblindet, Kalt steht es da, wenn Alles steigt und fällt. Nur der Natur geheimes Walten Wird es dem Forscher oft entfalten Als stummer Zenge der vergang'nen Welt.

Auf Felsenhöhen thront mein stolzes Ganze, Blickt freundlich nach des Flusses Silberglanze, Blickt in des Thales Zauberduft hinein. Doch Schön'res noch, als all der Reiz der Fluren, Zwei holde Wesen höherer Naturen. Schließt es beglückt in seine Mauern ein.

Ach! da ist all der Liebreiz schöner Seelen, Und Stimmen, wie das Lied von Philomelen, Bereinigt mit der zartesten Gestalt. Und Alles beugt das Knie zu Huldigungen, Und jedes Herz, von süßer Macht bezwungen, Erkennt der Schönheit heilige Gewalt.

<sup>\*)</sup> Un die Prinzessin Marie Quise Bauline von Sobenzollern. bedingen gerichtet.

#### Anagramm.

Wein Ganzes prangt mit Bögeln, Fischen Und andern Dingen auf den Tischen. Beränderst du der Sylben Stand, So ist 's als Karte dir bekannt.

24.

## Anagramm.

Sprich, wie neunst du den Mann, der in vaterländischen Beisen Kühn dem Heldengesang des Chiers, des trefflichen, nachstredt, Dem auf Helicons Höhe die neunsach heiligen Musen Freudig die Schläf' umwanden mit grünenden Blättern des Delzweigs? Aend're der Sylben Stand, und die ländergedietende Fürstin Zeigt sich im herrlichen Glanz, im rosigen Lichte der Freiheit. Sie, die aus eigener Kraft die Welt, die bekannte, gesesselt, Mächtig steht sie und groß, und Wolken umschlingen ihr Haupthaar. Sieh', da bricht der Barbar durch die heiligen Schranken des Lebens, Und die Gewaltige fällt, und zerschmettert im Sturze den Erdfreis.

25.

## Anagramm.

Des Herzens tiefsten Sinn entzückt, Steh' ich vont Wechseltanz der Hoven Als Blumenkönigin geschmückt. Und schinne Dlädchen winden mich zu Kränzen, Als Schnuck auf ihrer Locken Gold zu glänzen.

Wird vorgesetzt das letzte Zeichen, Als Götterknaben schaust du mich; Zeus muß sich meinem Willen beugen, Ich quäle, ich beglücke dich; Aus meinen Händen fallen dir die Loose, Doch ohne Dornen reich' ich keine Rose.

26.

# Homonym.

Menn bein Finger auf ber ersten meistert, Schwelgt in Harmonie ber trunk'ne Sinn, Und der Seele zweite trägt begeistert Mich zu bessern Welten hin.

# Homonym.

Sch soll mich auf die erste mit Euch schlagen? Das können meine Nerven nicht vertragen. Biel lieber zahl' ich zum Vergleich Zweihundert von der zweiten Euch.

28.

## Homonym.

Die erste sich in bunten Reihen wiegt, Die zweite lustig durch die Lüfte fliegt; Doch kommen sie wohl darin überein: Sie können beide ledern sein.

29.

## Homonym.

Diese Laune des Geschicks; Ift die erste ausgeblieben, Kommt die zweite deines Glücks.

30.

# Homonym.

Das Lied hör' ich aus vollem Herzen gerne, Doch kalt sieht 's mich auf meiner ersten an. Die zweite schleubert in die Ferne Der Todeswaffe scharfen Zahn. In lichten Farben über Sterne Geht meine britte ihre Bahn.

31.

# Somonym.

Die erste ist ber Frauen zarte Lust, Ein stiller Schmuck zum sestlich schönen Kleide. Fühlst du den Gott in beiner stolzen Brust, So biete kühn der ganzen Welt die zweite. Die dritte sindet man im deutschen Kartenspiel, Doch gilt sie nur bei'm Solo viel.



# Logogryph.

Mit dem a ist 's reich an Woll', Mit dem i ganz sternenvoll, Mit dem u macht 's Pferde toll.

33.

## Logogryph.

Mit dem e ist 's silbergleich, Mit dem i das Himmelreich, Mit dem o gar mild und weich.

34.

# Logogryph.

Wit dem a ist 's erquickend, Mit dem e häufig drückend, Mit dem ie herzentzückend, Mit dem o sinnbestrickend.

35.

# Logograph.

Kein Ganzes webt sich mit stillem Verlangen So innig um rosige Mädchenwangen. Drei Zeichen hinweg, und der Phantasie Des Sängers vermähl' ich die Harmonie. Ein Zeichen hinweg noch, und Leben entquillt, Wenn keimend die Kraft mir im Innern schwillt.

36.

## Logogryph.

Beizend sind der Liebe Freuden, Wenn sie Gegenlieb' entzückt; Dann erst bist du zu beneiden, Wenn das Ganze dich beglickt.

Trau'st du aber äußer'm Glanze, Bauest du auf Sand bein Glück, Und ein Zeichen vor das Ganze, Ach! bezeichnet bein Geschick.

## Logograph.

Mit heil'ger Kraft tret' ich in's Leben, Ich baue nur auf Felsengrund; Wo Herzen innig sich verweben, Da segn' ich ihren Liebesbund. Wo sich mein ernstes Reich begründet, Wird nie das Glück zum slücht'gen Wahn, Wenn sich das Herz mit mir verbündet, Legt es der Liebe Fesseln an.

Weh' bem, den ich gewarnt vergebens, Denn furchtbar wird die Nacht ihm klar! Bernichtet ist das Glück des Lebens, Gefesselt vor dem Hochaltar. Dann ruf' ich furchtbar die Erynnen; Mein erstes Zeichen werf' ich hin: Das Opfer kann mir nicht entrinnen, Des heil'gen Bundes Rächerin.

38.

#### Palindrom.

Perrlich steht es vor dir, ein Gebild aus edleren Zeiten, Und umarmet die Welt mit dem Gebote der Kraft. Doch es wankt die Gewalt, sie kann die Bürde nicht halten, Die sie gierig umfaßt, und das Erhabene fällt. Wandelst du aber die Ordnung und kehrst die Zeichen des Wortes, Ewas Ewiges steht, etwas Unsterbliches da; Mächtig herrscht es und strahlt im Glanz der olympischen Gottheit, Und durchbohrt uns das Herz, wenn es den Nektar uns reicht.

39.

# Palinbrom.

Schreckt euch meine Gestalt? Hat mich ein Gott boch gewürdigt, Schloß in die häßliche Form seine Unsterblichkeit ein. Rache färbte sein Herz, er lechzt nach dem Blute des Knaben, Und der Phrygier sank grausend ein Opfer der Wuth. Rückwärts lese die Zeichen, dann nimm die blinkende Schale, Drücke zum Purpur mich, schlürse den göttlichen Saft, Und umwinde die Schläse mit Ephen dir und mit Rosen: Evoe! tönt es ringsum, Bacchus, unsterblicher Gott!

Dramatische Werke.

# Zueignung

an bie

# Frau Berzogin Anna Dorothea

von Kurland und Semgallen 2c.

C's stürzte sich in markenlose Räume Mit dunkler Sehnsucht mein verwegner Lauf. Der wilde Sturm brach mir die schönsten Keime, Ich starrte sinster in die Racht hinauf; — Da ging auf einmal in der Welt der Träume Ein Sternenbild mit Strahlen Anmuth auf, Und zeigte mir mit liebevoller Klarheit Die Blüthenbahn zum Tempelkreis der Wahrheit.

Ihr zog ich nach, und pflückte mir am Wege, Bald hier, bald dort, bescheidner Knospen Strauß; Wenn ich ihn jett auf diesen Altar lege, Schlägt wohl das Sternenbild die Gabe aus? — Laut sagen mir 's des Herzens laute Schläge, Spricht es die Lippe auch nur schüchtern aus: Einst, wenn die Nebel meiner Bahn verschwinden, Darf ich die Blüthen Dir zum Kranze winden!

Wien, am Iften Janner 1813.

Theodor Körner.



# Coni.

Ein Drama in drei Aufzügen.

## Personen:

Conjo Hvango, ein Megerhauptmann. Babedan, eine Mestize. Toni, ihre Tochter. Oberst Strömly, Ferdinand, Abolph, seine Söhne, in französischen Diensten. Eduard, sein Megerknabe. Gustav von der Ried, Manky, ein Megerknabe. Strömly's Diener. Zwei Meger. (Der Schauplaß ist auf St. Domingo. Die Zeit der Handlung das Sahr 1803.)









Wenn Conjo nicht babeim ist, führt bie Alte Das Regiment im Haus.

Gustav. Wer ift ber Conjo?

Nanky. Ein Negerhauptmann, der erst gestern früh Zum Dessalines mit hundertsunfzig Männern In's Lager zog. Den Conjo kennt Ihr doch,

Den bravften Streiter für bie gute Sache?

Gustav. In welche Mörbergrube wagt' ich mich! —

Den Schliffel her, öffne bas Hofthor!

Nanky. Rein,

Das barf ich nicht.

Gustav. Man kömmt die Stiege schon herab;

Hier gilt 's bas Leben! Gieb ben Schlüffel, Bube!

Nankn. Sa! Bulfe! Bulfe!

Guftav. Gott, es ist zu spät! -

Wohlan, sie sollen keinen schlechten Preis An das verkaufte Leben setzen milssen.

### Siebenter Auftritt.

Toni (mit einer Laterne in ber Sand, aus ber Sausthure). Die Borigen.

Gustav (ihr das Pistel entgegenhaltenb).

Zurück, wenn Dir die Sonne lieb ist! — Wage Den letzten Kampf mit der Verzweiftung nicht.

Coni (indem bas gange Licht ber Laterne auf ihr Geficht fallt).

Was ift Dir, Fremdling?

Gustav.

Welch' ein Engel!

Coni.

Was ist Dir?

Fremdling,

Gustav. Träum' ich? wach' ich? Mädchen, sprich, Bist Du kein flüchtig Bild der Phantasie? Bist Du im Leben? in der Wirklichkeit? — Ein schwarzes Herz in einer schwarzen Larve

Hab' ich mit Furcht erwartet, und entzückt Erfenn' ich hier die Farbe meines Volkes,

Und flar aus Deinem Ange spricht die Seele.

Coni. Manch' weiße Brust trägt boch ein falsches Herz;

Bertraue nicht dem leichten Spiel der Farbe. (Bei Seite.) D könnt' er mich versteh'n!

Gustav. Wie? soll ich zweifeln,

Wo so ein Engel an bem Eingang steht? Sei unbesorgt! — Mißtrauen wäre Sünde An Gottes Wort. Auf jeder Stirne ist '8,

In jedem Auge beutlich eingegraben.

Mit Deinen Zügen schrieb die Hand ber Liebe

Ein herrlich Meisterwort von Frauenmuth, Und ich soll zögern, fürchten? Nimmermehr!

Coni. Gefährlich wird 's, im Haus zu übernachten; Die Negerbanden streifen rings umher, Wir sind nicht sicher vor den schwarzen Gästen, Du wagst Dein Leben. (Bei Seite.) Gott, er hört mich nicht,

Er will mich nicht versteh'n!

Gustav. Sie mögen kommen! Ich weiche nicht! — Die Mutter hat mir schon Herberge zugesagt. — Hast Du kein Mitleid? Soll ich hinaus in dieser Stürme Nacht, Allein durch die empörten Elemente Und die noch schlimmern Menschen mich zu schlagen?

Coni. Daß ich Dich retten fonnte! - Ranky, geh' hinauf

Und hilf ber Mutter. Sag' ihr, daß wir folgen.

Nanky. Ich gehe, Toni.

Coni (heimlich). Fremdling, fei behutsam!

Du bift nicht sicher, traue mir! Gustav.

Was foll bas?

### Achter Auftritt.

### Die Borigen, Babeckan (burch's Genfter).

Sabeckan. Ihr zögert lange!

Coni (bei Geite).

Gott, die Mutter!

Babedan.

Rommt!

Das Licht kann leicht ber Wand'rer Neugier reizen; Kommt, kommt!

Coni (bei Seite.). Das war die Stimme seines Schicksals. (Laut.) Wir kommen, Mutter!

(Babedan verläßt bas Fenfter.)

Fremdling, folge mir!

Du glaubst an mich, Dein Glaube soll nicht lügen; Ein reiner Sinn geht rein durch Blut und Morb.

Gustav. So nimm die Hand, und führst Du in's Berderben, Schön muß es sein, in diesem Traum zu sterben.

(Beide ab in's Saus.)

## Reunter Auftritt.

(Die Bühne verwandelt sich in ein Zimmer mit einer Mittel- und zwei Seitenthüren.)

Sabedian (allein). Was zögert er? Wie? hegt er wohl Verbacht? — Mißtraut er meinem Mitleid? — Fa, bei'm Himmel, Er thäte recht, sein Werk ist abgelausen, Sobald er über diese Schwelle tritt.







Gustav. Rechts im Walbe,

Mo jene große Giche fteht.

Sabedian. Schon gut.

Seib unbesorgt! — Zehn Männer, sagtet Ihr?

Gustav. Ich bin ber Zehnte.

Coni (leise). Ift bas meine Mutter,

Die so ein arglos Herz verrathen kann? — Babeckan. Nun, Toni, rasch, und zeig' bem jungen Fremdling Den Zusluchtsort, ben ich ihm bieten barf. Ich will indeß das kleine Mahl besorgen! Auf diesem Tische deckst Du auf.

Coni (Guftav's Mantel und Piftolen auf ben Arm nehmenb).

So fomm!

Gustav. Ich folge Dir. Toni. Fremdling, sei unbesorgt; Die Mutter übergab Dich meiner Pflege. Komm, weißer Gast, ich will Dein Engel sein. (Ab mit Gustav in die linke Thür.)

## Gilfter Auftritt.

Babeckan (allein). Sein Engel sein? — Einfältiges Geschöpf! Die Engelschaft wird wenig Stunden dauern. — Jetzt gilt es, Babeckan! jetzt, Weiberlist, Jetzt steh' mir bei! Das eine Opfer mag Ich nicht allein, der ganze weiße Hausen Sei Conjo's mörderischem Dolch geweiht. — Auf Toni darf ich nicht vertrau'n, sie ist Ein Kind, nicht fähig großer Pläne, Es hängt ihr Herz an ihres Baters Volk; Wohl, so vollend' ich 's ganz allein; Hoango Hat eine würd'ge Freundin sich gefunden; Er soll mit meiner That zufrieden sein.

## 3wölfter Auftritt. Guftav und Toni (aus ber Thure links).

Toni (in die Thür hineinzeigend). Da bist Du sicher. Eh'mals wohnte hier Der Herr der Pslanzung. — 's war ein wacker Herr! Er hatte mich so lieb, er war so gut, Gab sich viel Mühe mit der kleinen Toni. Vergelt' 's der große Gott! — Jetzt steht es leer, Weit abgelegen von der lauten Straße; Da soll Dich Keiner suchen. Gustav. Tausend Dank Für Deine Sorge, gutes, holdes Mädchen!

Toni. Jetzt bring' ich Dir noch ein erquickend Mahl, Wie es das Haus vermag; dann magst Du schlafen, Recht sanft und ruhig schlafen, — Toni wacht.

Gustav. Du liebes Kind!

(Teni geht ab und zu, das Mahl bereitend.) Welch guter Genius

Hir ist so wohl, wenn ich sie sehe, wenn ich Der Stimme Zaubertlang vernehmen barf; Vergessen ist dann alle Noth des Lebens, Der Tage düst'rer, mörderischer Kampf Liegt dunkel hinter mir, ein schwerer Traum. Hat darum mich des Schicksals strenge Hand An die empörte Insel hingeworsen, Daß in des Zufalls buntem Wunderspiel Der ersten Liebe gold'ne Frühlingsträume Mir auf dem blutgedüngten Boden blühn? — Ach Toni! Toni!

Coni. Rufft Du mich?

Gustav. Ich rufe

Dich immer, wenn ich benke.

Toni. Sieh', hier ist Das kleine Nachtmahl freundlich Dir bereitet. Berlangst Du sonst noch etwas? sag' es bald, Eh' Mutter Babeckan zu Bette geht.

Gustav (ihre Sande ergreifend). Sorgst Du

Für jeden fremden Gast mit gleichem Gifer?

Toni. Den guten Menschen dien' ich allen gern.

Gustav. Sprich, baltst Du mich für gut?

Toni. Du hattest Glauben

An mich, eh' wir ein freundlich Wort gewechselt; Du hattest Glauben an ein menschlich Herz. Nur gute Menschen haben diesen Glauben; Wer noch vertraut, der kann nicht böse sein.

Gustav. Ich bin auch gut, ich fann es freudig sagen;

Die Zeit liegt schuldlos hinter mir, ich trete Der letzten Stunde ohne Furcht entgegen!

Coni. Du sollst nicht sterben, nein! Ich habe Dich

In dieses Haus geführt, Du solgtest mir, Dein Leben auf mein ehrlich Auge setzend; Ich führe Dich hinaus, bei'm großen Gott! Ich will Dich retten oder mit Dir sterben.

Gustav. Was faßt Dich für ein Geist? Was packt Dich an?

Bin ich gefährdet? hat man mich verrathen?



Coni (sich faffend). Sei ruhig, Frembling, forge nicht um Dich;

Ich bürge Dir mit meinem eig'nen Leben.

Gustav. Würdest Du weinen, wenn des Mörders Dolch In dieser Brust nach meinem Herzen suchte? Sprich, hättest Du der Thränen süßen Schmerz Für ben gefall'nen Jüngling?

Gott im Himmel! Cont. Gustav. Antworte mir! Es ist boch gar zu schön, Wenn Jemand lebt, ber Todtenkränze windet, Wenn man es weiß, es giebt noch gute Seelen, Die trauernd um die frühe Leiche stehn.

Toni. O qual' mich nicht!

Du weinst! — Laß diese Perlen, Gustav. Die köstlichsten, Dir von dem Auge klissen! Du weinst um mich? — Sprich, hast Du je geliebt, Hast Du ber Erbe höchste Seligkeit, Der Erde höchste Schmerzen schon empfunden? Hast Du geliebt? — Sieh', wie Dn mir erschienst, Ein Engel aus ber beffern Welt, ba war mir 's, Als ging ein neues Leben in mir auf.

Der Mörder schon in meiner Bruft gefühlt. Ich hatte ein Gefühl nur in der Seele, Und wunderbar, wie in des Frühlings Zauber, War mir das ungestüme Herz bewegt.

Ich wäre Dir gefolgt, hätt' ich die Dolche

Drum konnt' ich 's nicht in meiner Bruft behalten, Nicht stumm versenken in der Seele Grund, Was mich so froh gentacht, so wunderselig! -Du weinst noch immer? — Nur ein einzig Wort,

Um Gotteswillen uicht das dunk'le Schweigen! — Haft Du geliebt? Liebst Du? — Ein Wort nur, Madchen, Bei Deines Herzens Reinheit!

Coni reißt sich, von ihrem Gefühle überwältigt, mit einer Pantonime, die ihre Angst und Liebe verrath, aus Gustav's Armen und entstieht durch

Gustav (ihr nacheilend).

Toni! Toni!

(Der Borhang fällt.)

## 3weiter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

(Das Zimmer vom Ende bes erften Aufzugs.)

Gustav (aus ber linken Thur). Noch Niemand hier? — Es ist zu früh am Tage. Mich floh ber Schlaf; ich bin allein erwacht! — Doch gern geb' ich des Schlummers sanften Frieden Für jene gold'nen Frühlingsträume hin, Die ich mit wacher Lebensfreude träumte. — Ad Toni! Toni! — — Still und wunderbar Führt doch der Geist die anvertrauten Herzen Durch ihrer Tage sinkendes Geschlecht, In fernen Welten sucht er gleiche Seelen, Un Küsten, wo kein Traum sich hingebacht, In Thälern, die kein fremder Schritt betreten, Im Sturm der Schlacht, am Sonnenstrahl des Gliicks, Und tief an der Verzweiflung letztem Rande Führt er dem Herzen das Verwandte zu llnd trägt die Liebe siegend in das Leben! — Es war ein wildes Drängen in der Bruft, Id nannt' es Sehnsucht nach entfernten Welten, Der Abenteuer wunderlichen Trieb, Und zog hinaus, die kecke Lust zu büßen. — Doch war 's nicht blos der übermüthige Sinn, Der wilden Jugend Wagen und Gelingen, Es war des Herzens Zauberton, es war Der stille Ruf ber eng' verwandten Seele. (Steht in Träumen verfunken.)

## 3weiter Auftritt.

### Der Borige, Toni.

Coni. Darf ich Euch stören?

Gustav.

Coni. Seid Ihr schon wach?

Gustav.

Sprich, hätt' ich schlafen sollen?

Konnt' ich mit dieser heiß burchglühten Brust
Noch an des Schlummers leeren Frieden denken?

Coni. Doch, Ihr bedurftet der Erholung.

Gustav. Mädchen,

Wenn in dem Herzen so die Pulse schlagen, Gehorcht die widerstrebende Natur

Dem großen Meisterwort ber Seele willig! —

Hast Du geschlafen?

Toni. Nein, ich konnt' es nicht. Die schwarzen Banden zogen unaushörlich Bei unserm Haus vorbei. Der General, So hört' ich, hat die ganze Macht der Neger -Zum Sturm auf Cap François versammelt; morgen Soll der Entscheidung blutgeweihter Tag Der weißen Herrenschaft ein Ende machen.

Gustav. So ist 's die höchste Zeit, kein Augenblick Darf jetzt verloren gehn. — Wo ist die Mutter, Der Rettung schweres Wagstück zu berathen.

Ich muß sogleich hinaus.

Toni. Um Gotteswillen! Noch schwärmt der ganze Nachtrab unsers Heer's Hier in der Nähe! Jetzt nur nicht, Du bist Berloren, Deine Freunde sind's, wenn Dich Der rasche Muth zu diesem Schritt verleitet.

Gustav. Wie aber rett' ich sie? — wie rett' ich Dich? Willst Du benn bleiben in dem Land des Mordes, Mit Deinem zarten, jungfräulichen Sinn, Ein fremder Gast bei diesem blut'gen Volke? — Nein! komm mit mir, komm in Dein Baterland, Knüpse Dein Leben an des Freundes Leben! Vertraue mir, komm Toni!

Meine Mutter

Toni. Soll ich verlaffen?

Gustav. D, sie geht mit uns!

Toni. Dem fremden Jüngling soll ich mich vertrau'n, Der gestern mir zum ersten Mal erschienen?

Gustan. Die Liebe hat kein Maß der Zeit; sie keimt Und blüht und reist in einer schönen Stunde. Mir ist '8, als hätt' ich Dich schon längst geliebt, So lang' ich denken kann! — Ich kenne Dich, Seit ich das Schöne und das Gute kenne. Sag', hab' ich mir das mächtige Gefühl, Das gestern Dich ergriffen, falsch gedentet? Hast Du des Mitleids Thräne nur sür mich, Erbarmen nur, und Liebe nicht sür Liebe?

Toni. Sei doch barmherzig mit dem schwachen Mädchen! Du siehst, ein überströmendes Gefühl Läßt das Geheimniß nicht in meinem Herzen. —



Eoni (leise). Sorge nicht! Bertraue Deiner Braut, sie wird Dich retten. Gustav (leise). Ich glaube Dir! — Gott ist ja überall! — (ML)

### Bierter Auftritt.

#### Toni und Babeckan.

Babeckan. Der Unvorsichtige! — Da geht er hin; Die Schritte benkt er bald zurück zu messen, Er träumt sich noch in frischem Lebensmuth, Sorglos das Land vergessend, wo er steht, Und ist den blut'gen Göttern schon verfallen. Ist das der Weißen hochgepries'ner Witz? — Pfui, pfui, ihr Stümper! Lerut es von den Negern, Lerut die Barmherzigkeit der Rache hier, Lerut des Verräthers Mitseld in Domingo.

Toni (sich Babeckan zu Füßen werfend). Mutter! Babeckan. Was fällt Dich an? Toni. Erbarmen, Mutter!

Babeckan. Mit wem? Toni. Mit Deinem weißen Gast! — Hast Du Denn kein Gefühl in Dir, als Haß und Nache? — Wenn Dir was heilig ist auf bieser Welt,

Bei meiner Pflicht, bei Deiner Mutterliebe, Bei dem vergoss'nen Blute Deines Bolks, Erbarmen für den weißen Gast! — Willst Du Mit Meuchelband die off'ne Brust durchstoßen, Die sorglos Deinem Dolch entgegen tritt? — Mutter, bei der gehofsten Seligkeit des Himmels!

Erbarmen für ben Frembling!

Sabedian. Faselst Du!
Soll ich der Rache, der Bergeltung Wollust
Aufgeben sür die Thräne eines Kindes?
Den Augenblick, den ich seit sechszehn Jahren
In meine heißen Blutgebete slocht,
Den mir unwiederbringlichen vergenden,
Weil mir ein Mädchen zu den Füßen schluchzt? — Hab' ich Dir 's nicht erzählt, wie mir Dein Bater,
Als unser Herr mich mit nach Frankreich nahm,
Durch tausend Künste Sinn und Herz verblendet,
Und schmeichelnd mir die Gunst der Liebe stahl?
Wie er mich dann der Schande preisgegeben,
Dich, Toni, seine Tochter, vor Gericht
Im ungehenern Meineid abgeschworen?



### Fünfter Auftritt.

Babekan (allein).
War das mein Kind! Was für ein Feuer glühte In ihrer Brust? — Ist das des Mitleids Stimme? Nein, nein, das war die Angst der Leidenschaft; Der weiße Fremdling hat ihr Herz verblendet. — (Sie öffnet den Schrank und schüttet ein Pulver in einen Milchfrug.) Toni's erwachte Liebe könnte leicht Berderben, was die Mutter klug ersann. — Zuerst das Mädchen aus dem Spiel. — Im Keller Ist Platz sür tausend widerspenst'ge Töchter; Dann nur zwei Stunden Zeit, und kommt Hoango Noch nicht zurück, so trinkt der weiße Gast In dieser Milch ein schnelles Gift bereitet. Fünf and're Krüge send' ich in den Wald, Und baue so am Haus der Freiheit mit,

### Sechster Auftritt.

(916.)

Und will die Bürgerkrone mir verdienen.

(Die Bühne verwandelt sich in ein anderes Zimmer in Hoango's Hause, mit einem einzigen Ausgang und einem Fenster.)

Gustav (liegt schlafend auf einem Ruhebette). Toni (tritt herein, einen Strid in ber Hanb).

Coni. Er schläft! — so sanft, wie bas Vertrauen schlummert, So ruhig, wie nur Unschuld schlafen kann, Ein heil'ger Frieden schließt die klaren Augen, Und liebe Bilder gaukeln um ihn her — Bielleicht mein Bild, vielleicht ber Liebe Weben. Es muß ein schöner Traum sein, den er träumt, Denn heiter strahlen seine Züge wieber. — So mag er schlummern, nicht mein zitternd Wort Soll ihn aus seiner Seligkeit erwecken. Ich will ihn nicht in's ranhe Leben zieh'n! — Er mag noch träumen von bes Himmels Frieden, Wenn der Verrath schon seine Schlingen legt Und ihm ben blut'gen Untergang bereitet; Wacht doch die Liebe! — Tritt der Augenblick, Des Zufalls rascher Sohn, bann schnell in's Leben, Wo ich die kühne Rettung wagen barf, So wed' ich ihn. — Dies Seil trägt uns himmter, Und auf verborg'nen Pfaden flihr' ich ihn Nach Cap François zu dem verwandten Volke. -



Hoango ist 's mit seinen Negern, — Babeckan Bericktet emsig schon die Mörderbotschaft, Ha! wie er teuflisch lacht! — Wie er ben Dolch, Den blutgewohnten, zuicht! — Gott, sei barmherzig! -Er zeigt berauf! — Sie treten schon in's Hans. — Es bleibt nichts übrig, als vereint zu sterben! -Nichts? nichts auf dieser ganzen weiten Welt? Nichts, was uns retten könnte? Nichts? — Gott, Gott! Ich höre sie schon auf der Stiege! — Conjo wüthet; — Und feine Rettung? feine? — Ha, ba fabrt 's Mit Blitzestlarheit durch den Geist! — das war Des himmels Wink, und Gott ist noch barmbergig! (Sie ergreift ben Strick und windet ihn mehrere Dale um Guftav und bas Ruhebett herum, so daß dieser festgebunden liegt.) Gustav (erwachend). Was machst Du, Toni! Gott, was soll bas? Coni. Gustav. Ich bin verrathen! Coni. Still! es gilt das Leben! Wenn Du mich liebst, so glaubst Du auch an mich.

### Siebenter Auftritt.

Hoango und Babeckan mit zwei Regern, Die sich bewassnet an die Tinte stellen. Die Vorigen.

Wo ist die weiße Bubenbent? — wo ist Die Schändliche, die und verrathen wollte? — Ha! find' ich Dich! — Sprich, ist er schon entfloh'n? Wo ist er hin? — Bei meines Volkes Rache, Wo ist der Fremdling? — Dies Geständniß ist Das letzte, was Du uns'rer Sonne beichtest. Was fällt Ench ein, Hoango? — Ras't Ihr, Herr Daß The mich wüthend packt? — Was hab' ich benn Berbrochen? welcher ungeheuren Schuld Rlagt man mich an? O grenzenlose Frechheit! Babrekan. hoango. Haft Du Dich nicht verschworen mit dem Franken? Warst Du nicht hülfreich seiner Flucht? Coni. Die Wuth Macht Euch wohl blind? — Seht dorthin und bedankt Euch bei der Toni. Babeckan. Was, der Franke? Livango. Mintter, Was soll das heißen? — Warte, weißer Gaft! Du bist mir grade recht zur Nachtmahlswürze. Wie sich das Blut im Herzen gleich empört, Wenn ich bes Feindes Farbe nur erkenne. -

Mach' Deine Rechnung mit dem Himmel!



Coni. Bei Haiti's Freiheit, Halt! — Ist ein Opfer Dir genug? willst Du Neun and're Buben Dir entwischen lassen? Frist' ihm das Leben, zwing' ihn morgen früh, Die Freunde zu ber Herberg' einzuladen. Gefährlich wär 's mit den Berzweifelnden Am Mövenweiher sich herumzuhau'n. Er schreibt Drei Worte nur, und forglos fommen sie, Und ohne Kampf mög't Ihr die Opfer schlachten. Ein kluger Rath! — Ja, ja! ich folge Dir. Hoango. Was Babeckan, was denkst Du? -Babeckan. Das Verschieben Gerechter Rache ist nicht wohlgethan. Doch Du bist Herr, und so magst Du entscheiben. Hoango. Es bleibt dabei! Gott, beine Macht ist groß! Coni (leife). Honngo. Dalmara, sag' 's ben Briibern, unser Tagewerk Sei aus; sie mögen sich erquicken und erfrischen Und morgen früh des Winks gewärtig sein. — Du aber, Bube, schicke Dich zur Reise, Der nächste Morgen macht Dein Leben quitt, Und diese Kugel ist für Dich! Drück' ab! Gustav. Sei nun zum ersten Mal barmherzig! deuke, Ich sei ein Weißer, sei ein Feind Domingo's; Durchbohr' ein Herz, bas Jene graufam brach. -D Toni! Toni! Gott, er glaubt mir nicht! Coni (leife). Hoango. Dein Jammer ist Musik für meine Ohren, Des Feindes Angstgeheul mein Lieblingslied. Das Leben ift Dir Marter? Du willst sterben? So magst Du leben bis zur neuen Sonne, Ich spare Dich für meine Rache auf. (Bu einem Reger:) Du haftest mir für ihn mit Deinem Ropfe. (Zu Babeckan und Toni:) Jetzt kommt, es liistert mich nach Speis' und Trank, Und manches Stilcken hab' ich zu erzählen;

(Mit Babeckan ab.)
Toni (ben Augenblick wahrnehmend, zu Gustav).
Gott ist barmherzig! Trage Deine Ketten
Und trau' auf Gott; die Liebe soll Dich retten!
(Rasch ab.)

Denn reich gesegnet war der kildne Streich.

(Ende bes zweiten Aufzugs.)

## Dritter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

(Waldichte Gegenb.)

Dberst Strömln, Ferdinand, Adolph, Eduard und vier Diener. (Alle bewaffnet.) Im hintergrunde geht ein fünfter als Wache auf und ab.

Strömly. Noch immer ohne Botichaft! — Sollte Gustav Denn keinen Answeg finden? Bis nach Cap François kann 's wenig Stunden sein. Der Knabe Sprach auch von schneller Wiederkehr. Ich kann Mir 's nimmermehr erklären.

Adolph. Better Gustav Wird mohl die Nacht erwarten; denn es zieh'n Biel schwarze Banden die belebte Straße, Und leicht gefährlich wär' der Weg.

Ferdinand. Ich benke,

Sich westlich an des Waldes Ecke wagte;

Dort muß ein Blick auf's weite, eb'ne Land

Der Feinde Stellung uns verrathen.

Eduard. Bater,

Da schick mich hin! ich habe so noch nichts Allein gethan.

Strömly. Der Rath ist gut und weise, Doch er verlangt auch den ersahr'nen Mann; Drum will ich selbst . . . .

Adolph. Nein, Bater, nimmermehr!

Sei kein verweg'ner Spieler, setze nicht Das höchste Gut auf eine einz'ge Karte. Was Du verlierst, ist unser Eigenthum,

Wir alle haben Rechte an Dein Leben! Eduard. Adolph spricht wahr; taß mich mein Heil versuchen!

Begegnet mir ein menschliches Geschick, Was liegt an mir? Ihr könn't Euch glicklich retten; Doch was Dich trifft, das trifft uns mit. Hier ist

Die Stelle, wo wir Alle sterblich sind! Ferdinand. Gieb nach, mein Bater!

Adolph. Laß ihn doch gewähren! Strömty. So mag es sein. Zieh' bin, mein wach'rer Sohn;

Dort westlich an des Waldes fernster Ecke

Sei Deiner Wand'rung Ziel. Dort schau umber Und forsche nach der Stellung der Empörer.

Gott sei mit Dir! — mit biesem Baterkuß Scheid' ich von meinem helbenmilth'gen Sohne.

Eduard. Bater, leb' wohl! leb't wohl, Ihr Brüder! Bald Bin ich zurlick, Gott geb' 's, mit froher Botschaft.

Strömly. Triffst Du uns nicht am Weiher mehr, so sind Wir aufgebrochen nach der sichern Pflanzung; Du weißt den Weg. Leb' wohl!

Eduard. Auf Wiedersehln.

(Ub.)

## 3weiter Auftritt.

#### Die Borigen ohne Chuarb.

Strömly. Ein wack'rer Junge! — Wunderbares Schickfal, Wie du dir deine Männer ziehst! Sprech't, Kinder, Hab't Ihr 's in diesem leichten Sinn geahnet, Welch' reicher Schatz in ihm verborgen liegt? — Ihr seid mir Alle so viel lieber worden, Es webt sich jetzt ein stärker Band um uns, Als Blutverwandtschaft je um Herzen knüpfte. Drei Söhne sührt' ich in den Sturm der Welt, Und mit drei Freunden kehr' ich glücklich wieder! —

Ferdinund. Bergiß nur unsern wackern Better nicht; Wenn Du an uns Dein volles Lob verschwendest, Was bleibt Dir übrig für den Helden, der Ein schines Leben zehn Mal hingeworfen, 'Wenn es den Freunden galt. Der Gustav war Der Erste stets im Kampf, und war der Letzte, Der seine Klinge in die Scheide schlug.

Ber von uns dankt ihm nicht das Leben? — Hieb er Dich nicht zwei Mal heraus, als Fort Dauphin An jenem blut'gen Abend überging? — Wenn wir so leicht schon uns're Pslicht erfüllten, Wie nenn' ich das, was Gustav fühn vollbracht?

Strömly. Bei Gott! — er hat gefochten, wie 's dem Schweizer, Der Winkelriede tapferm Enkel, ziemt; Er hat sich eingekauft in meine Liebe, Er hat den Bater sich an mir erkämpft. Und so an wacker'n Söhnen, wie an Freunden Ein reich geword'ner Mann, preis' ich den Gott, Der mich in diesen blut'gen Kampf geworfen.

Die Wache. Ein Mädchen fliegt den Fußsteig bort herab, G'rad' auf uns zu!
— Ein Negermädchen?

a contract

Und dann führ' ich Euch auf geheimen Wegen Nach Cap François. — Kommt, kommt! was zaubert Ihr? Steht Euch der Freund nicht höher als das Leben?

Strömly. Auf, Kinder, auf! es gilt die bravste That; Und sollten wir 's mit unserm Blut bezahlen, Wir zahlen nur verfall'ne Schuld! — Er warf Für uns sein Leben muthig in die Schanze: Leben für Leben, Blut für Blut! Der ist Ein Niederträcht'ger, der noch zaudern könnte.

Toni. Geb't mir ein Schwert! — Auch in bes Weibes Hand Drückt die Berzweiflung eines Niesen Stärke, Und bei der Liebe ist der Heldenmuth, Und bei der Liebe ist der Sieg. —

(Abolph reicht ihr einen Sabel und Pistolen, die sie in den Gürtel steat.) Ich dank! Euch!

Nun, wack're Freunde, kommt! Der blanke Stahl
Jagt muth'ge Flammen durch die bange Seele
Und zwischen Lieb' und Leben steht die Wahl.
Was gilt der Tod? wer fragt mich, ob ich wähle? —
Wenn auch der Muth dem Schicksal unterliegt,
So muß der bess're Glaube uns erheben;
Es giebt ein edler Gut noch als das Leben,
Und freudig sei es dafür hingegeben! —
Gott ist barmherzig, und die Liebe siegt! (AB.)
Alle. Gott ist barmherzig, und die Liebe siegt!

## Bierter Auftritt.

(Das Zimmer vom Ende bes zweiten Aufzugs.)

Guftav gefeffelt, ein Reger an ber Thure Bache.

a a state of

Gustav. Hinweg mit dir, du falsches Bild! hinweg!—
Zerstöre nicht des Herzens letzten Glauben,
Das einz'ge Gut, das mir noch übrig blieb.—
Ein nie erdachtes Bubenstück!— Ein Weib
Heuchelt des Herzens sanste Zaubertöne,
Spielt schändlich mit dem heiligsten Gefühl
Und sinnt im Arm der Liebe auf Verderben!
Und dies, dies konnte Toni?— Sie, für die
Ich Glück und Leben freudig hingeworfen,
Sie konnte diesen gräßlichen Verrath
In ihrer Seele reisen seh'n?— Nein! Nein!
So weit reicht keines Menschen ganze Schande,
Das ist jenseits der Grenzen der Natur,

Zu dieser Teufelshöhe reicht kein Weib! — Gefährlich blieb' 's, ein Taubenpaar zu pflegen, Berderblich wär' der Lilie Frühlingsduft, Des Lammes Sanftmuth würde zum Berbrechen, Wenn diese Augen heucheln, wenn dies Herz Der Unschuld Zauber künstlich vorgelogen. — Nein, Toni, nein! das kannst Du nicht! Dein Wort Kam aus den Tiesen Deiner Brust. Errathen Hab' ich Dich nicht, doch glauben will ich Dir.

## Fünfter Auftritt.

#### Die Borigen, Boango.

Hoango (zum Neger). Geh' in den Hof und dort erwarte mich; Der Weiße wird des Wächters nicht bedürfen, Er soll noch heute sterben! — (Der Neger ab.)

(Zu Gustav:) Nun, Herr Gast! Gefällt 's Euch in Domingo? Hab't Euch wohl Solch' freundliche Bewirthung nicht vermuthet? Ja, ja! wir sind ein höslich Bolk.

Gustav. Weh' Euch, Da Ihr auch des Gefang'nen spottet.

Hoango. Spotten? Habt Ihr Euch Kabt Ihr bas nicht verdient? Wie! habt Ihr Euch Nicht frech gerühmt, das schwache Negervolk Schon mit dem Blitz der Augen zu bezwingen? Nein, bei dem ganzen Fluch der Hölle, nein! Das sollt Ihr nicht, das sollt Ihr nicht! Verderben Der Natterbrut! — Die weißen Hunde fallen Den Geistern eines tief getret'nen Volkes

Als blut'ge Sühne für die blut'ge Schuld.

Gustav. Will ich denn Mittleid? — Red' ich von Erbarmen?

Die Franken haben theures Blut gesäet,
Ein früh Geschlecht hat späten Grimm verschuldet.

Jetzt stehen wir, der Enkel bess'res Volk,
Auf diesem Boden; Blut ist aufgegangen,
Und schuldlos fallen wir für fremde Schuld —

Das ist das ewige Gesetz des Lebens.

Bollziehe seinen Spruch, hier ist mein Herz,
Wenn Du den Muth hast mit dem Mörderdolche
Ein unbeschütztes Leben zu verletzen. —

In off'ner Schlacht verzeih' ich Deine Wuth,

Dort fällt der Bruder von des Bruders Streichen; Doch der gefang'ne Feind . . . .

Hoango. Es ist kein Krieg, Wie ihn die Könige der Erde führen;

Hernichtet müsset Ihr werden, ganz vernichtet; Denn wo 's noch Weiße giebt, da giebt 's noch Sklaven, Und frei soll 's unter diesem Himmel sein! — (Es fällt ein Schuß.)

Was war bas? —

### Sechster Auftritt.

#### Die Borigen, Babecfan.

Schnell, Hoango, ichnell! es stürmt Sabeckan. Ein weißer Haufe unser Haus; die Unsern Sind in ben Ställen eingesperrt. - Hinab Mit Deinem Schwert, die Buben zu verjagen. Gustav. Ha! das sind meine Briider! Bad're Freunde, Bergelt' Euch Gott die kilhne That! Berbammt! hoango (am Fenfter). Sie bringen in den Hof. D in die Hölle Mit Euch, Ihr europä'schen Hunde! Gott! ich höte Babeckan. Sie auf ber Stiege schon. D rett' uns, rett' uns, Ch'es zu spät wird! Hoango (ben Gabel ziehend und auf Guftav losfturgenb). Weiße Natterbrut!

Lebendig kriegen sie Dich nicht; Du sollst Den Frevelsieg der Deinen nicht erleben. (Er schwingt den Säbel; um Gustau niederzuhauen.)

## Siebenter Auftritt.

#### Die Borigen, Toni.

Coni stürzt herein, sieht Gustav's Gefahr und drückt ihr Pistol auf Hoango lot. Hoango (stürzt zusammen).

Berbammt, bas hat getroffen!

Gustav.

Toni!

Coni.

. Gustav! (Sie fliegen sich in die Arme.)

Babedian. Ach, baß bie Erbe mich verschlingen wollte!

## Achter Auftritt.

## Strömln, Ferdinand, Adolph, die Borigen.

Strömly. Mein Sohn! Gustav. Mein Vater! Freunde, Waffenbrüder! Ich bin befreit?

Dank 's Gott und biesem Engel! Strömln. Gustav. So hab' ich Dir vertraut, Du Helbenmäbchen! Errathen konnt' ich Deine Liebe flicht, Doch glauben konnt ich d'ran und hoffen konnt' ich Strömly. Ist bas ber Conjo? — Wer hat ben bezwungen? Wer rühmt sich bieser That? Gustav. Der Mörder fiel

Bon ihrer Kugel, als er wiithend schon

Den Streich begann, ber mich zerschmettern sollte.

Strömly. So hat sie uns beschämt und doppelt Dich Gerettet.

Coni (zu ber abgewendeten Babecfan).

Mutter, Mutter, fluch' mir nicht! Ich hab' gethan, was ich nicht lassen konnte! Sabekan. Aus meinen Augen, Du Nichtswürdige! Ich weiß von keiner Tochter mehr; zieh' hin Mit Deinen Franken in das weiße Land, Daß ich vergesse, was Du mir gewesen, Und nimmermehr will ich Dich wiedersch'n. Coni (ihr nacheilend, und weinend an ber zugeschlagenen Thur stehen bleibend). Nein, Mutter! Mutter!

Toni! Gustav.

Strömly. Laß sie weinen! Die Thräne ehrt ihr kindliches Gefühl; Mit diesem Schmerz begräbt sie ihre Mutter!

## Meunter Auftritt.

### Chuard, bie Borigen.

Eduard. Gottlob, da seid Ihr! — Ihr habt blut'ge Arbeit Bollbracht, ich weiß schon Alles. — Hört, ich bring' Euch Die frohe Botschaft zu dem schönen Sieg: Die Feinde ziehen sich mehr westlich, ihre Gesammte Macht auf einem Punkt vereinend. Die Straßen werben leer, wir mögen leicht Noch heute Abend Cap François erreichen. Bis an die Mauern fast zieht sich ber Wald, Und ich entdeckte einen sichern Fußsteig, Der gliicklich zu ber Festung führen soll. Strömly. Nimm diesen Händedruck für Deine Botschaft. Auf, Kinder, auf! daß wir nach langem Kampf Des schönern Friedens bess're Früchte kosten! Noch eine kurze That, bann ist 's gescheh'n; Dann segeln wir auf vaterländischen Schiffen Der stillen Heimath frohen Muthes zu Und freuen uns bes überstand'nen Kampfes.

Gustan (Toni umfassend). Komm, Toni, komm! — In ein verlor'nes Leben Hast Du den Freund geführt. So solg' mir jetzt; Ich sihre Dich in's Zauberland der Liebe, Ich sihre Dich zum Gipfel eines Glücks, Wo uns des Lebens schönste Blüthenkronen Dir Deine That und mir den Glauben lohnen. — Toni (an seinem Halse).

Du bist gerettet, Du bist mein. Nichts mehr Hab' ich auf bieser weiten Welt zu hoffen.

Strömly (tritt zwischen sie und fast ihre Hände). Die Erde schweigt, der Himmel steht Euch offen Drum sagt es laut durch alle Zeiten sort, Bon Euren Enkeln sei es nachgesungen! Gott ist barmherzig, war das Losungswort; Und kühner Liebe ist der Sieg gelungen!

(Der Borhang fällt.)

# Die Sühne.

Ein Trauerspiel in einem Aufzuge.
1812.

## Personen:

Wilhelm. Klärchen. Conrab.

Das Theater stellt ein Zimmer in einem Försterhause vor. — An den Wänden hängen Sagdgewehre. — Ein Mittel = und zwei Seitenausgänge. — Links ein Fenster.

Tata V

#### Erfter Auftritt.

Rlarchen (am Spinnrocken); Conrad (in Jägerkleibung, mit bem Pupen einer Buchse beschäftigt).

Sieh, liebes Weib! das ist dieselbe Bilchse, Mit der ich mir den Preis erwarb, als ich Beim Buchner Scheibenspiel Dich kennen lernte. Mein Bruber hatte Deines Baters Wort, Und boch war mir 's, als müßt' ich Dich verdienen. Gar ängstlich klopfte mir bas Herz, grad' wie Beim Meisterstlick, als ich vor unserm Grafen Die Taube aus den Habichtsklauen schoß. Klärchen. Ich weiß noch, wie der Wilhelm zu mir trat? "Der flinke Jäger ist mein Bruder Conrad!" So sprach er, winkte Dir, und als Du kamst -Conrad. Mir wurd' es gleich gang wunderheiß im Bergen. Ging mir 's benn besser? Konnt' ich benn ein Wort, Alärden. Nur Ein vernünft'ges finden, als er Dir Die stumme Braut entgegenführte? — Brannte Das Antlitz mir nicht fenerhell? Er nannte Der Wangen Röthe jungfräuliche Schaam, Es war der Liebe heimliches Erwachen. Conrad. Der Bruder stieß mich an: "Bist Du von Holz?

Conrad. Der Bruder stieß mich an: "Bist Du von "Weißt Du solch hübschem Kinde nichts zu sagen? "Du bist ja sonst mit Worten nicht so karg!" — Ich kecker Bursch stand aber ganz verschüchtert, Und stotterte und zupfte an dem Hut.

Alarden. Da rief man Deine Nummer auf zum Schießen. "Was ich jetzt treffe, fällt für Euch, schön Klärchen!" Und somit flogst Du fort. —

Conrad. Die Bilchse schwankte In meiner Hand. Noch zitternd gab ich auf; Da war '8, als könnte Dich der Schuß verdienen: Fest wurde mir der Arm, fest schlug ich an, Und meine Kugel nahm drei volle Ringe. Klärchen. Sie führten im Triumphe Dich zurück

Klärchen. Sie führten im Triumphe Dich zurück; Den Königsschuß hatt'st Du gethan, zum Preise War Dir ein seid'nes Tuch bestimmt. Conrad. Ich bracht' es Dir, Und frilhlingsheiter war 's in meiner Seele.

Klärchen. Den ersten Reigen tanzten wir zusammen. "Seht nur das Paar!" so ging 's von Mund zu Mund; Die Sinne wollten mir vergehn.

Conrad. Der Bruber

Stand mlirrisch abgewendet in der Ecke; Auf einmal riß er Dich aus unserm Kreis Und zwang Dich mit nach Hause. — Sieh, mir war 's, Als wär' die ganze Lust mit Dir vorbei. Mich trieb 's hinaus in meinen düstern Wald, Und, wär' ich meinem Bruder dort begegnet, Bergeb' mir 's Gott, es wurde nimmer gut.

Klärchen. Er brang beim Bater gleich auf schnelle Hochzeit, — Ich war ein Kind, ich hatte keinen Willen; So filhrt' er mich in seine Garnison — Doch, sah ich Dich auch nur dies eine Mal, Ich brachte doch Dein Bild nicht aus der Seele.

Conrad. Ich trug indeß den frohen Sinn zu Grabe, Und wußte nicht, wie und was mir geschah. Der gute Bater, der die frischen Wangen Des kecken Jünglings langsam bleichen sah, Forschte vergedens nach dem stillen Kummer. Da wurde Krieg. Dein Mann zog mit hinaus; Bald hörten wir von zwei verlornen Schlachten, Und Wilhelm sei gefallen, sagten sie. Es kamen Flüchtlinge in's Dorf zurück: "Wilhelm ist todt!" war ihre Botschaft. — Weinend Verschloß der Vater sich in seine Kammer. — Ich hatte keine Thränen, Gott verged''s! Wir hatten uns von jeher nie geliebt, Und seit ich Dich in seinen Armen wußte, Da riß des Blutes letztes Band entzwei.

Klärchen. Der Bater ließ mir schreiben: kommen sollt' ich, Er wolle trösten und verlange Trost.
Ich kam. Mir zitterten die Füße, als ich Das Hans betrat, wo ich Dich sinden sollte. Du warst so schen, kein ungestimes Wort Bon einer Liebe, die Dich still verzehrte, Kam über Deine Lippen. Hätte nicht Dein Bater auf dem Sterbebett gesprochen, Hätt' er nicht segnend Hand in Hand gelegt, Wir schwiegen noch und seufzten! — Uch! und setzt Darf ich in Deine Arme freudig sliegen, Und klammern darf ich mich an diese Brust!

Conrad. Mein gutes Klärchen! Hat mir 's je geahnet, Ich sollt' im Leben noch so glücklich sein? — Wenn es fein Traum ift, wenn die Abgeschiednen Berklärt in Liebe auf bie Erbe fehn, Und an der Freunde Glück sich mit ergötzen, Sieht unser Wilhelm lächelnd wohl herab Auf alle Bliithen stiller sel'ger Freuden, Die uns auf seinem Grabe bliibn.

Klärchen. Er starb Für unser Glück. Gott mag es ihm vergelten! Er war wohl brav, wenn auch ein Bischen hart. Ich hab' auch meine Thränen nicht erlogen. —

Willst Du noch 'mal in's Holz?

Conrad (macht sich zum Ausgehen fertig). Ich muß, mein Kind! Du kommst boch bald zurück? Klärchen.

Conrad.

Recht bald! Bleib nicht Klarchen.

Zu lange aus, Du weißt, wie mich bas ängstigt. Conrad. Sorg' nicht! Noch diesen Kuß; und so leb' wohl! (Ab durch die Mittelthür.)

#### Zweiter Auftritt. Rlärchen (allein).

Alarden (Conrad nachrufend). Halte hübsch Wort! Hörst Du! Gott sei mit Dir! -Der gute, treue Conrad! Wie er mich So herzlich liebt! — ich kann 's ihm nie vergelten. (Um Genfter.) Da geht er noch, er wirft mir Klisse zu. — Leb' wohl! leb' wohl! — Husch war er um bie Ede — 3ch bin nun schon brei Monden seine Frau, Und mag mich immer noch nicht d'ran gewöhnen, Ein halbes Stündchen ohne ihn zu sein. Er ist auch gar zu lieb! — Am Kammerfenster Muß ich ihn wohl noch sehn. — Ich kann 's versuchen; Es bämmert zwar schon aus bem Thal herüber, Doch für ein Weiberauge ist 's noch hell; (Geht ab rechts.) Es wird nicht Nacht, wo unsre Liebe wandelt.

#### Dritter Auftritt.

(Es wird nacht.) - Wilhelm (in einem weißen Mautel burch bie Mittelthur). Sei mir gegrüßt, bu Wiege meiner Jugenb! Sei mir gesegnet, liebes Baterhans! Wild hat das Leben mich herumgeworfen, In Kampf und Blut hat mich die Zeit getaucht. —

#### Bierter Auftritt.

Der Borige, Rlarchen (burdy bie rechte Thur mit einem Licht).

Klärchen. Mir war 's, als hört' ich unfre Hausthur gehn; Wär' denn ber Conrad schon zurück? Mein Klärchen! Wilhelm (auf fie zueilend). Klärchen. Gott! welche Stimme! 's ift Dein Wilhelm! Wilhelm. Alarden. Wilhelm? -Gerechter Himmel! (Sinft zusammen.) Alärchen! liebes Alärchen! — Wilhelm (fängt fie auf). Sie hört mich nicht, die Augen sind geschlossen! Ich Unvorsicht'ger! 's ist meine Schuld. 3ch hatte mich seit Monden d'rauf bereitet, Ihr aber kam die Frende wie ein Blitz, Und unbarmherzig schlug sie in die Seele! — Doch still, sie athmet wieder! Gott sei Dank! — Mein gutes Klärchen! liebes, holdes Weib! Ich bin 's, Dein Wilhelm, bin ber Tobtgeglaubte. Hab' ich 's geahnet, daß die rasche Freude So grausam in die garte Seele faßt? -Alarden. D Wilhelm! Wilhelm! Wilhelm. Fasse Dich, mein Herz! Du hast mich wieder! — Schwer verwundet fiel ich Unter den Säbeln frank'icher Klirassiere, Doch weckte mich des Arztes Kunst zum Leben. Ich ward gefangen über'n Rhein geführt; Da hab' ich viele Monden lang geschmachtet, Bis mir 's gelang, in kühn gewagter Flucht Dem guten Baterlande zuzuwandern. — Run bin ich ba! — Ein schön geträumtes Glück Tritt mir in heitrer Wirklichkeit entgegen. In Freudenthränen schwimmt mein treues Weib, Kaum noch vertrauend dieser Gunst des Schicksals. — Sprich, sprich, was macht ber Bater? -(Klärchen weif't gen himmel.) Gott im Himmel! Versteh' ich recht? — bort briiben? — tobt? — tobt? — tobt? — Ich darf nicht habern mit dem kargen Leben: Die Locke bleichte längst auf seinem Haupt, Er war dem Grab verfallen als ich ging, Und dennoch fass' ich 's kaum! — tobt! — tobt! — Klärchen. Ach Wilhelm! Wilhelm. Laß mich! erst muß ich bem Bater Der Kindesthränen heil'ge Schuld bezahlen, Ch' ich ber Liebe Gliick begrüßen barf. —

Ich will hinein; da wo er immer saß, Wo er den letzten Segen mir gegeben, Bring' ich dem Schatten meine Grüße zu. — Bleib' hier, laß mich allein; Du brauchst Erholung, Da mir das Herz die Männerbrust durchbebt. Weine Dich aus! Du hast nur Freudenthränen, Doch meine Thränen weint ein tieser Schmerz. Laß mich, mein treues Weib! bald bin ich ruhig.

Alärchen. Sein treues Weib! ich, seines Bruders Frau!— Mein Gott! mein Gott! wie hast du mich verlassen!
(Rechts ab.)

# Fünfter Auftritt. Conrad (burch bie Mittelthur).

Conrad. Die Arbeit wär' vollbracht! Nach gutem Tagwerk Schmeckt solch ein Abend doppelt schën. — Es giebt Auf dieser reichen großen Welt nichts Bess'res, Als ehrliches Bewußtsein in dem Herzen, Und solch ein Weib, wie Klärchen, an der Bruft. Wenn ich so Abends, von des Tages Milihe Erschöpft, in's liebe Stübchen trete, wie Sie freudig bann in meine Arme fliegt, Mit Ruß und Gruß ben Glücklichen bewillkommt, Und jede Kalte von der Stirne schmeichelt. Geschäftig nimmt sie mir die Buchse, nimmt Die schwere Tasche von dem Rücken, brückt mir Das sammtne Deitschen kosend auf, und schnell Bin ich in meiner leichten Weste wieder. Dann wieg' ich sie auf meinen Knie'n; wir plaubern Bon unfrer Liebe. — Hätt' es nie geglaubt, Daß man bavon so lange sprechen könnte. — Wo ste nur bleibt? — Gewiß steht sie am Heerd, Und kocht mir eine kräft'ge Abendjuppe. Das liebe Weib! — 's war recht gescheidt von mir, Daß ich die böhm'schen Spielleut' herbestellte. Wie wird sie froh erschrecken, wenn 's auf einmal Mit vollen Tönen burch die Fenster ruft. Dann halt' ich glübend sie in meinen Armen, Und in der Töne und der Liebe Rausch Soll still die Nacht zwei Glückliche verschleiern. — Da kommt sie!

#### Sechster Auftritt.

Der Borige, Klärchen (aus der rechten Thure).

Liebes, süßes Klärchen! Sieh! ich hab' Wort gehalten, meine Arbeit Hab' ich vollbracht. Des Tages schönen Rest Lag uns mit traulichem Gespräch verplandern, Mir ift 's so wunderselig heut, so frühlingsheiter, Als wär' des Branttags jährlich Frendenfest; Wir können's träumen, nun so wollen wir 's träumen; Die gute Che ist ein ew'ger Brautstand. — Doch seh' ich recht? Du schwimmit in Thränen? Mlärchen! Du weinst? nur Gotteswillen sprich, was soll bas? Klärchen. Ach, Deine Frende, sie zerreißt mein Herz! — Fasse Dich, Conrad! wirf ben ganzen Traum, Den wir von Glück und Lebensfrühling träumten, Wirf ihn hinaus in die empörte Welt. Reiß' aus dem Herzen, aus dem blutenden, Erinnerungen schöner, sel'ger Stunden; Reiß' aus der Seele Dir mein treues Vild! Ich bin für Dich, bin für das Glück verloren: Dein Bruder Withelm lebt! Er lebt? Ummöglich! Conrad. Er fiel bei Saalfeld unter frant'ichen Sabeln; Ein leer Geriicht hat Dich erschreckt! Klärchen. Er lebt. Conrad. Nein, sag' ich! Er ist hier; ich bin sein Weib! Klarchen. Conrad. Hier! Dort im Zimmer weint er seine Thränen Klärchen. Dem abgeschiednen Batergeiste nach. Conrad. Es ist nicht möglich! — Kranke Phantasie Zwang Dir das Geisterbild vor Deine Seele. Der liegt im Grabe. Meint, er lebt! er lebt! Klärchen. Sieh hier, das ist sein Mantel. Glaube mir, Es ist kein Traum; Du bist für mich verloren! Conrad. Bei allen Heil'gen, nein! Du bist mein Weib! Was Gott vereinigt, soll die Welt nicht scheiden! Alarden. Das friih're Band löst uns're Bande auf! Conrad. Nein, sag' ich Dir, nein, bei bem ew'gen Gott! Er foll mit mir um diesen Himmel fämpsen; Er over ich! -Alarden. Ach, Conrad, 's ist Dein Bruder,

Und Eine Mutterbrust hat Euch gefängt!

Conrad. Mein Bruder! — Bruder! — Gott, 's ist flirchterlich! So mitten aus des Himmels schönsten Träumen In diese Höllen-Wirklichteit! — das ist Mehr, als ein Menschenherz erträgt! das ist Der Seele ganze Freiheit überboten! An dieser Klippe scheitert die Natur!

Alärchen. Fasse Dich nur! — Conrad. Rannst Du ven Strom aushalten, Der über Felsen in den Abgrund stürzt? Besiehl dem Feuer, kalt zu sein! gebiete Dem Sturme, wenn er heulend Dich umbraust, Und sich begräbt im allgemeinen Schrecken, Daß er zum Zephyr werde! — Fasse Dich! Unsinnig Wort! — Wenn 's nur dem Leben gälte, Wenn 's nur der Erde seichte Güter träse, Doch Dich, Dich! Nein, beim großen Himmel! Ich will nicht ruhig sein, will mich nicht sassen! Sier wird Berzweissung Pssicht; ich will verzweiseln! Ein Niederträcht ger, der hier Trost verlangt!

Alärchen. Wenn ich Dir theuer bin, hör' auf mein Wort! Es wäre möglich, Wilhelm giebt die Rechte, Die er an mich, an meine Liebe hat, In Deine Hand, wenn er erfährt, daß wir — —

Conrad. Bist Du von Sinnen? — Glaubst Du, daß man thöricht Das höchste Gut so in die Schanze schlägt? — Wenn man den Himmel findet, wenn die Thore Des Paradieses freudig sich geöffnet, Wirst nur ein Rasender sie wieder zu. Was ist denn Bruderdank silr solch ein Opfer? Was giebt die weite, große, reiche Welt Für die verscherzte Seligkeit? — Nichts, Nichts! —

Klärchen. Wilhelm ist ganz Bertrauen. — Freudenperlen Nannt' er die Thränen, die die Angst geweint, Laß mich es ihm mit freiem Wort bekennen; Er ist Dein Bruder, er wird menschlich sein. — Nur, sch beschwöre Dich, jetzt weich' ihm aus! Ein sürchterlich Begegnen könnt' es werden, Es kocht ein wildes Blut in Eurer Brust. Jetzt weich' ihm aus, wenn Du mich je geliebt. 's ist Deines Baters Sohn.

Conrad. Das stärkste Band Des Blutes reißt der Liebe Hauch entzwei. — Nur das ist sich verwandt im Leben, was Ihr stiller Göttergruß zusammen führt. So hab' ich Dein verwandtes Herz gefunden,



## Achter Auftritt.

Die Borige, Wilhelm (aus ber Stube links).

Wilhelm. Mein theures Weib! — Du siehst mich jetzt gefaßt; Vorliber ist ber erste Schmerz, es guellen Nur süße Thränen der Erinnerung Noch im verwöhnten Auge. — Laß sie quellen! Ich zahle so die früh' vergess'ne Pflicht, Der Kindesliebe längst versäumten Segen; So sei der Abend unfres Wiedersehns Dem Abgeschiednen ungestört gewidmet. Erzähl' mir, wie er starb; hat er mich noch Gesegnet? dacht' er seines Wilhelm? — sprich! Klärchen. Er hielt Dich ja für längst vorausgegangen Und freute sich auf den verklärten Sohn, Der jenseits ihm entgegen kommen sollte. Wilhelm. Er hat sich schwer getäuscht. Ach ja! Klärchen. Ich habe mich Wilhelm. Wie er in kilhner Hoffnung schwer betrogen. Doch nein, betrogen hab' ich mich brum nicht! ich fand Ja Dich, ich fand mein treues Weib; was konnte Ich von dem kargen Schicksal mehr erwarten? Klärchen (bei Seite). Er bricht mein Berz. Das väterliche Haus, Wilhelm. Was noch des Abgeschied'nen Geist durchslüstert, Dein stilles Wirken, das ich überall In dieser Hitte nieder'm Raum erkenne, Ist bas nicht mehr, als ich erwarten, als ich Auch von der schönsten Wahrheit träumen konnte? Klärchen (bei Seite). Ich barf nicht länger schweigen. " (Laut.) — Guter Wilhelml . Es ist nicht Alles so, wie Du gehofft; Du zauberst Dir mit freudigen Gedanken Des eignen Herzens ruhig Spiegelbild, Doch Zeit und Schicksal trübt die schönsten Träume; Sei stark, sei Mann, wenn Dich die Wahrheit wedt. Wilhelm. Was soll ich hören? was? — Doch nein, mein Klärchen, Heut' will ich 's nicht, heut' nicht! Laß mir den Glauben! Was Du mir sagen mußt, sag' mir es morgen; Heut' laß mir meinen schönen Frühlingstraum! Alarchen. Ich barf nicht, Wilhelm! barf nicht. Unbarmherzig Reiß' ich ben Schleier Dir entzwei, ich muß! —

Hat der Bube Dich

Dein Bruder Conrad - -

Beleidigt? — ja bei Gott! -

Wilhelm.







In lustentbrannten Küssen schwelgen lassen? Nein, bei dem ew'gen Gott! das soll er nicht, Und sollt' ich meine Seligkeit verkausen! — Bersteh' ich euch, ihr Töne? — Muthig an! — Weg mit dem Licht! des Herzens weiche Stimme Möchte des Armes Kühnheit lähmen, wenn Die wohlbekannten Züge vor mir stehn. — Weg mit dem Licht, weg!

(Macht die Laterne zu.) Wie die Nacht mir schaubert! —

Ras't, Hörner! ras't, die sträubende Natur Zu dieser Blutthat taumelnd aufzuhetzen. Wer nach den Kronen dieser Erde greift, Der nuß das Höchste an das Höchste setzen.

(Er reißt das Jagdmesser heraus, stürzt auf Klärchen zu und durchbohrt sie.)

Alarmen. Weh! Hülfe, Hilfe! — Weh!

Blendwerk ber Hölle!

Welch' eine Stimme!

Alarden. Sülfe! Mörber!

Conrad (fturgt mit geöffneter Laterne auf fie lod). Gott!

3ch hab' mein Weib ermorbet!

Klärden. Conrad! Conrad!

#### Behnter Auftritt.

Bilhelm (mit bem Licht aus ber Thur lints); bie Borigen.

Wilhelm. Wer ruft nach Hilfe? — Klärchen! liebes Klärchen! — Wer hat die gräßlich blut'ge That begangen?

Conrad. Ich that '8!

Wilhelm. D baß die Hölle Dich verschlinge! —

Berbammter Mörder! solch ein süß Geschöpf! — Des einzigen Bruders einzig Wunder-Kleinod! —

Conrad. Sie war mir mehr — sie war mein Weib! — Wilhelm. Dein Weib! —

Hat fürchterlich beginnt 's um mich zu tagen! Und dieses Messers Mörderstoß? —

Conrad. Galt Dir! —

Alarden. Herr Gott bes himmels! -

Wilhelm. Ungeheure Schandthat! -

Conrad. Das Schicksal tritt mit fürchterlichem Grimm

In unsre Hütte! — Klärchen! theures Klärchen!

(Er beugt sich auf sie nieder.) Wilhelm. Hinweg! entweihe ihren Leichnam nicht! — Mörber, hinweg! Sie ist mein Weib! —

Conrad. Sie war '8;

Jetzt ist sie mein, ich hab' sie mir gemordet! Mit meiner Seele hab' ich sie erkauft.

Wilhelm. Hinweg, Schandbube! Conrad. Nimmermehr! ich weiche Nicht von ber Braut, im Morbe angetraut. Hörst Du bie Hörner! — bas ist Hochzeitjubel; Die Hölle feiert unfre Liebesnacht. Alarchen. Bergeb' Dir Gott! Wilhelm. Mörder! vergifte nicht Des armen Weibes schwere Abschiedsstunde! Fort, fort mit Dir! Conrad. Umsonst! Bon biesem Plat Zwingt mich ber Hölle ganze Macht vergebens, Und galt' 's mein ganzes Leben. — Hast Du Muth, Mit Blut die Spanne Boben abzukaufen? — Dort britben riegelt fich ber Himmel zu; Das ist für mich bie lette Luft; die lette! Du hast kein Recht an mein gemordet Weib. Wilhelm (reißt die nächste Buchse von ber Wand und brudt auf Conrad los). So fahre zur Hölle! — Conrad (finkt in bie Anice). Gott fei mir gnäbig! Alarchen (legt fterbend ihre Sand auf ibn). Umen! (Laut aufjauchzender und bann ichnell verhallender Sornerruf).

(Der Vorhang fällt.)



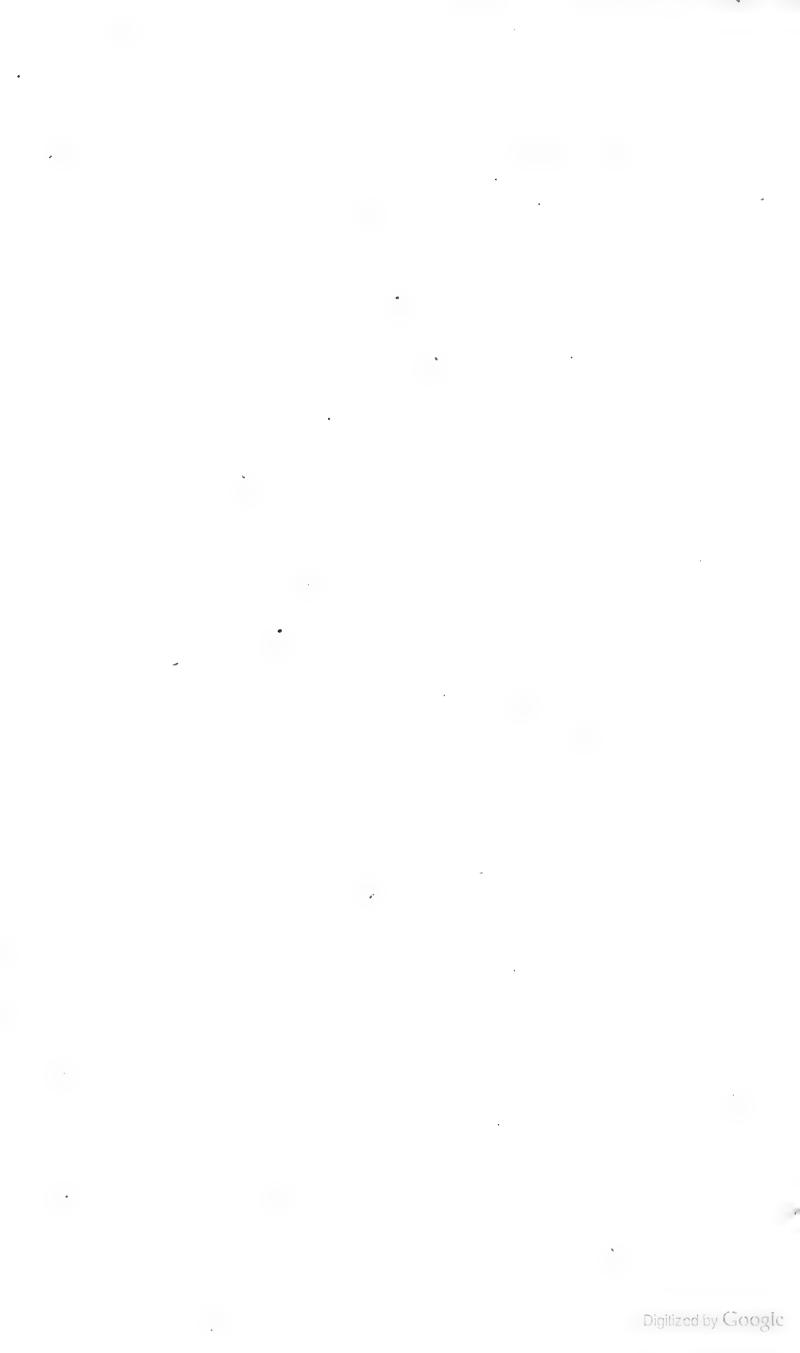

Brinn.

रूप प्राप्त के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के किस्ता के किस्ता के किस्ता के किस्ता के किस्ता के किस्ता के प्रतिकार के किस्ता क

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

1812.

रातीक क्षात्र के दल्लाम सम्बद्ध । इं जिल्ह्स व्यक्त क्षात्र के विकास

#### Personen:

```
Soliman ber Große, türfischer Kaiser.
Mehmed Sokolowitsch, Großwesser.
Is portuk, oberster Bez von Natolien.
Ali Portuk, oberster Bezehlshaber bes Geschützes.
Mustafa, Bascha von Bosnien.
Levi, Soliman's Leibarzt.
Ein Bote.
Ein Bote.
Ein Aga.
Niklas, Graf von Zriny, Ban von Aroatien, Dalmatien, Slavonien, Aavernicus in Ungarn, Oberster in Sigeth.
Eva, geborne Gräfin Kosenberz, seine Gemahlin.
Helene, ihre Lochter.
Kaspar Alapi,
Wolf Paprutowitsch,
Beter Vilach,
Vrenz Juranitsch,
Franz Scherenk, Zriny's Kammerdiener.
Ein Bauer.
Ein ungarischer Hauptmann.
Ungarische Hauptleute und Solbaten.
Türken.
```

(Die Zeit der Handlung ist das Jahr 1566. Der Schauplat in der ersten Hälfte des ersten Acts in Belgrad, dann theils in, theils vor der ungarischen Festung Sigeth.)







### Dritter Auftritt.

#### Soliman. Mehmed Sokolowitsch.

Mein Herr und Kaiser rief nach seinem Diener, Mehmed. Und seines Winks gewärtig steh' ich hier. Soliman. Gieb ben Befehl zum Aufbruch, Großweffir! Die Zeit ist kostbar, der Entschluß ist reif; Die frische That soll ihre Kraft bewähren! Mehmed. So schnell, mein Raiser? Soliman. Ist man je zum Sieg Zu früh gekommen? — Wer am Ende steht Wie ich, ber weiß ber Stunde Glück zu schätzen. Auch an des Großberrn heil'ge Majestät Wagt es die Zeit die starke Hand zu legen, Auch eines Kaisers Heldenlocke bleicht! — Drei Dinge will ich noch vollenbet wissen, Und ist mir sonst das Schwerste wohl gelungen, Es gilt mir wenig, wenn bes Schickfals Spruch Und meines Lebens abgelauf'ne Kette Die letzten Wünsche tlickisch mir versagt. -Der Tempel Gottes muß vollendet stehn, Den ich in meiner Kaiserstadt gegrundet; Gleichwie ber Wasserleitung klihner Bau, Ein Werk, das große Namen schon verherrlicht, Und späten Enkeln sagt: wie sich ber Bogen Berwegen über seine Thäler schlägt, So warf ber Held, deß Name ihn bezeichnet, Das Loos der Ariege über Bölkerschicksal Den Weg sich bahnend zur Unsterblichkeit! Mehmed. Wenn Dich sonst nichts an dieses Leben knilpft, Das Du mit Deiner Thaten Glanz erfülltest, So weint die Welt bald um ben größten Mann, Den sie in ihren Kreisen je bewundert; Denn die Moschee wölbt schon ihre Kuppel, Ein achtes Wunder, der Vollendung zu, Und wenig Sonnen wirst Du nur begriffen, Bis Dir die Nachricht kommt, der Riesenbau Der stolzen Aquäbucte sei geendet. — Doch Herr, Dein britter Wunsch? — O nicht so klein Begrenze bas Gelüste Deines Herzens! Erbenke Dir das kilhnste Heldenwerk, Wo Menschenalter noch verwesen milssen, Bis es vollendet in das Leben tritt. Du hast des Schicksals Donner Dir gewöhnt,

Du hast dem Gliicke Achtung abgezwungen:

Mach' das Unmögliche zu Deinem Ziel,



Schon seit zwei Jahren den Tribut verweigert. Auch Tokai, meine Burg, zurückehielt; Nun aber schwör' ich 's, bei bem ew'gen Gott! Un biesen Deutschen, biesen Christenhunden, Die lange Schmach mit blut'gem Schwert zu rächen, Ausrottend dies verräth'rische Geschlecht, Das unsern beiligen Propheten schändet Und einem falschen Gotte sich ergab! — Der halbe Mond soll herrschen auf der Erbe, Und kann er das, wenn dieses Ungarland Die ersten Schritte schon begrenzen will Und deutsche Anechte ihm den Weg vertreten? — Drum will ich Krieg! Mustafa. Mein Volk harrt Deines Winks Und kampfbegierig jauchzt es Dir entgegen. Filr Deine Schaaren birgt ber Filhrer Muth! Der Begler Beg. Gieb ihnen Raum, Die Treue gu bewähren. Mehmed. Der Janitscharen wohlgerüftet Heer, Das fampfversuchte fühne Helbenvolt, Das treu auf Deinen Zügen Dich begleitet, Ruft Siegeslieder seinem Raiser gu, Nach diesem Christenkampse wild verlangend. Soliman. Nicht an Gelegenheit soll 's ihnen fehlen. Die Ungarn kenn' ich, wie der Dentschen Bolk, Und wad're Streiter riihm' ich meine Keinde. Ali. Der besiere Gegner weckt ben größern Muth. Der Begler Beg. Es tämpft ber Helb am liebsten mit bem Belben. Mustafa. Der Sieg wird schwerer, boch er bleibt gewiß: Denn unser Feldgeschrei heißt: Soliman! Mehmed. Drum griff' ich Dich, erhabner Groffultan, Der erste Deiner Stlaven, deutscher Raiser! Das Schwert des Allah nennt Dich Dein Jahrhundert, Und Gottes Geißel nennet Dich ber Christ. Furchtbar gerüstet stehst Du diesmal auf, Kein größer Heer hat Ungarn je betreten: An zweimal Hunderttausend zählt Dein Heer, Die Bölker aller Baffen kaum gerechnet. Der Hamsa Beg steht mächtig an ber Drau, Die Brilde Dir zum Uebergang zu ichlagen, Und Mehmed Beg streift siegend schon bis Sziklas. Auf leichten Flößen ging der kilhne Feldherr Bei Nachtzeit ilber ben empörten Strom, In's Herz von Ungarn Dir den Weg zu bahnen.

Soliman. Der Sieg begleite seinen Muth! — Run, Flirsten,

Nun gilt 's! — Entweder nehmen wir ben Weg Mit raschen Schritten nach bes Reiches Hauptstadt

- 11000

Und lassen Sigeth unbestürmt und Gynla — Der andern Besten lohnt 's der Mühe nicht — Und nur von wenig Volke hart umzingelt; Wo nicht, so wersen wir die ganze Macht Auf diese Felsenschlösser, stürmen sie Und gehen dann dem deutschen Heer entgegen, Das Maximilian bei Wien versammeln will. — Sag' Deine Meinung, Großwessir!

Mein Kaiser, Mir däucht es sich'rer, mehr des Helden würdig, Den Feldzug mit dem Sturme dieser Besten, Die unsre Macht in manchem Kampf gehöhnt, In sürchterlicher Strenge zu beginnen. Der Niklas Zrinh, der Gesürchtete, Ist jetzt in Wien, wie meine Boten melden; Leicht überrumpeln wir das stolze Sigeth, Wenn dieser Heldensäbel seiern muß. Dann frisch auf Wien und auf das Heer des Kaisers! Ein blut'ger Tag entscheide dort den Sieg!

Ali. Wenn Zriny sern ist, stimm' ich gern Dir bei, Dann nehm' ich Sigeth mit dem ersten Sturm; Doch wär' er da, — ich kenne diesen Helden, — So mögen wir im mondenlangen Kampf An Sigeth's Mauern uns den Kopf zerbrechen.

Soliman. Gilt Dir ber einz'ge Mann so großen Werth, Daß Du die oftgeprifte Heldenstärke

Ungern an diesen Abenteurer wagst?

Ali. Zeih' Deinen Sklaven keiner niedern Furcht. Haft Du des Zrind Thatenruf vergessen, Der gegen uns in der Belag'rung Wien's Bon Kaiser Karl den Kitterschlag verdiente, Ein zarter Jüngling noch? Jetzt ist 's ein Mann, Und deine Bölker, die sonst keinen scheuen, Gewohnt, dem Tode in's Gesicht zu treten, Erschrecken, wenn sie seine Fahnen sehn.

Der Segler Beg. Auch ich, Herr, stimme Ali's Rede bei! Sigeth belagert, wenn ber Zriny fern ist, Sonst sei's amzingelt, wie mein Kaiser sprach. Bon Gpula hast Du wenig zu befürchten.

Austafa. Der Begler Beg gab ein bedachtes Wort Und meine Meinung hat er mit gesprochen.

Soliman. Mit Eurem Zriny! Großherr Soliman Ist nicht gewohnt, daß ihn ein ganzes Heer Aus seines Plans gewalt'gem Gleise zwinge, Und soll an einer einz'gen Heldenbrust Den Anstrom seiner Wellen brechen lassen? — Fern, ober nicht, wir gehen nicht auf Sigeth, Grade nach Wien, das ist des Kaisers Wille! Im Herzen Destreichs schlagen wir die Schlacht.

# Fünfter Auftritt. Vorige. Ein Aga.

Aga (sagt dem Mehmed etwas in's Ohr). Mehmed. Ich lass' dem Santschak danken siir die Nachricht. Aga (geht ab).

Soliman. Was giebt 's, Weffir?

Achmed. Der Santschaf Halla melbet, Daß Niklas Zriny längst von Wien zurück, Mit seiner Schaar nach Sigeth sich geworfen:

Mit seiner Schaar nach Sigeth sich geworfen; Es schein', als wisse er von unserm Plan.

Ali. Auf, großer Kaiser! das ist Allah's Finger! Führ' uns nach Wien, Sigeth bleib' ungestürmt. Führ' uns nach Wien, dort sei die Schlacht geschlagen! Mehmed. Mustafa. Der Begler Beg.

Führ' uns nach Wien, bort sei die Schlacht geschlagen!

Soliman. Was! seid Ihr Männer? sind das meine Helden, Die eines Namens leerer Klang erschreckt? — Ich legte mir die halbe Welt zu Füßen, Und solche Furcht rühmt sich kaum Soliman In seiner Feinde Herz getaucht zu haben, Als dieser Christenhund von Euch erzwang. — Jetzt ist 's bestimmt! jetzt ist 's, wir stürmen Sigeth! Ich will ihn kennen lernen, diesen Popanz, Wer meine besten Helden Furcht gelehrt. —

Austafa. Bedenke, Herr, —
Foliman. Rein Wort, bei Todesstrase!
Wir stilrmen Sigeth! — Großwessir! zum Aufbruch!
Mein Kaiserzorn hat Asien zermalmt,
Und dieser Ungargraf will mich verhöhnen?
Das soll er büßen! Auf dem Schutt der Beste
Pflanz' ich für diesen Frevel seinen Kops!

### Sechster Auftritt.

### Borige. Der Aga. Dann ein Botc.

Aga. Ein Bote wartet, großer Herr und Kaiser, Bom Hamsa Beg, auf günstiges Gehör. Soliman. Er komme! Aga (geht ab). Der Kote (tritt ein). Allahs Segen über Dich, Erhabner Großherr!

Sprich, was bringst Du mir? Bote. Dein Stlave Hamsa Beg ist 's ber mich senbet. Dreimal versuchte er 's mit kühnem Sinn, Der wilben Drau bie Briicke aufzuzwingen; Der freie Strom zerschmetterte das Joch, Und breimal ward das stolze Werk zerrissen. Biel Deiner Sklaven fanden ihren Tod Im wilden Sturme ber empörten Wogen; Denn ungewöhnlich ist bes Wassers Höhe Und angeschwollen von des Gießbachs Fluth, Drum bittet er von seines Kaffers Gnade, Du wollest warten, bis der wilde Strom In seine alten Ufer sich gezwungen; Denn ganz unmöglich sei es Deinem Anecht, Die Briicke jetzt zum Uebergang zu schlagen. Soliman. Was? ich soll warten? Was? unmöglich wär 's? Was ist unmöglich, wenn der Großherr will? Ha, der Berräther! — Geh, wirf Dich auf's Pferd, Sag' ihm: ich bräche heute auf, und find' ich, Trotz bem empörten Element, die Brücke In vierundzwanzig Stunden nicht geschlagen, So häng' ich ihn an seinem Ufer auf Und will ihn lehren, was ich möglich nenne! Fort! fort! wenn Dir sein Leben lieb ist, fort! Zum Aufbruch, Großwessir! wir stürmen Sigeth! (Alle ab.)

# Siebenter Auftritt.

(Großes Zimmer im Schlosse zu Sigeth. Im hintergrunde zwei Bogenfenster.)

Eva und Selene (aus ber Thure links).

Helene (eilt furchtsam auf die Fenster zu und schaut hinunter).
Eva. Was ängstigt Dich? Was hast Du, liebe Tochter? Helene. Uch, gute Mutter! böse, böse Ahnung!
Weiß ich 's denn selbst? — Mir ist so ängstlich hier — Ein Wetter ist im Anzug über uns. — Sieh nur, die stille Burg ist wie verwandelt,
An jeder Ecke steht ein kleiner Hausen;
In großer Spannung ist das Volk. Die Führer Durchschwärmen laut das ganze Schloß. Uch Gott!
Was wird das geben?

Eva. Tröste Dich, mein Kind! Ein kleiner Streifzug, weiter nichts, gewiß. Wir sind an diese Dinge ja gewöhnt.

Helene. Nein, theure Mutter, nein, hier gilt es mehr! — Den Lorenz fand ich athemlos im Saale, Er kam bestaubt den Wendelsteg herauf. Du weißt es, Nutter, wie er mit Entzücken Mir stets entgegen tritt, manch sitses Wort Von seiner Liebe, seiner Hosfnung plaudert; Heut stürmt' er grüßend nur an mir vorbei, Und als ich nachries: "Furanitsch! was ist Dir?" So winkt' er mir: "Es gilt den Dienst, vergied mir! Mein Herz ist Dein, die Zeit verlangt der Kaiser." Und drauf verschwand er in des Baters Thür. Und wie ich jetzt durch's Kammersenster schaute, Warf er sich eben wieder auf das Istst Und jagte wie die Windsbraut aus dem Schlosse.

Eva. Macht Dich das ängstlich? Mädchen, sieh mich an! Du bist in dem Getümmel aufgewachsen

Und warst ja sonst nicht also schener Art? —

Belene, Du wirst roth. -

Helene (ihr in die Arme fallend). Ach, gute, liebe Mutter! Eva. Nun, Kind, Du brauchst nicht zu erröthen. Liebe Zu einem Heldenjüngling ehrt die Jungsvau. Die stillen Knospen, die die zarte Brust In ihres Frühlingsträumen noch verborgen, Die brechen wunderherrlich auf zur Blüthe, Wenn, längst vertündet durch der Sehnsucht Dämmern, Die Sonne in der Seele tagt und Liebe Die zugeschlossen Kelche aufgeküßt.
Helene. Du bist so gut!

Eva.

Und sollt' ich 's denn nicht sein?

Du ahnest nicht, wie es mich glücklich macht,

Des eignen Frühlings längst verträumte Freude

Berjüngt zu sehn in meiner Tochter Glück,

Der ersten Liebe heimlich still Erwachen,

Des düstern Lebens einz'gen Sommertag

In Dir zum zweiten Male zu begrüßen!

Ach, diese Zeit kehrt uns nur so zurück,

Wur in der Kinder Glück kehrt sie uns wieder!

Mur in der Kinder Glilck kehrt sie uns wieder! Helene. Weiß benn der Bater —?

Eva. Er vermuthet 's wohl;

Denn keine Meister seid ihr im Berstellen; Der kleinste Zwang wird ja der Liebe schwer.

Helene. Sat er gescholten?

Eva. Würd' ich dann so ruhig, So heiter mit Dir sprechen, liebes Kind?

"Ich suche mir den Eidam" — sprach er einst — "Ungern unter den Fürsten dieses Landes; "Ans seinen Helden wähl' ich mir ihn aus." Und Juranitsch steht hoch in seiner Liebe.



Fring. Wenn Soliman sich rüstet, gilt es uns. Helene. Ach, Mutter! Mutter! Eva. Tröste Dich, Helene! Der Bater lebt, und seine Freunde leben; Die Helbentochter sei des Helden werth!

# Neunter Auftritt. Borige. Mapi (gerüftet).

Alapi. Herr, neue Botschaft! — Sag' 's nur immer laut, Brinn. Die Weiber müffen 's boch einmal erfahren, Db früher ober später, gilt gleichviel; Die Furcht malt das Berichwieg'ne nur viel schwärzer. Was giebt '8? So eben fam ein Gilbot' aus Künffirchen. Alavi. Es fei gewiß, fo melbet uns bie Stabt, Sie hätten es von Flüchtigen erkundet: Des Sultans ganze Rüftung gelte uns, Und ungeheuer waffne sich ber Türke. Bring. Wenn Soliman ben Ungarfrieg beschloß, So läßt er wohl nicht lange auf sich warten. Wir fennen ja ben alten Löwen. - Sieh, Da kommt Paprutowitsch. Er bringt uns Kundschaft.

# Behnter Auftritt.

# Borige. Paprutowitsch (auch gerüftet) und ein ungarischer Bauer.

Paprutowitsch. Mein ebler Herr, greif't nach bem Schwert! es gilt! Der Großherr ift burch Belgrad schon gezogen Mit friegerischer Pracht und Raiserstolz. Der Bauer hier bringt die gewisse Nachricht, Er hat ben Zug mit angesehn. So sprick! Brinn. 3ch hatt' in Belgrad ein Geschäft und Sandel, Und als ber Kauf geschlossen war, wollt' ich Mit meinen Pferben frisch nach Sause traben; Da hieß es in ber Stadt, der Großherr komme Mit gar verwunderlicher Pracht und Größe, Einzug zu halten mit bem ganzen Beer. Ich konnt' nicht mehr burch's Thor, so gräßlich war Euch bas Gebräng' bes zugeströmten Bolfes; Da blieb' ich benn, und hab' ihn so erwartet. Erst fah ich an fünftausend Janitscharen, Schanzgräber, Zimmerleut' und all' das Volk!







# 3weiter Aufzug.

(Das Zimmer vom Ende bes erften Aufzugs.)

### Erfter Auftritt.

Eva und Selene.

Rind.

Eva. Wie ist Dir, liebe Tochter! Helene. Besser. Eva.

Du hast uns sehr geängstigt. Selbst der Bater, Der sonst so ruhige, gefaßte Mann, Er suhr zusammen, als der theure Liebling Ihm bleich und zitternd in die Arme sank. Gott Lob, noch färbt die Röthe Deine Wangen! Es drängte nur des Angenblickes Schmerz Die frische Kraft der Jugendfille nieder.

Helene. Ach, Mutter! wie er mir den flücht'gen Abschied Mit dem gezognen Säbel zugewinkt — Es ist der letzte Gruß, rief 's mir, der letzte! Dort draußen lauert der Berrath auf ihn, Dort draußen ist der Liebe Tod bereitet! Da zuckt' es mir versengend durch die Brust, Das Auge brach, des Herzens Pulse stockten, Wie Traum des Todes kam es über mich.

Eva. Du mußt das weiche Herz bezwingen lernen, Wenn Dich als eine würd'ge Heldenbraut Nach bieses Lebens raschem Kranz gelüstet. — Wohl manche Freuden fühlt des Mannes Weib, Der ruhig in ber wohlerworbnen Hilte Der stillen Tage gleiche Ketten wirkt. Wenn sich die Scheuern und die Schränke füllen, Wenn bas Geschäft die saure Mühe lohnt, Und mit dem Riel ber Schiffe hergetragen, Das Glück auf die geschmückte Schwelle tritt: Dann freut sie sich der reichbedankten Arbeit, Und in bem Auge bes zufriednen Gatten Und auf der Kinder munterm Angesicht, Die an ben bunten Gaben sich ergößen, Blüht ihr bas Leben still und heiter auf; Der ruhige Genuß versöhnt bas Schicksal. Doch anders ist es in des Weibes Bruft, Die ihrer Liebe zarte Epheuranke Um eine kühne Helben-Eiche webt.



Daß sich die Seelen nach und nach erwählen; Austauschend in dem einzigen Gedanken Gefühl, Empfindung, Sehnjucht, Religion, Und was sie sonst geahnet und geschlummert, Dann tritt die Liebe wunderherrlich auf, Und führt zwei neue Menschen in das Lebens! Der Jüngling, der von seines Mädchens Lippe Der Anmuth zarten Seelenfrieden trank, Sieht seines Muthes Wellensturm geregelt, Der Sehnsucht Labyrinthe aufgedeckt, Und jene Kraft, die ihn hinausgeschleudert Aus aller Bahnen Gleise, wiegt bekämpft Sein heitres Leben jetzt auf sanften Wellen, Und schaufelt ihn dem sichern Hafen zu. Die Jungfrau aber fühlt die zarte Seele Bom Ang der Liebe wunderbar entzückt. Ein klarer Math, ein frendiges Bertrauen, Der kühnen Hoffnung schwärmende Gefühle, Sie ziehen freudig in dem Herzen ein, Und flechten ihre lichten Strahlenfränze Mit treuer Bruft um die begliichte Braut. So wie Du jett fühlft, hab' auch ich empfunden; Doch dieser Sonnenklarheit schön're Zeit Wird bald in Deiner Brust sich offenbaren: Dann halt' sie fest, dann magst Du sie bewahren. Helene (fällt ihr in die Arme). O meine Mutter! Eva. Gute, liebe Tochter! -Es giebt doch Schön'res nichts auf bieser Welt, Als wenn in süß vertrauendem Entzücken, Lichtperlen der Begeist'rung in den Blicken, Das Kind ber Mutter in die Arme fällt!

# 3weiter Auftritt.

#### Borige. Bring.

Briny. Zur guten Stunde sucht' ich meine Lieben! Dich Tochter sind' ich an der Mutter Brust, Und tiese Rührung leuchten Eure Blicke.
O, schließ't auch mich mit ein in Eure Arme!
Das Herz ist weich, und ungewohnt drängt sich Der Freudenthau in diese Männeraugen.
Mein Weib! — Helene!
Helene.
Bater!

Eva. Theurer Mann! So mild hab' ich Dich lange nicht gesehn.



Erhebt sich auf bem Weg nach Sziklas. Sicher Sind es die Unsern, die, vom Sieg gekrönt, Mit der erkämpften Türkenbeute heimziehn.

Brinn (geht an's Genfter).

Helene. Dank, guter Alter, für die schöne Botschaft! Dank, tausend Dank! — Sprich, hast Du ihn gesehn? Und lebt er noch, und kehrt er glücklich wieder?

Scherenk. Wer, ebles Fraulein?

Eva. Kind, wo bentst Du bin?

Der Wächter sah nur eine Wolke Staub, Bermuthet nur, es sei bie Schaar ber Unsern.

Helene. Bermuthet nur! — Ach, könnt' ich oben stehn, Auf jenen Bergen wollt' ich ihn erkennen,

Aus Taufenden hätt' ihn mein Blick gesucht. — Wie fängt bas Herz gemartert an zu schlagen,

Und alle Qualen, die mir dieser Tag

Auf meine schwache Dlädchenseele häufte, Und alle Angst der schlaflos langen Nacht,

Sie werfen sich im fürchterlichen Bunde

Noch einmal auf dies arme, franke Herz. -

Ach Mutter! Mutter! schlinge Deine Arme

Um Dein gequältes Kind; an Deiner Brust Laß mich ben Trost, die Hoffnung wiederfinden!

Eva. Gebiete Deinem Schmerze, gutes Mädchen!

Die zarte Jugend hält ben Sturm nicht aus.

Belene, schone Dich! Du magft ja weinen,

Weine Dich aus, nur laß bies franke Zucken,

Das trampfhaft ben bewegten Busen hebt Und kalte Blitze burch die Augen leuchtet.

Bring. Sie sind '8! sie sind '8! Da stürmt ber ganze Haufen.

Eva. Helene. Bo? Bo?

Fring. Den Schlosiberg jagen sie herauf.

Beld Juranitsch an seiner Reiter Spitze;

Ein türk'scher Roßschweif fliegt in seiner Sand.

Helene. Ach Mutter! Mutter, halte mich, ich finke!

Der Schmerz hat meinen Augenquell versiegt,

Ich habe feine Thränen für die Frende.

Eva. Fasse Dich, Kind! Du hast ihn wieber.

Bring. Hört Ihr 's?

Ha! wie die Siegeslieder mächtig schallen! Die Töne wirbeln ihrer Thaten Ruhm!

Sie sprengen in ben Hof — sie sitzen ab.

(Durch's Genfter.)

Seib mir willkommen, meine wackern Helben!

Seib mir willfommen! Gott und Baterland

Mag Euch ben Sieg, ben herrlichen, belohnen! -



Und überreiche Beute vieler Art, Wie wir fie noch bei feinem Sieg erfämpften, War unsrer Arbeit vollgemess'ner Lohn. Bor allem aber, edler Graf, muß ich Dem Juranitsch bas große Zeugniß geben, Daß er bes Schwertes Adel fühn bewährt, Und den erwordnen Ruhm weit übertroffen. Ja, ihm gebührt die Ehre dieses Tags, Das ist die Meinung aller seiner Brüder, Die zwar die schöne Ritterpflicht erfüllt, Doch nimmermehr sich solcher Wagniß rühmen. Ist 's nicht so, Brüder? sagt 's dem Grafen selbst. Alle Hauptleute. Dem Juranitsch gebührt des Tages Ehre! Mein theurer Held! Du machst mich heut so stolz. Juranitsch. Du warst 's, die Liebe war 's, die mich es lehrte. Romm an mein Herz, Du wackrer junger Degen! Solch Abelsbrief, wie Du Dir heut' erfochten, Schreibt Dir kein Kaiser in der ganzen Welt, Der wird mit Deinen Eufeln nicht vermobern, Er bleibt im Liede des verwandten Volks, In Deines Vaterlandes großem Herzen! Den Sieg mag Kaiser Maximilian belohnen, Die That besohnt die Stimme des Jahrhunderts. Laß mich auftreten als sein Stellvertreter; Was ich dem Liebling Juranitsch verweigert, Dem Helben biet' ich selber biesen Preis. — Du freist um meine Tochter: nimm sie, Jüngling, Und meinen reichsten Segen über Euch! Juranitsch. Mein Bater! — Gott! — Helene! Helene. Juranitsch! — D meine Mutter! sag' mir, ob ich träume? Eva. Dein Sonnentag bricht an, bewahr' ihn treu! Sein erstes Morgenroth füßt Deine Wange. Juranitsch. Auch Euren Segen, Mutter! Helene. Deinen Segen! Ja, meinen Segen auch, bu glücklich Paar! Eva. Komm, Sohn, komm in die Arme Deiner Mutter! Bring. Berspar't den Freudenrausch auf ruh'ge Tage; Der Augenblick verlangt Besonnenheit. -Zuvor noch einmal Dank, Euch allen Dankl Ihr habt die Kraft des Heldenarms bewährt; Der Türke wird sich Eure Namen merken. -Run, edle Freunde, gilt 's ein schweres Werk: Der Großherr ist im vollen-Marsch auf Sigeth, Noch heut' erwart' ich, baß bas Feldgeschrei, Sein gräßlich Allah burch die Lüfte bonnert,





Dank Euch, Bilacky, für bie gute Botschaft. Ihr bleibt bei uns?

Herr Graf, wenn Ihr 's vergönnt, Viladky. So möcht' ich unter Euern Fahnen fechten. Ich bin gern ba, wo 's Ernst und Strenge gilt; Zu lässig geht mir 's bei bem Heer bes Kaisers. Und soll er sterben für sein Baterland, Der Ungar stirbt am liebsten bei bem Ungar,

Von seines Volkes Helden angeführt.

Es ist der schönste Lohn Iring. Ihr macht mich stolz. Für jahrelang durchkämpfte Männerarbeit, Wenn solche Herzen freudig uns vertrau'n. Mein Hauptmann Lascy liegt am Fieber nieber, So theil' ich Euch den Reiterhaufen zu, Den er in manchem Kampfe brav geführt. Beim nächsten Ausfall zeigt Euch Euern Leuten.

Viladen. Mit Worten nicht, mit Thaten laßt' mich banken. Iring. Jetzt, Freunde, öffn' ich meines Kaisers Brief. — Paprutowitsch, laß die Constabler fragen, Ob alle Thore fest verrammelt, ob Die Stücke auf die Wälle schon geführt; Mach' auch die ganze Runde bei ber Wacht. Ich wart' auf Deine Botschaft. Herr, ich eile. (AB.) Paprutowitsch.

## Sechster Auftritt. Borige, ohne Paprutowitsch.

Brinn (geht nach bem hintergrunde und lieft).

Viladin (zu Mapi). Ihr habt so eben riist'ge That vollendet;

Von einem klihnen Zuge kehrt Ihr heim?

Den Mehmed Beg erschlugen wir bei Sziklas, Viertausend Türken sind ihm nachgefolgt, Und an breihundert zählt man ber Gefangnen.

Eva. Solch kühner Sieg gelang Euch lange nicht.

Bist Du nun glücklich, Lorenz? Helene.

Ob ich 's bin? Juranitsch.

Ein ganzer Himmel hat sich aufgethan! 36 fühle mich so reich! denn nicht gewonnen Hab' ich Dich nur, ich habe Dich erkämpft!

Helene. D stolzer Mann! Ift Dir bie Liebe benn,

Die unverdiente, nicht auch süß gewesen? Ist meine Liebe nicht ein frei Geschenk,

Dem Helden nicht, bem Jüngling zugesprochen?

Eva. Mein Herr ist sehr vertieft, gehn wir zurlick. Alapi. Mir scheint, ber Brief mag schlechte Botschaft bringen. Viladen. Freund, im Bertrau'n, diesmal gilt 's blut'gen Ernft. Wenn nur die Weiber aus dem Schlosse wären!

(Sie ziehen fich zurud.) Bring (ift vorgetreten und fpricht für fich). Ich foll mich halten, auf Entfatz nicht hoffen, Soll ehrlich stehn bis auf den letzten Mann; Roch sei sein Heer zu schwach, noch könn' er nicht Der ganzen Christenheit gemeines Wohl Auf-eines einz'gen Tages Würfel feten. Bei Raab verschanzt erwarte er den Großberrn: Er kenne mich und mein geprüftes Volk, Es gelte jett für's Baterland zu sterben! Ein großes Wort! — Du kennst mich, Maximilian! Ich banke für bein kaiserlich Bertrauen. Du fennst ben Briny, bu betrügst bich nicht. Nicht schönern Lohn verlangt' ich meiner Treue, Als für mein Volk und meinen ew'gen Glauben Ein freudig Opfer in den Tod zu gehn! — Doch, Bring, halt! wo denkft bu frevelnd bin? Bergist du so dein Weib und beine Tochter? -Sie müffen fort, sogleich — nach Wien, zum Kaiser. Nein, bas geht nicht; bas Bolf verliert ben Muth, Sieht es die Führer so am Glud verzweifeln. Schon zwei Mal ward die Beste hart berennt, Und Weib und Tochter ließ ich hier im Schlosse. — Die Burg ift stark, das Bolk geprüpft und treu. Im letzten Nothfall giebt 's geheime Wege. — Sie mogen bleiben! - Wie 's bas Glud auch spielt, Das Baterland barf jedes Opfer fordern. Zum helbentod ift auch kein Beib zu schwach. -Wohlan, sie mögen bleiben! — Raiser Max! In diesem Kampf bewährt sich meine Treue. Mein ganzes Saus für bich und für bein Bolf, Mein höchstes Gut für unsern ew'gen Glauben -Nichts ist zu kostbar für das Baterland!

## Siebenter Auftritt. Borige. Paprutowitich.

Paprutowitsch. Herr, Alles ist vollbracht, wie Du besohlen, Die Wälle gut besetzt, rings in der Stadt Mit großer Kunst die Thore zugerammelt. Und wohl die rechte Zeit war 's, edler Graf! Der Thürmer meldet: ganze Züge Türken Erkennt er schon am sernen Horizont; Fünf Dörser brennen; kleine Hausen schwärmen

# Achter Auftritt.

Juranitich. Belene. Gott Lob, wir find allein! Jett kann ich Dir 's Buranitsch. So recht aus meinem vollen Herzen fagen, Wie glücklich ich, wie selig ich mich fühle. Belene! meine liebe, suge Braut! Ach, Juranitsch! was giebt Dir diesen Muth? Belene. Was haucht Dir durch das laute Kriegsgetümmel Die schöne Klarheit Deines Friedens zu? Buranitsch. Wer sonst, als meine Liebe? - Sieh, Belene, Wir find vereint, wir haben uns gefunden. Da braußen mag es stiirmen wie es will, Uns trennt es nicht; bes Schicksals eh'rner Wille Bricht sich, wie Wellen sich an Felsen brechen, Um festen Glauben eines treuen Paars. Was ewig ist, wie unfre reine Liebe, Das geht nicht unter mit bem Sturm ber Zeit. Helene. Das fühl' ich auch, und klar, wie junger Morgen Weht es herüber in das bange Herz; Doch sieh, das macht mich traurig, recht sehr traurig, Daß dieser Kampf, der um die Mauern tobt, Des Lebens schönste Stunde mir verbittert. Nicht ungestört durft' ich im fel'gen Rausch Den Segen von des Baters Lippen trinken; Er warf ihn flüchtig seiner Tochter zu, Die Perlen einer tiefempfundnen Rührung Zerdrückt' er schnell; das Baterland riß ihn Aus seines Kindes glühendster Umarmung Mit kalter Strenge in den Lärm des Kriegs. Juranitsch. Schilt mich nicht roh, wenn ich Dir 's frei gestehe: So hab' ich seinen Segen mir gewiinscht, So malt' ich mir 's in meinen fühnsten Träumen. Ihr Frauen liebt ein wohlberechnet Glück,

Und ruhigen Genuß im tiefsten Frieden; Uns Männern aber giebt bes Schicksals Gunst Den höchsten Preis, wenn es unangemeldet, Schnell, wie ein Blitz, in unfre Seele schlägt. Im Sturm der Schlacht, wenn alle Herzen pochen, Unter ben Säbeln trunfner Janitscharen Mir seinen Segen fordern, war mein Bunsch; So aber war das Schickfal nicht bei Laune. Doch mag ich nicht mit seinem Willen habern; Denn schön und groß boch war ber Augenblick. Helene. Du wilber Mensch!

Juranitsch. Wild? — nein, bas bin ich nicht, Berwegen bin ich, tollfühn für bie Liebe, Und hochbegeistert für mein Baterland! — Sieh, daß ich Dich, daß ich Dein Herz erworben, Und daß ich sterben kann, das ist mein Stolz. Helene. Sei nicht so grausam! — Sterben! — Juranitsch! Bergißt Du Deine jammernde Helene? — Jetzt Dich verlieren, jetzt! Wer driickt ihn aus, Den ungeheuern Schmerz? Jetzt Dich verlieren! Ber benkt die Hölle bes Gedankens aus! Buranitsch. Nicht ohne Dich, Geliebte, möcht' ich sterben. Doch so mit Dir, in Deinen Armen! Sieh, Bas fann uns biefe Erbe bann noch bieten? hat sie noch eine Seligkeit für uns? — Ich möchte untergehen wie ein Held, Im frischen Glanze meiner kühnsten Liebe, Und was die wilde Sehnsucht hier versprach, Dort brüben von der Lust des Himmels fordern. Was bleibt benn Höh'res noch auf dieser Welt, Was ich im sel'gen Wunsche nicht gekostet? Giebt 's mehr als einen Silberblick im Leben?! hier ist das Glück vergänglich wie der Tag. Dort ist es ewig, wie die Liebe Gottes! helene. O nimm mich mit im Sturme Deines Flugs, Du kühner Geist! — Mich hält die dunkle Erde, Mich hält bas arme kleine Leben noch. Doch schelt' ich 's nicht, es ist doch schön, recht schön! Und manche Knospen einer sel'gen Zeit, Die Du in Deinem Ungestilm verachtet, Blüb'n wunderstill in meinem Herzen auf. Ja, Juranitsch, die Erde ist recht schön, Recht schön ist sie, doch nur seit ich Dich liebe, Seit mit dem Seelenfriihling meiner Bruft Die Welt sich rings um mich mit Blumen schmückte. Erst seit ich liebe, ist das Leben schön, Erst seit ich liebe, weiß ich, daß ich lebe. Juranitsch. O meine sliße Braut! Belene. Mein Juranitsch! (Umarmung.)

Ach, läg' ich ewig so an Deinem Herzen! — Juranitsch. Horch! Männerstimmen hör' ich in dem Hof. Sie sind '8, sie warten auf den Bater. — Laß mich! Ich muß hinab. Leb' wohl, mein jüßes Mädchen! Vech diesen Kuß. Leb' wohl!

Helene. O nicht so schnell Zwing mich, aus meinen Träumen zu erwachen!

Juranitsch. Daß ich es könnte! boch mich ruft die Pflicht! — Leb' wohl, Du süße Braut! leb' wohl, mein Mädchen! (Ab.)

## Reunter Auftritt. Selene (allein).

Leb' wohl! Leb' wohl! — Mußt' er mich jetzt verlassen? Mir wird das Herz so voll, wenn ich ihn sehe, Die Luft ist mir so süß in seiner Nähe — Die Glückliche, sie darf ihn stets umfassen! —

Daß all' die schönsten Farben so verblassen! Daß ich den einen Strahl nie wiedersehe! — Ach Gott! — mir war so wohl in seiner Nähe, Und jetzt bin ich so einsam, so verlassen! —

Wo ist er hin? — wo ist mein Stern geblieben? — Bon kühnem Geist nach stolzer Bahn getrieben, Rein, wie sein Herz, unendlich, wie mein Lieben! —

Ich träume schwer; die Burgen seh' ich rauchen! — Könnt' ich mein Herz in seine Seele tauchen, Der Ahnung Qual in Thränen auszuhauchen!

(Geht ab.)

-111 Va

## Zehnter Auftritt. (Der Schloßhof von Sigeth.)

Mlapi. Bilach, Paprutowitsch. Juranitsch. Ungarische Sauptleute und Goldaten.

Alapi. So feierlich sah ich ben Grafen nie,
Ich stand ihm doch in mancher Schlacht zur Seite.
Gar wunderbar begeistert und entstammt
Hat mir sein Helbenauge zugelenchtet.
Ich mag nicht sagen, was ich benken muß.

Iuranitsch. Dem Löwen glüht es immer durch die Seele,
Wenn er zum Kampf den Feind gerüstet sieht.
Ist mir 's doch auch so. Der Trompeten Schmettern
Flammt durch den Geist, wie ein verweg'ner Trunk
Von frischer Traube, jung und wild, gekostet.

Paprutowitsch. Das, Frennd, ist Deiner Jugend Ungestüm,
Das flammt nicht mehr durch Zrinn's Helbenseele.
Wenn so ein Geist ergriffen um sich glüht,
Dann ist 's was Besser's als die bloße Kampslust.

Vilacky. Mir kam 's wie große Todesweihe vor Für Gott und Baterland und seinen Kaiser! — Das unter uns! — Es taugt nicht allen Ohren. Wohl Mancher hat im Augenblick den Muth, Wenn ihn das Beispiel zu der That begeistert;



Nun hört noch bas Vermächtniß meines Willens, Das ernste Wort des alten Hauptmanns an: Wer seinen Obern ben Gehorsam weigert, Der stirbt durch's Beil; wer den bestimmten Platz Auf Augenblicke nur verläßt, der stirbt Ohne Berhör, wenn fein Befehl gerufen. Wer einen Brief annimmt vom Saracenen, Stirbt als Berräther. Was vom Keinde kommt, Wird ungelesen in die Gluth geworfen. Zwei, die besorgt und ängstlich thun, und heimlich Sich in die Ohren flüstern, sollen hängen! Wer es sieht, Und weil 's ihm Freunde sind, die That nicht anzeigt, Bangt, wie fie felbst; - benn wir find Sterbenbe, Und haben kein Geheimnis vor einander. Der Tob bes Schützen, der am Schloßthor heut' Wider den Dwako seinen Degen zog, Berbürge Euch die Strenge meines Worts. Mit ihm sterb' auch ber Janitscharenhauptmann. Der schwarze Läst'rung wider unsern Glauben Aus seiner gottverfluchten Lippe stieß. Auch die dreihundert der gefang'nen Türken; Wir haben nichts zu essen für die Hunde, Und geben kein Quartier, verlangen keins. Man pflanze ihre Köpfe auf die Mauer; Sie zahlen uns für uns'rer Dörfer Brand Und für das Blut schuldlos erwürgter Brüder. Ein großes Kreuz, das Zeichen uns'res Glaubens, Sei blutig roth auf unser Thor gestellt, Das melde den verweg'nen Türkenhunden, Wie und wofür ber Ungar fämpft und stirbt. Und wie ich jetzt, der Erste, Euer Hauptmann, Vor Gott hinkniee zum gewalt'gen Schwur, So thut mir 's nach und schwört 's auf meinen Säbel: (Er geht gang in ben Vorbergrund und kniet nieber.)

Ich, Niklas, Graf von Zriny, schwöre Gott, Dem Kaiser und dem Baterlande Treue Bis in den Tod! So mag der Himmel mich In meines Lebens letztem Kampf verlassen, Wenn ich Euch je verlasse, brüderlich Nicht Sieg und Tod mit meinen Ungarn theile! —

(Steht auf.)

Schwöre mir 's nach, mein helbenmüthig Bolk! Alle (knieen nieder. Die vier Hauptleute legen ihre Säbel auf Zriny's Säbel). Vilacky und Alapi. So schwören wir, Zriny, in Deine Hand, Gott, Kaiser und dem Vaterlande Treue Bis in den Tod! bis auf den letzten Mann! Alle. Bis in den Tod! bis auf den letzten Mann! Juranitsch und Paprutowitsch. So schwören wir Dir, Hauptmann, strenge Folge, Wie Du uns führst nach Deinem hohen Willen, Bis in den Tod! bis auf den letzten Mann! Alle. Bis in den Tod! bis auf den letzten Mann! Fring. Gott hört den Schwur und wird den Meineid rächen!

(Der Vorhang fällt ichnell.)

## Dritter Aufzug.

(3m Belte bes Großfferen vor Sigeth.)

Erster Auftritt. Mustafa. Ali Portuk.

Ali. Hab' ich es nicht vorausgesagt? Bei'm Allah! Wir zwingen biese Ungarn nicht so bald, Wenn Zriny's Muth die kleine Schaar begeistert. Ich kenn' ihn ja.

Austasa. Sag' das dem Großherrn nicht! Der alte Löwe blickt gar wild und grimmig; Der Begler Beg hat seinen Zorn gefühlt! — Ha! diese Abenteurer! konnten sie 's Erwarten, dis wir sie zum Kampf gesordert? Berwegen stürzten sie aus ihren Thoren, Und suchten uns in offner Feldschlacht auf, Der kleine Hause, — und zweitausend Türken Begruben wir am Abend. 's ist um toll Zu werden!

Ali. Hab' ich 's nicht gesagt? Wir wären Auf g'radem Wege nach der Hauptstadt schon, Und brechen jetzt die Kraft an dieser Klippe! Der Kaiser Max versammelt unterdeß Aus ganz Europa seine Ritterzüge, Und wenn wir hier uns schwach und matt gestirmt, Soll 's dann mit Minth an diese frischen Feinde! 's ist widersinnig, 's ist ein Bubenstreich!

Austafa. Freund! Dein Kopf!
Ali. Steht Deiner etwa fester,
Weil Du geduldig solcher Tollheit schweigst?
Gelingt nun morgen unser Sturm nicht besser,
So büßen wir siir sein sinnloses Thun,
Und er ertränkt in seiner Sklaven Blut
Die inn're Wuth ob eig'ner schwerer Schuld.

## 3meiter Auftritt.

#### Borige. Mehmeb.

Mehmed (in die Scene rufend). Man soll vom Sturm ablassen, soll zurück! Jagt was Ihr könnt! Bergeblich ist die Arbeit, Umsonst viel edles Türkenblut verspritzt. Jagt was Ihr könnt; man soll zum Rückzug blasen! (Zu Mi.)

Berdammt! — Ihr habt uns Schlimmes prophezeiht, Und Schlimmer's noch bei Gott! ist eingetroffen.

Ali. Sokolowitsch, wohl Manches sah ich kommen, Doch Soliman liebt solche Weisheit nicht, Und schlecht nur möcht' er 's dem Propheten lohnen. — Was kostet uns der heut'ge Sturm?

Mehmed. Dreitausend Bon unsern besten Leuten. Sabt ihr 's nicht? Der Zrinp schmetterte, ein angeschossner Eber, Was trunknen Muths vie Mauern schon erstieg, Kopfüber von dem steilen Wall herunter; Ja, reihenweise stürzten sie herab.

Mustafa. Die Janitscharen haben brav gefochten.

Ali. Was hilft benn Bravheit gegen solches Bolk, Das in bem Narrenwahne, sich für Gott Und seinen Glauben sterbend hinzuspfern, Zum Tode wie zum Sieg'sbankette geht? Trau't mir, ich kenne sie. Das ist der Geist, Der uns vor Rhodus viele Tausende, Vor Malta unsern Ruhm gekostet hat.

Mehmed. Habt ihr ben Großherrn ichon gefehn?

Wir harren

151

Mustafa. Nach seinem Winke hier im Zelt seit Kurzem; Noch sind wir nicht gerufen.

Mehmed. Still, mich dilnkt, Ich hör' ihn kommen. Mag der Himmel ihm Ein gilnstig Ohr sür meine Botschaft leihen; Denn wohl gefährlich ist 's, ein solches Wort Dem sieggewohnten Löwen zu vermelden.

Ali. Er fommt.

Achmed. Helft mir mit Eurer Stimme, Ali; Er traut Euch viel, wenn meine nicht mehr gilt.

## Dritter Auftritt. Borige. Goliman.

Soliman. Wie steht 's, Wessir?
Mehmed. Der Sturm ist abgeschlagen.
Soliman. Daß Euch die Pest! — Wer gab Besehl zum Rückzug?
Mehmed. Als ich zu Tausenden die Janitscharen
Ganz ohne Noth und Nutzen würgen sah,
Ließ ich zum Kückzug blasen, Deine Bölker
Auf eines günst'gern Tages Glück zu schonen.
Die Wälle können unsern Fenerschlünden
Nur kurze Zeit noch widerstehn, sie stürzen,
Und über ihren Trümmern stürmt Dein Heer

Und pflanzt den halben Mond auf Sigeths Zinnen.

Soliman. Daß Sigeth fallen muß, das weiß ich auch; Mir aber gilt der Augenblick, und soll ich Mit Millionen Leben ihn erkaufen!
Nichts ist zu kostbar für die flücht'ge Zeit.
Ich habe nie mit Menschen karg gethan,
Soll ich 's in meinen letzten Tagen lernen? —
Du kennst mich, Mehmed, fürchte meinen Grimm!
Auf Deine Schultern legt' ich meinen Willen,
Ist er zu schwer für Deine schwache Kraft?

Nimm Dich in Acht, er kann Dich auch zermalmen! Mehmed. Wenn ich gefehlt, mein großer Herr und Kaiser,

Aus guter Absicht floß die falsche That.

Soliman. Der Stlave soll gehorchen — überlegen Ist seines Herren Handwert; mert' Dir das! — Run? zauderst Du? Was hast Du zu bedenken? Sturm! ich will Sturm! Wenn sie nicht willig gehn, Laß sie mit Hunden zu der Mauer hetzen! — Sturm! ich will Sturm!

Ali. Mein großer Herr und Kaiser, Bergönn' dem Sklaven nur ein kleines Wort Demlithig Deiner Weisheit vorzulegen.

Ali. Stürm' heut nicht mehr. Ich lass' noch diese Nacht Ans allen Stücken Burg und Stadt beschießen; Sie halten sich nur kurze Zeit, glaub' mir. Laß den gefangenen Ungar vor Dich kommen, Er mag bekennen wie 's in Sigeth steht. Gönn' dem erschöpften Heer nur kurze Ruh'; Ein kluger Ausschub hat oft mehr erworden, Als solch ein Kamps; der Sieg erzwingt sich nicht. Soliman. Ich aber will ihn zwingen, werd' ihn zwingen. Ali. Denke an Malta!

Tod und Hölle! Ali! Soliman. Erinn're mich nicht baran, wenn Dein Kopf Dir lieb ist! Ich ertrage so von Dir Mehr, als bem Großherrn Soliman geziemt.

Ali. Mein Leben liegt in Deiner Kaiserhand.

Soliman. Weil Du das weißt und boch bes Herzens Meinung Mir frei in's Untlit sprachst, mag ich 's verzeihn; Die Wahrheit lieb' ich, die den Tod nicht scheut. Zum Zeichen meiner kaiserlichen Gnabe Befolg' ich Deinen Rath und fturme nicht. Bring't mir ben Ungar.

Herr, fogleich. Ich bab'

Ibn rufen laffen.

's ist ein wadrer Krieger, Mustafa. Den wir wohl nicht lebendig fangen mochten, Wenn nicht ein Janitscharen = Säbel ihm Das Helbenantlit wild zerriffen hätte, Daß er ohnmächtig von dem Roffe fank, Und erst burch unsrer Aerzte Kunft erwachte. -Da fommt er felbst, ermattet und erschöpft, Nur in den Augen glüht noch Heldenfeuer; Die Kraft ber Musteln beugte sich bem Schmerz.

## Bierter Auftritt.

Borige. Bilach (ichwer vermundet und erschöpft, wird von einem turtijden Aga hereingeführt).

Ein männlich Antlitz, fühn und helbenkräftig; Soliman. Ich habe meine Feinde gern so stolz. Wer bift Du, Filngling? fprich!

Viladen. Ein Ungar und ein Christ:

So steh' ich boppelt boch in Deinem Haffe.

Soliman. Bilb'ft Du Dir ein, ich ließe mich berab, Den Einzelnen zu haffen? Stolzer Träumer! Ich zähle nie die Tropfen meiner Meere; Mein Kaiserhaß trifft nur das Bolt als Bolt. -Befenne mir: Wie steht 's in Eurem Sigeth?

Dilacky. Erstürmt es nur, bann fonnt 3hr 's leicht erfahren. Mehmed. Berwegner Stlave, sprichst Du jo zum Großberrn? Viladen. Magft Du sein Stlave sein, ich bin es nicht.

Ein freier Ungar beugt fich nur vor Gott

Und seinem König.

Soliman. Du gefällst mir, Christ! Nur frisch vom Bergen und bem Feind in's Antlit. Wenn ich ber Ungarn Helbensinn nicht kennte,



Bernicktend in des Lebens Kreise bonnert. Für seines Boltes Freiheit zu verkaufen Und eine Welt im Rampfe zu bestehn. Dich, Soliman, wird einst bie Nachwelt richten, Brandmarken mit dem Fluch der Tyrannei! Das sag' ich Dir! — Sieh', wie die Buben gittern, Daß ich bies große, ungeheure Wort Dem Sultan feck in's Angesicht geworfen! — Ja, Soliman, die Nachwelt wird Dich richten! Als Sieger zogst Du wohl durch manchen Kampf: Doch glaube mir, so hoch steht nicht Dein Ruhm, Den Du auf Menschenleichen, Stäbtetrümmern Und der erkämpften halben Welt gebaut, Als sich ber große Johannitermeister, Philipp de Villers, ben Du boch bezwangst, Durch Helbensinn und Heldenkraft geschwungen. Run, Soliman, laß Deine Schergen fommen, Mein Leben ist verwirkt mit biesem Worte; Was ich Dir sagte, sagt Dir Reiner mehr.

Soliman. Chrift, Du bift frei. Was fann's bem Monde kummern, Wenn ihn der Hund anbellt? Ich schenke Dir,

Beim Allah! wenig, wenn ich's Leben schenke. Das Leben gilt nur großen Männern viel; Im Staube friechen heißt ja so nicht leben.

Viladen. Um diesen Preis mag ich bas Leben nicht!

Du wilft mich achten und mich tödten lassen!

Chrift, Menschen achten hab' ich längst verlernt. Soliman. Viladen. Go lern's an mir. Bom Feind will ich nicht Gnabe!

(Reißt fich ben Berband ab.) Ström' hin, mein Blut! hier, ober auf bem Schlachtfeld, Ich sterbe boch für Bolf und Vaterland! -

Fluch Soliman! Beil meinem großen Kaiser!

(Er fturzt chnmächtig zusammen.) Soliman. Tollfühner Thor! — Sat Kaiser Maximilian Biel solcher Freunde, mag er reich sich nennen. — Man trag' ihn fort, und wenn bas flicht'ge Leben Roch in bem Bergen aufzuhalten ift, So pflegt ihn gut und laff't ben Levi holen.

(Vilady wird abgetragen.)

## Künfter Auftritt. Borige, ohne Bilado.

Soliman (für fich). Christ, Christ, bu hast ein schlimmes Wort gesprochen! Mehmed. Der Raiser scheint vertieft und sehr ergriffen, Des Ungarn Kilhnheit hat ihm schlecht behagt.

Muftafa. Freund, mir ift bange um ben alten Löwen.

Ati. Heut früh fand ich den Levi hier im Zelt, Den alten Arzt, den kunstersahrnen Inden. Und als ich fragte, was dem Kaiser sei, Zuckt' er die Achseln, meinte, dieser Zug Hab' ihn mehr angegriffen, als er selbst Vermuthet. Freude sei und Sieg sei nöthig, Um seiner Heldenkräfte kühnen Muth In den versiegten Adern zu verzüngen.

Mustafa. Er ist wohl kränker, als er sich 's gesteht. Wär' er bei seiner alten Kraft und Wildheit, Er hätte so dem Ungar nicht verziehen.

Mehmed. Gehn wir zurück, er scheint zu überlegen; Seht nur, wie er die Branen finster zieht. Sehn wir zurück und lassen wir ihn träumen.

(Die Burften gieben fich gurud.)

Bekenne bir 's, bu alter, grauer Beld, Soliman. Auf solche Kühnheit warst du nicht bereitet. Du haft fein zweites Malta dir geträumt. Es giebt noch Männer, Achtung zu ertroßen! Denkt Zriny's Schaar, wie dieser Schwärmer ba, So wär' es wohl ein rasendes Beginnen, An dieses Häuflein Abenteurer, Die Nichts zu verlieren haben, als ihr Leben, Die eble Zeit, bas Rostbarste, zu wagen; Denn fallen muffen sie einmal, fie muffen, Und fillt' ich erst ber Veste tiefste Gräben Mit meiner Janitscharen Leichen aus: Sie milffen fallen! — Aber Zeit gewinnen, Das ist bas große Räthsel dieser Welt. Zog ich benn aus, um Sigeth zu erstürmen? Ging benn mein Plan, mein ungeheurer Wille Nicht weiter, als auf diese Handvoll Erde? Nicht weiter, als auf diese tolle Schaar Und diesen Abenteurer, diesen Zring? — Hab' ich mich für Europa nicht gerüftet? -Wollt' ich benn nicht auf Wiens erstürmtem Wall Den beutschen Bölkern mein Gesetz verkünden, -Und läge nun im mondenlangen Kampf Bor biefer Beste, um ben alten Starrkopf An biefen armen Felsen zu zerstoßen, Und all' das für den Ruhm, zweitausend Ungarn Aus einem Mauseloche zu verjagen? Wahnsinnig war' ich, für ein Tollhaus reif, Wollt' ich mein großes, schönes Heldenleben

So elend enden, meine letzte Kraft
Noch im gemeinen Kampfe mir vergeuden!
Nein, nein! beim Allah, nein! das will ich nicht!
Ich fühl's, ich habe wenig mehr zu leben,
Der inn're Grimm frist an des Lebens Mark;
Drum gilt es schnell! Sigeth muß über sein
Und Gyula, eh' ich mich zur letzten Schlacht
Mit Kaiser Max, dem Habsburg, rüsten kann. —
Es sei beschlossen. Wer die Welt erkämpst,
Kann wohl ein Reich zum Almosen verschenken! —
Sigeth muß mein sein, wie? das ist gleichviel, —
Wein muß es sein. Kein Schatz wird hoch geachtet,
Wenn er das unschätzbare Kleinod gilt! —
Wessir!

Mehmed. Mein Herr und Raiser?

Soliman. Schnell nach Sigeth!

Berlange Unterredung mit dem Grafen. Er soll sich mir ergeben; Widerstand Sei Raserei und nicht des Helden würdig. Biet' ihm Kroatien als erblich Königreich, Und was ihn sonst an Schätzen nur gelüstet — Jetzt gilt mir Sigeth mehr. Sag' ihm, ich wollt' ihn Als meinen Freund und Bund'sgenossen achten — Er soll sich nur ergeben. Sag's ihm, hörst Du? Kroatien als erblich Königreich! Gebrauche Deiner Zunge ganze Kunst, Ich will Dir lohnen, wie kein Kaiser sohnte — Er soll sich nur ergeben.

Mehmed. Herr und Kaiser! Wie ich ben Zriny kenne, hilft bas nicht.

Soliman. 's soll aber helsen, 's soll, ich will 's! Sag' ihm: Wenn er sich nicht ergiebt, ich morde Alles, Kein Kind im Mutterleibe wird verschont, Und Frau und Tochter opfr' ich meinen Sklaven! — Halt! — Hieß es nicht, der junge Graf von Zriny Sei gestern auf dem Streifzug eingebracht?

Alchwed. Noch ist 's ein unverbiltrat Gersicht.

Mehmed. Noch ist 's ein unverbiltigt Gerlicht. Soliman. Gleichviel,

Sag' nur, wir hätten seinen Sohn, und wenn er Das Schloß nicht übergiebt, lass' ich ihn martern, Wie noch tein Mensch gemartert worden; Onalen Will ich erdenken, daß die Hölle selbst Bor dieses Elends Jammerzucken schaudre. Das stell' ihm gegenüber: eine Krone Und seines Sohns zersteischten Leichnam. Wenn er Richt jubelnd nach der Krone greift, beim Allah!

Wenn er nicht nach dem Königreiche greift, Hab' ich mein Spiel verloren an die Menschheit; Der Augenblick rächt die verhöhnte Welt! (Alle ab.)

## Sechster Auftritt.

(Das große Zimmer in Gigeth.)

Bring. Alapi. Paprutowitich. Juranitich. Mehrere ungarische Sauptleute (treten aus der Tiefe hervor).

Iring. Was benk't Ihr, meine Waffenbritder, mag ich Die neue Stadt noch länger halten? darf ich, Auf ihrer Maner Trene mich verlassend, Den zweiten Sturm erwarten, oder soll Der Peckfranz in des Bilrgers Hilten fliegen, Damit wir das mit eigner Hand zerstören, Bas unser Schwert nicht mehr beschützen kann? Juranitsch. Nicht biese Granfamkeit, mein theurer Bater! Das Sengen überlaß den Janitscharen. Soll benn ber Bürger, der sein Hab' und Gut Bertrauend hier in unsern Schutz gegeben, Soll er den Landsmann da zerstören, soll Den Pechkrang in die Schenern fliegen sehn, Wo er geborgen und geschirmt sich träumte? Der Wall ist stark, das Volk ist kilhn und tren. Erwarten wir noch einen Sturm, vielleicht, Daß sie den Muth an unsver Kraft verlieren, Dann haben wir bem Raiser eine Stadt Und treuen Bürgern Hah' und Gut gerettet. Bring. Die Meinung ehrt Dein Herz und Dein Gefühl. Ich hab' es gern an Dir, daß Du so warm Für Menschenwohl und Menschensrenden sprichst. Wer sich dem Löwen gleichstellt in der Schlacht, Darf nicht des Löwen Edelmuth vergessen. Du aber bift der Jüngste hier im Kreis, Und wenn Du auch an Muth Dich Bielen gleichstellst, Was hier entscheibet, sehlt Dir: Kriegsersahrung.

Sprich Du, mein alter Freund! wie denkt Alapi?
Alapi. Was Lorenz menschlich rieth, erwäg' ich wohl, Und gern möcht' ich die arme Stadt erhalten;
Doch unser sind zu wenig, und der Wall
Zu groß für Deine kleine Schaar: wir können Nicht überall den trunknen Janitscharen Zur Gegenwehr sattsame Manuschaft stellen;
Auch ist die Stadt durch Ali Portuk heut
Gar sürchterlich beschädigt und zerschossen;
Die Thürme sind gestürzt, beim nächsten Sturm Bermögen wir den Wallbruch nicht zu hindern. — Die Bürger sollen schleunigst all ihr Gut, Was nur beweglich ist von ihrer Habe, Herübertragen in die alte Stadt, Dann sei der Pechfranz rauchend aufgesteckt; Denn besser ist 's, es brennt von Grund aus nieder, Als daß sich Ali Portuk dort verschanze Und um so leichter dann die Altstadt stürme.

Pring. Auch meine Meinung, alter Waffenbruder.
Paprutowilsch. Es bleibt mir aber unbegreislich Ding,
Den schuldigen Respect möcht' ich vergessen,
Wenn ich mir 's denke, daß der Kaiser Max
Mit achtzig Tausend sich bei Raab verschanzt
Und keine Miene macht, uns zu entsetzen.
Silt ihm denn seine treue Mannschaft nichts?
Nichts seine Beste, nichts dies Heldenleben?
Dies eine, große Heldenleben nichts?
Es ist um toll zu werden, wenn man 's denkt!
So seine Trenen opfern, die er retten,
Die er silr bessere Zeit erhalten kann.
Begreif' es, wer es will, mir ist 's zu fein.

Bring. Freund, frevle nicht an unferm guten Raifer! Er hat der Last, der Milhe wohl genug, Die Schlechten treten ihm so oft entgegen; Erspare ihm bas traurige Gefühl, Daß auch ber Besten welche ihn verkannt. Das Leben sieht sich anders an vom Throne. Ich weiß, es frankt sein edles Baterberg, Es kostet ihm im Stillen manche Thräne, Daß er mich und mein Bolk dem Tob geweiht; Doch tiefe Weisheit liegt in seinem Willen, Ich beuge mich vor seiner Majestät! Sier konnen wir, bie Ginzelnen, mas nüten, Wir kosten unserm Feind noch manchen Kampf, Und Max hat Zeit, sein Bolf herbei zu rufen. Was gelten wir in einem großen Heer? — Willst Du ein Meer erkämpfen und erhalten, Berlor'ne Tropfen hast Du nie gezählt; Der Einzelne versinkt im Allgemeinen. Es ist bes Raisers angestammtes Recht, Er barf von Tausenden das Opfer fordern, Wenn es das Wohl von Millionen gilt.

## Siebenter Auftritt. Borige. Gin ungarischer Sauptmann.

hauptmann. Ein türk'scher Heeressürst hält vor dem Thore, Im Namen seines Raisers, wie er spricht, Mit Dir ein Wort des Friedens zu bereden; Doch geh' sein Auftrag nur an Dich allein, Und ohne Zeugen wünscht er Dich zu sprechen. Iring. Ob ich ihn höre?

Alapi. Schaben mag es nicht. Bär' doch begierig, was der Herr uns brächte. Irinn. Führ't ihn herauf! Ihr Andern bleibt im Gange, Und meines ersten Winkes seid gefaßt!— Bas die Neustadt betrifft, will ich 's erwägen; Doch gebt indessen den Beschl: es mag Der Bitrger seine beste Habe retten. Auch richtet mir die Feuerbrände zu; Zugleich an sieben Ecken lodr' es auf, Benn ich Euch winke. Eil't Euch!— Er mag kommen. (Alle ab, außer Zrinp.)

## Achter Auftritt.

3ring (allein). (Er tritt an das Fenster und blickt zur Stadt hinab.)

Da liegt die arme Stadt! — ein Friedenstraum Sowebt noch wehmüthig über ihren Dächern; Die Feikerschlünde sind verstummt, der lange Kampf hat Freund und Feind ermattet. Ruhig ist '8, Still auf den Straßen, wie zu alten Zeiten, harmlos geht Jeder dem Gewerbe nach. Sie schließen ihre Thore, nicht bedenkend, Kein Morgen komme, der sie wieder öffnet. Sie ahnen 's nicht, daß filrchterlich der Blitz, Der all den schönen Friedenstraum zerschmettert, Schon in gewitterschwang'rer Wolfe bebt, Die Hand erwartend, die ihn niederschleudert. Und all dies heitre Glück zerstört mein Wink? Gott legt das Schicksal tausend stiller Bürger In meine Hand, — und ich zermalme sie? — Darf ich 's? barf ich bas fremde Leben forbern? Mein eignes konnt' ich in die Schanze schlagen, Mein Kind, mein Weib und meine Freunde opfern; Die sich freiwillig meinem Glück vertraut, Sie muffen schuldlos mit in mein Verderben! — Doch jene Armen? darf ich todtverbreitend Dem Engel Gottes in sein Handwerk greifen?

Zerstören, was ich nicht gebaut? Darfst du das, Zriny? — Was saßt mich für ein Geist der Wehmuth plötzlich? Was soll 's mit diesen Thränen, alter Held? Das Baterland will deinen Arm; dein Herz Und dein Gesühl darfst du nicht fragen lassen.

#### Meunter Auftritt.

Bring. Der ungarifche Sauptmann. Dann Mehmeb.

Hauptmann. Der türk'sche Fürst. Fring. Ich bin allein, er komme.

Hauptmann (geht ab). Mehmed, (tritt ein).

Iring. Wie? Du, Sokolowitsch, ber Großwessir? Sei mir gegrüßt, was Du auch bringen magst. Der Kaiser will wohl Wichtiges von Zring, Da er ben Besten seines Heers gesandt.

Alchmed. Mein hoher Großherr Soliman entbietet Dir seine ganze kaiserliche Gunst Und fordert Dich und Deine Brüber auf, Der nutzlos schwachen Gegenwehr gedenkend, Die Euch zuletzt All' in's Verderben stürzt, Die Veste seinem Heer zu übergeben. Es ehrt der Kaiser Deinen Heldenmuth Und möchte ungern Dich als Feind behandeln, Darum gesteht er jede Ford'rung zu, Die billig ist und seiner Macht geziemend, Wenn Du die Veste heut noch übergiebst; Wo nicht, so stürmt er ohne Schonung weiter. Mord ist die Losung, und was Leben heißt Soll unter seinem Henkersbeile bluten.

Iring. Willst Du mir weiter nichts, Sokolowitsch? Du hättest Dir den Weg ersparen können. — Ich bin ein Zring! das ist meine Antwort; Und wein mich Soliman als Helden ehrt, So kann er nicht Verrath von mir verlangen. Wie er dann haust, wenn er die Burg-erstürmt, Darüber wird ein Andrer mit ihm rechten; Ich thue hier, was meines Amtes ist.

Mehmed. Wärst Du nur Held, ließ' ich die Nede gelten; Doch Du bist Mann und Bater. Denke, Zriny, Des Großherrn Zorn schont auch der Weiber nicht; Er schwur, sie seinen Sklaven preis zu geben, Wenn Du Dich nicht ergiebst. Du kannst wohl sterben Im ritterlichen Kampfe als ein Held, Doch Deiner Frauen denke, Zriny, Zriny! Mich schaubert '8, wenn ich '8 träume. Diese zarten Geschöpfe von des Pöbels roher Buth Gemordet, denke, schmachvoll hingewürgt!

Fring. Du bist ein guter Maler, Großwessir, Wenn 's gilt, bas Blut im Herzen zu vereisen.

Mehmed. D, laß Dir rathen, Briny!

Irmer Türke! Du kennst das Weib nicht, kennst den Hochstinn nicht, Der auch den zarten Busen mächtig schwellt. Laß Deine Knechte sich auf's Opfer freuen; Es ist mein Weib und meine Tochter, Mehmed,

Und beibe miffen, wann es Zeit zu fterben.

Mehmed. Er will ja auch die Beste nicht umsonst. Biel liegt ihm d'ran, das merkst Du leicht am Preise, Den er Dir bieten läßt. Kroatien Sollst Du als erblich Königreich besitzen, Und was von Schätzen sonst Dich freuen mag. Als Freund und Bund'sgenossen will er Dich Zum höchsten Gipsel aller Ehren tragen.

Iring. Pfui über Dich, Mehmed, daß Du es wagst, Dem Niklas Zring solchen Schimpf zu vieten! — Sag' Deinem Großherrn: einem Ungarn sei Die Ehre mehr als eine Königskrone! Er könne mich und all mein Bolk zermalmen, Doch meine Ehre müss' er lassen stehn,

Die könn' er nicht verheeren wie ein Land, Bis bahin reiche keines Großherrn Geißel!

Mehmed. Nun, wenn Dich nichts bewegt, Du harter Mann, So hör' mein letztes Abschiedswort, und schaudre! Dein Sohn ward eingebracht auf einem Streifzug; Er ist gefangen. Uebergiebst Du nicht, So schwur der Großherr, Dualen zu erdenken, Die eine Teufelsbrust erbarmen müßten,

An Deinem Sohne, marternd Glied für Glied Des Baters Starrsinn fürchterlich zu rächen!

Fring. Mein Sohn! Georg! — Gott! Deine Hand ist schwer!

Alehmed. Entschließe Dich, die Henker sind bereit. Fring. Hier ist nichts zu entschließen. Zriny ist

Gefaßt auf Alles. Duält ihn, martert ihn; Reiß't ihm mit glilh'nden Zangen seine Glieder —

Georg war mein, mein Sohn; er stirbt als Held!

(Zur Thüre hinausrusend:)
Paprutowitsch! ben Pechkranz auf die Neustadt! —
Das Höchste ist 's, was ich von Gott gebeten:
Er sollte sterben seiner Bäter werth!
Gott hat mein Flehn erhört, ich bin zufrieden.

24 \*

Ob unter Euern Beilen, Euern Schwertern, Er stirbt für Gott und für sein Laterland! (Wie oben.)

Den Pechkranz auf die Neustadt! lass't sie brennen! — Fragt ihn in seiner Qual, ob er sein Leben Mit seines Baters Schande kausen wollte?

Ja, fragt ihn nur: mein Sohu ruft Nein! und stirbt! Mehmed. Bor solcher Größe beugt sich meine Seele.

Fring. O glaube nicht, der Letzte meiner Brüber, Er denke anders, als der Führer denkt. Glaub' nicht, Wessir, mein Weib und meine Tochter, Sie würden anders sprechen, als ich 's that. Ich, als ein Mann, und sie, die zarten Frauen! — Aus ihrem eignen Munde sollst Du 's hören.

Honnt Alle, Alle! feiert unsern Sieg!

## Behnter Auftritt.

Borige. Selene. Eva. Alapi. Juranitich. Paprutowitich. Ungarische Sauptleute (von berichiebenen Seiten).

Eva. Was willst Du, Lieber? Wie verklärt bist Du! Alapi. Wie steht es, Freund? Was leuchten Deine Augen? Briny. Nun hör' sie selbst. — Sagt 's diesem Zweisler da, Ob Ihr 's aus freiem Herzen nicht geschworen, Kitr's Vaterland in Kampf und Tod zu gehn?

Die Männer. Aus freier Kraft, nach eignem freien Willen! Fring. Sagt 's ihm, Ihr Frauen, denn er glaubt es nicht, Auch Ihr wär't stark genug, die zarte Brust Dem freien Stost des Mordes preis zu geben.

Dem freien Stoß des Mordes preis zu geben, Wenn 's Eure Ehre, Euern Glauben gilt!

Eva. Ich folge Dir mit Freuden in's Berderben! Helenc. Die Heldenbraut soll mit dem Helden sterben! Fring (breitet seine Arme aus).

Kommt an mein Herz! Gott! Gott! wie reich bin ich! (Gruppe.)

(Man sieht die Fenfter vom Schein bes Feuers ergluben und die Branbraketen vorbeifliegen.)

Paprutowitsch. Da fliegt die Brandrakete in die Stadt. Das Feuer faßt, schon brennt 's an sieden Ecken. Iring. Mehmed Sokolowitsch, sag 's Deinem Herrn, So hättest Du den Zring hier gefunden; So dächte er, so dächte all sein Bolk. Noch eh' Du Deinen Weg zurücke missisch, Hat 's ihm die Stadt in Flammen schon verkündet: Dem Zring sei es fürchterlicher Ernst; Die Ehre gelt' ihm mehr als eine Krone, Das Baterland mehr als des Sohnes Leben! Er stände fest, bis in die Todesnacht! — Nun stürm't heran, wir sind bereit zur Schlacht! Lebendig aber sollt Ihr Keinen haben, Und Sigeths Trümmer sollen uns begraben!

(Der Borhang fällt schnell.)

# Bierter Aufzug.

(Soliman's Zelt.)

### Erfter Auftritt.

Soliman (sehr abgespannt auf einem Stuhl). Levi (hinter ihm). Mehmeb (kommt burch ben Haupteingang).

Achmed. Wie geht 's bem Kaiser? Levi. Schlecht, sehr schlecht! Mir ahnet Nichts Gutes, Herr!

Mehmed. Seit wann ist er so frank? Levi. Seit Eurer Wiederkehr aus Sigeth. Was Ihr In jener Stunde mögt verkündet haben, Das mag kein Freudenwort gewesen sein. Er ließ mich rufen; in empörter Wallung Fand ich das alte Heldenblut, ich sah 's An seinem fieberhaft durchglühten Auge, Ein fürchterlicher Kampf durchrift die Brust. Als d'rauf der zweite Sturm mißlang, der dritte, Der vierte und der fünfte auch, die alte Stadt Zuletzt zwar überging, von der Gewalt Der Pulverminen fürchterlich zerborften, Doch Zriny kämpfend sich in's Schloß zurückzog; Da riß der innre Grimm der Heldenbrust Berwegen an den Besten seines Lebens. Die Todten ließ er zählen; nur fünf Hundert Tollfühner Ungarn lagen auf der Wahlstatt, Und hatten so viel Tausende von uns Zur Todesbrautnacht neben sich gebettet. Das pactt' ihn wie mit Fieberschauer an Und schmetterte die letzte Kraft zusammen.

Nun liegt er bleich ba, als ein Sterbenber; Der nächste Morgen findet ihn bort brüben.

Mehmed. Zieht Euch zurück. — Mein kaiserlicher Herr! Ich bring' ein frohes Wort von Petow Pascha: Gyula ist unser, Keretschin hat sich

An seinen Schwager Bebeck übergeben.

Soliman. Bas fümmert 's mich! Sag' mir, Sigeth ift mein,

Und nimm Aegypten Dir jum Königreiche.

Mehmed. König Johann verlangte von dem Pascha Die Burg für sich; er hat sie ihm verweigert, Wenn er nicht viermal Hunderttausend Gillben Erlege, was der Ungar-Krieg Dir koste. Der Siebenbürge will das Geld nicht zahlen,

Und sendet seinen Kangler —

Soliman. Er soll zahlen, Sonst bleibt die Beste mein! Er hat mich so Zu diesem Kriege ohne Noth verleitet, — Sagt mir: der Kaiser Max sei jetzt zu schwach, Und tief im Streite mit den deutschen Fürsten, Er könne mir unmöglich widerstehn; Berspricht mir überdies noch tausend Reiter Und von den Ungarn alle Lieb' und Borschub; Und wie ich komme, hat der Kaiser schnell Ein ungeheures Christenheer versammelt, Die Ungarn sind mir seindlicher als je, Und auch die tausend Siebendürgen sehlen. Sag' ihm, das Lügen will ich ihm vertreiben, Er frene sich auf meinen Kaiserzorn!

Mehmed. Ein ähnlich Wort hat er schon hören müssen. Der Kanzler meinte, daß die Ungarn ihm Freilich den größten Borschub zugeschworen; Weil aber Deine Völker gleich geseugt, So hätten sie ihr Wort zurück genommen.

So hätten sie ihr Wort zurück genommen. Was Maximilian beträf', so wär' der König, Durch falsche Kundschaft selbst betrogen.

Soliman. Aber

Die Reiter! sprich, was meint er ba?

Mehmed. Es sei bie Brilde

Zu spät geschlagen worden, sagt ber König, Das hab' sein Bolk verhindert, an der Drau, Wie ber Vertrag gewollt, zu uns zu stoßen.

Soliman. Berdammt! Wer schlug bie Briide?

Mehmed. Haff ihn enthaupten! Geh! ich litt es nie,

Daß meine Sklaven ihres Fehlers Schuld Bon einer Achsel zu der andern wälzten; Drum hör' ihn nicht, wenn er sich schuldlos nennt. Er soll es bütsen, daß der Siebenbürge Mit seinem Fehler sich rechtfert'gen kann. (Mehmed geht ab.)

# Zweiter Auftritt.

#### Goliman. Levi.

Soliman. Da steh' ich nun am Ende meiner Thaten. In ihren Angeln hat die Welt gebebt, Wenn sich mein Zorn durch Felsen Bahn gebrochen, Und jetzt lieg' ich in eitler Ohnmacht hier, Und breche meine Kraft an dieser Beste. — Wit mir ist 's aus — der alte Löwe stirbt.

fevi. Er ftirbt.

Soliman. Berbammte Eule! ruist Du 's nach? Levi. Mein großer Herr, verzeiht 's dem alten Manne, Der seinem Schmerz nicht mehr gebieten kann. Ber soll nicht weinen, soll nicht jammern, wenn Ein solcher Stern am Himmel untergeht, Der sein Jahrhundert sonnenhell gelichtet? Auch ich hab' ihm vertraut, dem Strahlenbild; Mein Hoffen und mein Freuen geht mit unter! Soliman. So muß ich sterben? muß ich? Levi.

Levi. - Ad Möcht' ich der Hoffnung Stimme noch erwecken. Das tröfte Dich, Du lebst für alle Zeit: Groß in der Kunst, im Leben und im Kampfe, Hast Du den ew'gen Tempel Dir gebaut, Wo Deines Namens Flammenzüge lodern.

Soliman. Levi! ich muß?

Levi. Wenn Gott kein Wunder thut, Beint morgen wohl die Welt an Deiner Leiche.

Soliman. Was ist heut' für ein Tag?

Von Deinem Sieg bei Mohacz über Ludwig, Bon Rhodus Fall und Buda's Uebergang. Ein günst'ger Tag für Dein Geschlecht, mein Kaiser; Dein großer Vater Selim rühmte sich -Am gleichen Tage manches hohen Siegs. Soliman. Zriny! Zriny, das ist auch Deine Stunde!

## Dritter Auftritt.

Borige. Mehmeb. Der Begler Beg. Muftafa. Ali Portut.

Mehmed. Vollbracht, mein großer Kaiser, ist Dein Wille. Vor seinem Zelt fiel des Verräthers Nopf.

Foliman. Stürm't! stürm't! Heut ist das Siegesfest von Mohacz, Rhodus und Buda siel an diesem Tag. Stürm't, Sklaven, stürm't! Heut muß auch Sigeth fallen! Mein ganzes Heer jag't an das Felsennest! Sigeth muß fallen! fallen muß es! Stürm't! (Die drei Fürsten eilen ab.)

## Bierter Auftritt.

#### Soliman. Mehmed. Levi.

(Man hört Sturm blafen.)

Soliman. Halte mich, Levi! halte mich, ich finke! — Allah! laß mich nicht eher sterben, bis Der Roßschweif siegend von der Zinne weht. Nicht eher laß mich sterben!

Mehmed. Herr und Kaiser, Gebiete Deinem Leben, Deiner Kraft! Gewohnt ist die Natur, Dir zu gehorchen.

Soliman. Der Tod verhöhnt mich, wie der Zriny. Ha! Hört Ihr 's wild jauchzen? hört Ihr 's wirbeln? Mehmed, Das war mein Lieblingslied, mein Festtagslied, Ans tausend Schlachten hat mir 's zugedonnert, Hat mir den blut'gen Sieg in 's Ohr geheult. Noch einmal vor dem Grabe muß ich 's hören; Nur dies Mal, Glück, gehorche beinem Herrn!

Mehmed. Liegt Dir wohl sonst noch etwas auf dem Herzen? Bertrau' es Deinem treuen Sklaven an,

Bermache mir bas Erbtheil Deiner Sorgen. Soliman. Wär' ich ein Held, hätt' ich mich je gesorgt? 3ch hab' gefämpft, genoffen und bezwungen; Den Augenblick hab' ich mit Blut erkauft, Und seine ganze Wollust ausgekostet; Mein Thatenruf hat rings die Welt burchbebt, Der Mitwelt Furcht und Zittern aufgedrungen, Der Nachwelt ihre Stimme abgetrott Und sich die Bahn zur Ewigkeit gebrochen! Daß ich auf Trilmmern und auf Leichen ging, Daß ich Millionen in den Tod geschmettert, Wenn 's mein Gelüsten galt, bas mag ber Wurm, Der unter mir im Staube sich gewunden, Der Welt erzählen; sein Gefrächz verstummt; Das Große nur bleibt ewig, unvergessen, Und hat kein Ende in dem Grab der Welt! Bau't Euch nur Eures Namens Tempel hoch, Sei es auf Leichen, sei 's auf Opfergaben, Auf Haß, auf Liebe, — baut nur hoch, nur hoch;



Levi. Blickt nicht so blister, theurer Herr und Kaiser! Schreckt benn ber Tob auch eine Seldenbrust?

Was ist der Tod, daß er mich schrecken sollte? Soliman. Giebt 's etwas, bas ben Selben schrecken fann? Willfommen wär' er mir im Rausch der Thaten, Willfommen nach geschlag'ner Siegesschlacht! Ich wollt' ihn freudig in die Arme brilden, Und hauchte jubelnd meine Seele aus; Doch, so zu sterben! — so! — Der Mensch muß einmal Im Leben der Besiegte sein; der Tod Hat auch ben großen Mahomed bezwungen, Und Bajazet und Selim, sieggefrönt Aus biefer Erbe Nebelkampf gegangen, Sie mußten folgen, als fein Wort sie rief; Doch, so besiegt zu sterben, wenn man siegend Den Frühling sechsundsiebzig Mal begrüßt! Das mag auch eine Helbenbruft zerreißen! Mehmed. Noch lebst Du ja, kannst noch den halben Mond Auf den erstürmten Zinnen Sigeths blinken

## Sechster Auftritt. Borige. Der Begler Beg.

Der Begler Beg. Du bist geschlagen, Deine Schaaren sliehn! Der Pascha von Aegypten ward erschossen; Es wilhlt der Tod sich in Dein slichtig Heer; Sie halten nicht mehr Stand; die Ungarn jubeln Und schmettern uns den Siegesdonner nach!

Soliman. Den Tob in Deinen Hals, verbammter Sklave! —

Sigeth muß fallen! stürm't! ich will 's!

Und Zriny's Haupt zu Deinen Füßen sehn.

Der Begler Beg. Es ist unmöglich! Soliman (rafft sich auf und wirft ben Dolch nach dem Begler Beg). Geh' in die Hölle, Bube! (Er stürzt zusammen.)

Stürm't! — Stürm't! (Er stirbt.)
Gott!

Nein Herr und Kaiser! (Knict bei ihm nieder.) Mehmed. Still! der Löwe stirbt; Um seinen Helden trauert das Jahrhundert.

## Siebenter Auftritt. Borige. All Portue.

Mehmed. Tritt schweigend ein! es ist ein Kaisergrab, Und eine Riesenseele ist geschieden.





## Achter Auftritt.

(Rellergewölbe in Sigeth.)

Scherent führt Gva und Selene in Sausfleibern bie Stiege berab.

Scherenk. Folg't mir, verehrte Gräfin! Eure Hand, Mein gnäd'ges Fräulein!

helene. Sier.

Scherenk. Der Weg ist steil, Doch nur zwei Stufen noch, gleich sind wir unten.

Eva. Was macht mein Mann?

Acht frisch und stark auf neuen Sturm gefaßt; Denn viel Bewegung war im türk'schen Lager. Der Hauptmann Juranitsch, er stand am Thor Und half den alten Koromsey verbinden, Rief mir viel Grüße nach an's gnäd'ge Fräulein, Er sei frisch auf, dem Grafen dank' er's Leben, Doch hab' er schon die Schuld zurück bezahlt.

Helene. Ach, immer stürmt er in den Kreis des Todes! Wagt er nur sich? Ach, was er wagt, ist mein; Der Pfeil, der ihn durchbohrt, trifft unsre Liebe!

Evu. Was jammerst Du? was träumst Du Dir, Helene? Bergiß nicht, wo wir sind und was wir sollen: Der Augenblick, ber künft'ge, gilt nicht mehr, Wir haben unfre Rechnung abgeschlossen, Wir wandern aus nach einem fremden Land; Das Haus, das wir bewohnen, steht verlassen, Die Thilren, wie die Fenster, sind gesperrt. Wir sitzen vor dem Thore, still erwartend, Daß uns ein Führer komme, der den Weg Hinauf uns weise zu ber neuen Beimath. Im Garten steht noch vieler Blüthen Strauß, Die wir in schönern Tagen aufgezogen. Laß sie uns pfliiden, driid' bas letzte Gliick, Was uns in diesem niedern Thal geblieben, Mit bankbarer Erinn'rung an bie Bruft; In ihren Balfam tauche Deine Seele, Dann wirf fie bin und scheide unbetrübt.

Helene. Ach Meutter! Meutter, gieb mir diese Nuhe Und diese Heiterkeit am Grabesrande! Hauch' Deine Seele in die schwache Brust! Groß bacht' ich mir den Schuldbrief an das Schicksal, Bom reichsten Erdenglück hat mir geträumt, Und mit der Liebe meines Heldenjünglings Ging kaum die Sonne meines Lebens auf, Und in dem reichen Frühling wollt' ich schwärmen,

-131-00

In Morgenklarheit wiegte sich die Brust — Da kommt der Sturm, der Eichen niederschmettert -Er hat auch meine Kränze mir entblättert! Eva. Fasse Dich, Madchen; wenn ber Bater kommt, Berbirg ihm das verweinte Auge, hörst Du? Das Schickfal hat ihm Großes aufgespart, Das Baterland verlangt das Ungeheure; Er muß es bringen! Mach' 's ihm schwerer nicht! Er muß es bringen und er wird es bringen. Scherenk, sag' mir, was Deinen Herrn bewog In diese Reller uns herabzusenden? Hielt er 's nicht sicher mehr für uns im Schloß? Scherenk. Die Türken warfen Fener in bie Festung, Auch haben sie jetzt ihr gesammt Geschilt Grad' auf bes Schlosses Zimmer her gerichtet, Daß es nicht sicher über Tage war. Hier unten aber mögt ihr ruhig schlummern, Denn bas Gewölb' ift ftark und fest gebaut, Und was die Nothdurft heischt an Wein und Nahrung Und häuslichem Geräth, ward nicht vergessen;

Denn das Gewöld' ist stark und fest gebant, Und was die Nothdurst heischt an Wein und I Und häuslichem Geräth, ward nicht vergessen; Ist es auch wenig, ist 's für Euch genug, Der schmalen Kost seid Ihr ja bald enthoben; Mir ahnet 's immer, Rettung sei nicht fern — Denk't an den alten Scherenk, gnäd'ge Gräfin. (Er geht in den Hintergrund.)

Helene. Du guter Alter! Träume wie Du willst, Laß Deine Hoffnung neue Blüthen tragen, Und häuse ihre Kränze um Dich her. Du willst das Grab mit ihrem Dust umhüllen: Bergeb'ne Müh'! Es dämmert schweigend durch, Das schwarze Kreuz tritt auf zerriss'ne Kränze, Und hebt sich aus dem Blüthentod empor.

Eva. Nicht auf zerrissen Kränze, nicht aus Blüthentob; Nein, Mächen! jeder reine Kranz des Lebens Hängt sich als ew'ge Krone auf das Kreuz, Und jede Blüthe duftet ew'gen Frühling Dem Abgeschied'nen von dem Rasenhügel In einklangsvollem Strahlenduste nach. Laß ihm die frohen Träume, laß ihn hoffen! Er ist uns zugethan aus alter Zeit; Schwer wird es ihm, uns so verloren geben, D'rum hält er noch den letzten Schatten sest. Er sieht nur Tod, sieht nur den Untergang, Wo schön'rer Sieg und schön'res Leben leuchtet.

Helene. Ich fühle diesen Sieg, ich fühl' ihn wohl, Und nenn' mich ohn' Erröthen Deine Tochter;

Doch frohen Muthes blick' ich nicht zurück; Ach! ungenügsam ist mein beißes Sehnen. Hätt' ich, wie Du, bes Erdenlebens Kranz Im lichten Schmuck mir durch das Haar geflochten, Jetzt nach der Palme griff' ich froh wie Du; Doch erst in meines Lebens jüngstem Morgen, Brach ich mir wenig Blüthen nur zum Kranz, Und die ich brach, sie hingen all' voll Thränen, Noch war der Thau vom Tag nicht weggefüßt. Sprich selbst, das Leben flicht doch reiche Kränze, Mir hat es oft im Schimmer Deines Blicks, In Deiner Augen Thränenglanz geleuchtet, Wie schön das Leben und wie süß es sei! -Ach Mutter! und für mich blühn keine Kränze! — Eva. Still, liebes, gutes Kind! ich hör' ben Bater. D, trochne Deine Thräne! bag ihm nicht Das feuchte Auge Deinen Schmerz verrathe. — Glaub' mir, oft waren Dornen mit im Rrang,

Und wenn sie kam, so war sie schnell verwelkt. Scherenk. Der Graf! der Graf! Eva. Komm, Mädchen, ihm entgegen!

#### Meunter Auftritt. .

#### Borige. Bring. Juranitich.

Bring. Mein theures Weib! mein Kind! Eva und Helene. Willfommen, Bater! Juranitsch. Helene! Helene. Juranitsch! So finden wir uns hier?

Eva. Ihr habt gesiegt, der Sturm ist abgeschlagen,

Den sie in trunkner Raserei gewagt?

Oft kam die schönste Knospe nicht zur Blüthe,

Fring. Dies Mal war 's Ernst. Solch ungeheuer Blutbad Hab' ich in allen Schlachten nie gesehn. Dem Lorenz dank' ich's Leben.

Juranitsch. Ich Dir auch! Es hielt Dein Schild der Türken Streiche auf, Die rachedürstig meinem Haupte galten, Als ich den Janitscharen niederstieß, Den Bluthund, der auf Dich schon angeschlagen.

Eva. So hatten sie die Mauern schon erklimmt? Briny. In trunknem Taumel stürmten sie die Wälle, Und mancher Waghals schwang sich kühn herauf, Und pflanzte schon den Roßschweif auf die Zinne. Da rief ich schäumend meine Ungarn an, Und warf mich wüthend unter die Barbaren;

431000

Wir stilitzten sie hinab, und Tausenbe Zerschmetterten am Felsen ihre Glieder. Ein Fürst des Heeres siel, die Türken slohen, Wir sandten unsre letzten Donner nach, Und jauchzten Gott den Siegesdank entgegen!

Juranitsch. Der Sieg ist unser, aber schwer erkauft!

Der Edlen viele zahlten mit dem Leben.

Bring. Heut oder morgen, Sohn! sie starben doch Im Jubelrausch des vaterländschen Sieges;

Beneibe sie, die Rlage ware Giinde.

Juranitsch. Den schönsten Tod sah ich den Batha sterben. Der alte Held war, ganz erschöpft vom Kampf, In's Knie gefunten, eine tur'tiche Lange Hatt' ihm die rechte Achsel schwer verlett; So lag er da und wehrte des Verbandes, Und schaute seines Blutes Rieseln zu. Da riefst Du, Zring, neues Sturms gewärtig, Und eh' ich mir den Helm auf's Haupt geworfen Und kampfgerüstet nach dem Gäbel griff, Sah ich ein paar verwegne Janitscharen, Die mit dem Roßschweif in verfluchter Hand Sich auf des Walles Mauer schon geschwungen; Rasch spring' ich auf sie los, boch Batha war, Der greise Beld, schon vor mir, pacte sie Mit beiben Fäusten an der Brust und stürzt sich Den Wall hinab, und reißt sie mit hinunter. Bring. Ein solcher Tod ist tausend Leben werth! —

Nun, Herr und Gott, Du wirst mich nicht vergessen!
Eva. Wie lange noch kannst Du Dich halten?

Iring. Weib,

Du fragtest nie mich um ein schlimmer Wort! Helene. D, sag' 's uns frei: wie lange noch! Briny. Bis morgen. Helene. Gott! morgen schon? Mein Juranitsch! Juranitsch. Helene!

Bo ist der Muth, den Du mir zugesagt?

Bring. Ich hab' in diesen Tagen viel verloren,
Nur noch sechshundert zählt sich meine Schaar.

Der Hunger wühlt schon unter unsern Brüdern,
Der ganze Vorrath ist in Feindes Hand,
Er ging uns mit der Altstadt längst verloren;
Zwei Stück Geschütz besehl' ich hier, mehr nicht,
Die Mauern drohen uns den Einsturz, Feuer
Hat schon das alte Schloß ringsum ergriffen;
Denn unaufhörlich schlendert Ali Portuk
Die Brandraketen zündend uns herauf.



Hein dem neuen Schlosse seine Stunde mehr, — Wenn sie noch einmal stürmen, ist das alte In Feindes Hand, wir sind zurückgeworfen In diese engen Nauern, können uns Kaum noch zween Tag' mit Glück vertheid'gen, knüssen, Auch wenn der Feind uns nimmer drängen möchte, Zuletzt verhungern und verbrennen! — Nein, So sterb' ich nicht! D'rum sall ich morgen aus, Will Bart an Bart und Brust an Brust noch kämpsen; Tod um mich schmetternd such' ich mir den Tod!

Eva. Und wir? Dein Weib und Deine Tochter? Fring. Kinder,

Für Euch hab' ich gesorgt. — Tritt näher, Scherenk! — Der alte Franz hat einen Pfad erkundet: Ein Kellergang führt hier aus dem Gewölbe In dunkler Windung dis zum See hinab. Bon da habt Ihr nur hundert Schritt zur Waldung, Und während hier der Türke rasend stürmt, So eilt Ihr ungesehn dei Morgengrau'n, Auf sicherm Pfad zu Eures Kaisers Heer, Und sagt ihm: Zriny sei als Mann gefallen, Und das erstürmte Sigeth sei sein Grab. — Besürchtet nichts, 's ist Alles gut bereitet; Der Juranitsch begleitet Eure Flucht.

Juranitsch. Rein, Graf, bas thut er nicht!

Bring. Wie, Sohn? Du wolltest Die Mutter nicht, die Braut Dir nicht erretten?

Juranitsch. Du hast mich aufgezogen neben Dir, Hast mich gelehrt des Säbels Wucht zu führen, Hast Pflicht und Ehre mir in's Herz gegraben, Hast mir Dein Theuerstes, Dein Kind, geschenkt, Und willst mich jetzt zur seigen Schande zwingen? Willst nicht das Schönste, Deinen Heldentod Mit Deinem Lorenz, Deinem Sohne, theilen? Nein, Bater, nein! das kannst Du nicht; bei Gott, Das darsst Du nicht! Ich bin Soldat, des Kaisers Geschworner Hauptmann; wo der Führer fällt, Darf ich nicht leben!

Bring. Wacker Helb! — Und boch, Doch mußt Du fort! Sieh' jene Weinende! 's ist Deine Braut, sie hat von Dir ein Leben Boll Freudenglanz und Liebesglück zu fordern. Sohn, Du mußt leben und die Schuld bezahlen, Die Du an dieses Herz verpfändet hast.

25

Juranitsch. Zuerst muß ich die größ're Schuld bezahlen, Mit der ich meinem Bolk verfallen bin. Mein Berg, mein Lieben, mein Gefühl und Denken, Das, siife Brant, ist Dein und foll es bleiben; Doch mas man Leben nennt, die Spanne Zeit, Die ich auf dieser Erdenwelt verathme, Das ist bes Baterlandes Eigenthum. Mein Lieben ift ja ewig, drilben kann ich Dein fein, Dein ungestört, Dein gang allein; Doch dies Geflihl für mein verwandtes Bolf, Es endigt sich mit meinem letzten Kampfe. Was ich ihm also banke, das muß ich Roch hier in diesem Leben ihm bezahlen, Und will es auch! — Dort find' ich meine Braut, Und barf ihr freudig bann entgegen treten, Denn feine Sould ließ ich hier ungetilgt. -Flieh't ohne mich, und benf't — seid Ihr gerettet — Im sanften Schmerz ber Thränen auch an mich, — Der Euch so heiß, so warm geliebt, und boch Den ganzen Traum des Glückes hingeworfen, Weil es das Wohl des Vaterlandes galt. — Ihr weint? — ich frankte Euch? — ich wollt' es nicht. Glaub' mir, ich liebe fälter nicht als Du, Doch eben barum bring' ich bieses Opfer. Daß ich bem Tod mich weihte, gilt nicht viel, Mein Leben schlug ich oft schon in die Schanze; Doch baß ich 's that mit biefem Recht an Glück, An Seligfeit und bochfte Erdenwonne, Das war des Kampfs, das war des Preises werth; Mein Baterland sei stolz auf bieses Opfer! Bring. Du bleibst, mein Juranitsch! wir gehn vereint, Der Sohn an seines Baters Hand, zum Tobe! — Du hältst Dich fertig, Scherenk, wähle Dir Noch zween handseste Knechte aus; sobald Der Morgen graut, sei zu der Flucht gerüstet. Scherenk. Herr, ich gehorche. Eva. Nein, mein theurer Mann! So tief wirst Du Dein Weib nicht sinken lassen. Ich weiche nicht von Dir! ich sterbe mit Dir! An Deinem Herzen ist mein Platz, da soll Des Janitscharen Augel mich durchbohren. Glaub' nicht, ich sei zu schwach; gieb mir ein Schwert, Und neben Dir will ich als Heldin fallen! Brinn. Und Deine Tochter? Ena. Liebt fie nicht, wie ich? Liebt sie nicht diesen kühnen Heldenjüngling?

Kann sie nicht sterben? ist sie nicht mein Kind, Dein Kind? — und Zriny fragt noch, was sie sollte? Helene. Ja, sei barmherzig, Bater! Dieser Tok, Dem Du mit froher Brust entgegen trittst, Kannst Du ihn grausam Deinem Kind verweigern? Freut Dich 's, uns noch burch jahrelange Qual In jammerndem Berschmachten hinzuwiltzen, Gemartert von der wilden Sehnsucht, Euch Als Sieger bald dort oben zu begritsen, Bald die Genossen Eures Lichts zu sein?

Eva. Zriny, sei nicht zum ersten Male grausam! Berstoß' uns nicht aus Deinem schönsten Siege, Und nimm uns zur Verklärung mit hinauf.

Helenc. Ja, laß uns sterben! Was gilt uns die Sonne? Um Thränenaugen ist 's doch ew'ge Nacht! Was Dich begeistert, soll uns nicht entzücken? — O, laß uns mit Dir sterben! — So vereint Ziehn wir der bessern Heimath freudig zu, Und tragen aus der Nacht, in der wir schweben, Die ew'ge Liebe in das ew'ge Leben!

Juranitsch. Gott! welche Frauen! welche Herzen! — Bater, Du kannst nicht widerstehn, Du kannst es nicht! Laß uns

Zusammen sterben, Bater!

Eva und Helene. Laß uns sterben!
Iring (verklärt). An meine Brust! Komm't an bes Baters Brust!
Ihr habt gesiegt! — Mag mich bie Welt verdammen,
Gott wird es nicht! — Jetzt sterben wir zusammen!

(Der Borhang fällt mahrend ber Gruppe.)

## Fünfter Aufzug.

(Das Kellergewölbe.)

#### Erfter Auftritt.

Briny (in violbraunem Kleide, voll bes reichften Schmudes). Scherent (ber ihn ankleiden hilft).

Bring. So eil' Dich, Franz! — Ich glaube gar, Du weinst? Pfui, Alter! Schmerzt Dich Deines Herren Sieg? Was sollen Deine Thränen? Ich trug Euch noch als Kind auf diesen Armen,
Ich trug Euch noch als Kind auf diesen Armen,
Ich war bei Euch beim ersten Waffentanze,
Hab' Euch vor Wien die Sporen angeschnallt;
Iu Eurem Brauttag mit der sel'gen Gräfin,
Der edlen Frangipani, schmilckt' ich Euch
Wie jetzt, — da rief das Volk, durch das wir zogen,
Als es zu Gottes heil'gem Altar ging:
"Seht nur den Heldenjüngling, seht die Braut!
Kein schön'res Paar ist je den Weg gegangen!"
Und Alles jauchzte jubelnd Euern Namen.
Es war der Ungar stolz auf diesen Tag.

Fring. Die gute Katharina! Scherenk. Ich ward 's so gewohnt,

Zu Allem, was Euch lieb und schön begegnet,

Bu allen Festen Eurer Tapferkeit,

Zu allen Siegsbanketten Euch zu schmücken. Es war mein Stolz, den Größten meines Volks,

Den ersten Helben meiner trilben Zeit

Mit diesen Zeichen ritterlicher Würde, Mit diesen Waffen seines Baterlands

Und meines Kaisers Gnadenschmuck zu zieren.

Wenn Ihr bann stolz burch ihre Reihen flogt,

Und ganz unbändig Euer ebler Rappe

Die spriihn'ben Funken aus ben Steinen schlug,

Und Alles staunte, jubelnd Euch umjauchzte,

Euch Schild ber Christen, Türkengeißel nannte

Und dreifach donnernd hoch! entgegen rief;

Da dacht' ich immer, hätt' was Recht's gethan,

Hätt' großen Antheil an des Helden Ehre,

Weil ich den Panzer ihm geschnallt. Das machte

Den alten treuen Anecht so froh, so glücklich! —

Und jetzt! —

Bring. Run, jetzt?

Scherenk. Mit diesem Kleide da Schmückt' ich Euch, Herr, zu Eurem zweiten Brauttag Mit unsrer gnäd'gen Gräfin Rosenberg.
's war so ein schöner, schöner Tag! Ich meint', Es müßte lange, müßte stets so bleiben. — Da waffn' ich Euch nun zu dem letzten Gang, Und muß nach Euerm Wort dies Kleid der Freude Zu meines Grafen Leichentuche weih'n.

Bott, das ist hart für meine lange Treue!
Hätt' ich nicht früher sterben können?
Franz?

Du gute, treue Seele! — Weine nicht!

Zu keinem schönern Sieg bin ich gezogen, Zu besserm Fest hast Du mich nie geschmilckt. Heut ist mein dritter Ehrentag: drum hab' ich Mich bräutlich angethan. Ich will den Tod Mit Liebesarmen jugendlich umfassen, Und muthig drücken in die treue Brust. Wo ist mein Säbel?

Inn. Bring' sie mir alle, ich entscheide bann.

(Scherenk geht ab.)

#### 3weiter Auftritt.

Bring (allein).

So ständ' ich benn im letzten Glüh'n des Lebens, Die nächste Stunde bringt mir Nacht und Tod. So ständ' ich benn am Ziele meines Strebens, Stolz auf die Blüthen, die das Glück mir bot! Ich fühl' es klar, ich kämpste nicht vergebens; Durch Todesnacht bricht ew'ges Morgenroth. Und muß ich hier mit meinem Blute zahlen, Ein Gott vergilt mit seines Lichtes Strahlen!

Die Stimme des Jahrhunderts wird verhallen, Und das Geschlecht versinken, das mich kennt; Doch Enkel werden zu den Trümmern wallen, Wo dankbar dann mich manche Lippe nennt. Wer muthig für sein Vaterland gefallen, Der baut sich selbst ein ewig Monument Im treuen Herzen seiner Landesbrüder, Und dies Gebäude stürzt kein Sturmwind nieder.

Ich folgte unbewußt bem dunkeln Drange, Der mit des Fünglings frühster That erwacht! — Bon edlem Feuer lodert mir die Wange, Der Sturm der Weihe hat es angesacht. So waffn' ich mich zu meinem letzten Gange, Und was mein kilhnster Traum sich nicht gedacht: Um aller Kronen schönste darf ich werben, Darf für mein Volk und meinen Glauben sterben.

Was thaten sie, die wir im Lied vergöttern, Bon denen noch der Nachwelt Hunne spricht? Sie hielten aus in Kampf und Sturmeswettern Und standen treu bei Tugend, Recht und Pflicht; Das Schicksal kann die Helbenbrust zerschmettern, Doch einen Helbenwillen beugt es nicht! Gemächlich mag der Wurm im Staube liegen, Ein edles Herz muß kämpsen und wird siegen.

#### Dritter Auftritt.

Bring. Scherent (mit mehreren Gabeln).

Scherenk. Hier, edler Herr, sind Eure Säbel. Wähl't. Bring. Wohl kenn' ich tiesen. In der Schlacht bei Pesth Hab' ich ihn ruhmlich eingeweiht. — Er ist Bu schwer für biesen Waffengang, ich muß Den leichtern führen. — Den ba kenn' ich auch. Er hat bei Effegg wacker mit geholfen Und meines Kaisers Liebe mir verdient. – Er ift zu einfach für ben letten Festtag. — Halt! ber ist recht, ben wähl' ich. Diesen Gäbel Gab mir mein ebler Bater einft vor Wien. Er hat die erste Chre mir erkämpft, Er foll mir auch um meine lette fämpfen; Mit bir, bu wackrer Stahl, fecht' ich es aus, Bas auch ber Himmel über mich verhänge. 3ch lege meinen Finger auf bein Gifen, Schwöre, lebendig soll mich Reiner fangen, Und mich zum Spott des Volks durch's Lager führen! — Und diesen Eidschwur lös' ich rittterlich, So wahr mir Gott hilft und mein ew'ger Glaube! Scherenk. Den Panger, Berr! Ich mag den Panzer nicht! Brinn. Die freie Bruft will ich bem Feinde bieten. Was soll er mir, wenn ich ben Tod auffordre, Daß er sein Eisen schlag' in meine Bruft? Ich mag ihn nicht. Leicht, wie zum Siegsbankette, Will ich zum Kampf, frei will ich mich bewegen, Frei meinem Tod in's finstre Antlitz schau'n Und ohne Panzerzwang die letzte Arbeit Des blut'gen Handwerks schnell und leicht vollenden; Mein Leben fällt um keinen schlechten Preis. Scherenk. Hier sind die hundert Gillden, hier die Schluffel Der Burg, wie Ihr 's befahlt. Die Hunde sollen Brinn.

Nicht sagen, 's sei der Müh' nicht werth gewesen, Des Niklas Zriny Leichnam auszuzieh'n. Sie und die Schliffel wahr' ich hier im Gürtel; So kommt es einem treuen Hauptmann zu; Die soll, beim Himmel! Keiner von mir holen, Eh' sich der Tod in meine Brust gewilhlt, Und meines Lebens Pforten aufgeschmettert!

#### Bierter Auftritt. Borige. Eva. Belene.

Bring. Ihr seid gefaßt? nicht wahr, Ihr seid '8? Eva. Ich bin '8

Mit meinem Gotte hab' ich mich versöhnt, Und warte auf die Stunde der Erlösung.

Bring. Und Du, Belene?

Helene. Was die Mutter tröstet,

Goß seinen Balsam auch in meine Brust. Der Schmerz hat sich verklärt, ich bin bereitet, Wenn Du gebeutst, vor Gottes Thron zu stehn.

Briny. So mögen uns die letzten Augenblicke In traulicher Umarmung noch begrüßen. — Diein theures Weib! viel Freuden dank' ich Dir, Du hast mir manche Stunde schön beleuchtet, Hast manchen Tag mit stiller Lust geschmückt; Den heil'gen Eid, den wir am Altar schwuren, Schön hast Du ihn gelös't, hast Kampf und Schmerz Mit treuer Liebe sorgsam tragen helsen Und mancher Frühlingsblüthe gern entsagt, Die meines Lebens Wellensturm Dir knickte, Gott lohn' es Dir!

Eva. Mein theurer Held! Du hast All', was ich that, mir tausendsach vergolten Mit Deines Herzens großer, treuer Liebe Und mit des Augenblicks Berklärung, wo Du Mir 's zugesagt, ich dürste mit Dir sterben! —

Doch, wie? — Du bist geschmilat, als ging' 's zum Feste? Fring. Kennst Du bas Kleib?

Eva. Hatteshauf' in meinem Nrm

Lagst Du im Gotteshaus' in meinem Arm, So hast Du mich als Deine Braut begrüßt.

Jriny. In diesem Schnuck ging ich am schönen Morgen Zum schönsten Feste, theures, gutes Weib! In diesem Schmuck stiirm' ich am Lebensabend Dem schönsten Siege frohen Muthes zu. Zur zweiten Brautnacht hat der Tod geladen. Komm, edles Weib! so halten wir den Schwur! Eva. Mein theurer Zriny! Ach! es schwindelt mir,

431 1/4

Wenn ich mich auf zu Deiner Höhe träume! (Umarmung.)

gelene. Mein Bater! Mutter! - Trug Die Erbe je Ein edler Paar, zwei glückeswerth're Seelen! Und 3br müff't sterven! 3br? Das Schickal raubt Dem Leben seinen Stolz, der Welt ihr Kleinod, Wenn es zwei solche Heldenherzen bricht. — Die Erbe war nicht werth, Euch zu besitzen, Da fie Euch ihres Gliickes Gunst verfagte, Euch nicht den Schuldbrief an des Lebens Kronen, An jedes Schöne, Herrliche bezahlt! Brinn. D, zürne nicht tem Edickfal, gute Tochter! Mein, danke seiner väterlichen Suld, Die uns vergönnte in der Prüfungsgluth Das reine Gold bes Herzens zu bewähren! Die Tugent übt sich schlecht im Glüd; bas Unglüd, Das ist der Boden, wo das Edle reift, Das ist ber Himmelsstrich für Menschengröße. Aus seinen Armen ging die Helbenschaar, Die Riesenvilder der vergang'nen Tage, Aus seiner Schule ging ber Stolz ber Welt. Wo es bem Menschen seinen Kampf bereitet, Da bricht die Kraft die unversuchte Bahn, Da fnilpft der Ruhm den Namen an die Sterne, Es behut sich das Atom zum Ew'gen aus, Und was joust sterblich war, bas wird unsterblich. Der Angenblick ist da, der Todesweihe Freiwillig Opferfest beginnt. — (3n Eva.) Sag' mir, Wo find' ich Dich, und wie? Dort briiben, Held! Eva. Und Deiner würdig! Sorge nicht um mich! Gereift ist mein Entichluß, beim Abschiedskusse Sollst Du erfahren, was bas Weib vermag. Bring. Und unfre Tochter? und Helene? Fürchtet nichts! Helene. 3ch schweb' Euch schon von bort entgegen. Frither Als Ihr will ich bort britben sein; — mein Lorenz Kann seiner Brant ben letten Ruß nicht weigern.

#### Fünfter Auftritt.

Borige. Alapi. Paprutowitsch. Juranitsch (ohne Banger).

Juranitsch. Zum letzten Gang gerüstet siehst Du uns, Leicht, wie Du es geboten, ohne Panzer. Die offne Brust erwartet ihren Dolch. Paprutowitsch. Das treue Bolk steht schon im Hof versammelt, Sie sehnen sich nach Deinem letzten Gruß Und nach dem Tod sitr Baterland und Glauben. Alapi. Auch bracht' ein Flüchtiger die Nachricht noch, Der sich des Nachts aus Feindes Macht gerettet: Gyula ist über, Keretschin hat es

Berrätherisch ben Türken übergeben.

Bring. Fluch über den Berrath an seinem Kaiser! — Auf, Brüder! auf! die Scharte wetzen wir Am Ungarnamen rachedürstend aus, Und wollen unsern Heldenstamm bewähren!

Die drei Hauptleute. Wir folgen Dir, wir halten unsern Schwur!

Helene. Ach, Bater!

Noch Deinen Segen über Deine Kinder!

Irinn (sie segnend). Ja, meinen reichsten Segen über Euch,
Zum Leben nicht, doch gern zum Opfertode
Für Freiheit, Ehre, Glauben, Baterland.
Gehorcht furchtlos dem göttlichen Gebote;
Der Todesengel knüpse Eure Hand!
Wir sinden uns beim nächsten Morgenrothe.
Was hier sich liebte, ist ja dort verwandt.
Und Strahlenkränze flechten ihre Blüthen
Um reine Seelen, die für Gott entglühten.

(Pause.)
(Trompeten und Trommeln in der Ferne.)
rch! Deine Treuen rufen.

Alapi. Horch! Deine Trenen rufen.
Bring. Wohl, es sei!
Kommt, lass't uns Abschied nehmen von den Helden,
Und dann hinaus, dann mag 's dem Tode gelten!
(Alle ab, außer Juranitsch und Helene.)

#### Sechster Auftritt.

Selene, Juranitich (stehen noch in stiller Umarmung.)

Juranitsch. Noch diesen Auß, so laß mich scheiben! Belene. Lorena! Rein, nein, so scheibe nicht! Kannst Du die Braut In dieses Augenblickes Sturm verlassen? Soll ich von einem trunknen Janitscharen Des Todes Seligfeit erbetteln muffen? Soll graufam eine fremde Mörberfaust Den Dolch nach meinem Herzen führen? soll Des Türken Buth bie garte Bruft zerreißen, Wo jede Aber nur für Dich gebebt, Wo alle Pulse nur für Dich geschlagen? "Der Todesengel kniipfe Eure Hand!" Der Bater sprach 's, willst Du sein Wort verhöhnen? Nein, Juranitsch, stoß mir ben Dolch in's Berg, Und kilsse mir die Seele von den Lippen!

Juranitsch. Gott! was verlangst Du?! Helene. Was die schwache Hand Des Mädchens nimmer Dir verweigern würde, Lägst Du verwundet hier und könntest nicht Hinaus, den Tod im freien Feld zu suchen, Du aber scheutest eines Henkers Beil —

Und ohne Zittern griff' ich nach dem Dolche, Und unfre Seelen hätt' ich schnell vermählt.

Juranitsch. Dich soll ich töbten? Dich? Rein, nein, ich kann es nicht! Der Tod hat oft um mich herum gedonnert, Mein Bruber fant im Rampfe neben mir, Auf meines Baters Leiche stand ich einst, Hab' nicht geschaubert, habe nicht gezittert, Und warf mich wilthend mit dem Schwert ber Rache In meiner Feinde Mörderschaar hinein; -Doch biese Rose brechen! — Wenn ber Sturmwind Die Giche stürzt und in den Fichten wilthet, Er läßt die garte Blithe unverlett Und seine Donner werden Zephyrsfäuseln; Und ich soll wilber als ber wilbe Sturm Des Lebens schönsten Frühlingsfranz zerreißen, An Grausamkeit bas robe Element Noch überbietend, diese Blüthe brechen, An die des Schickfals Hand sich nicht gewagt? — Rein, ich vermag es nicht!

Benn Deine Schwüre nicht ber Wind verwehte, Wenn Dir was heilig ist auf dieser Welt: Sott, Unschuld, Freiheit, Vaterland und Liebe — O, tödte mich! Dort komm' ich Dir entgegen Und reiche Dir den Kranz der Palme zu. Venn Du mich liebst! — Du fanust mir 's nicht verweigern. Ich muß ja sterben! Oder soll der Großherr Wich mit sich schleppen unter seine Stlaven! Ist Dir mein Tod nicht lieber als die Schande? Soll mich Gewalt —?

Juranitsch. Halt' ein! ich töbte Dich! (Er will sie erstechen.)

Helene. Nicht so, Geliebter! nicht im wilden Sturme, Rein, ruhig, friedlich senke Deinen Dolch In meine Brust und öffne meiner Seele Den schönen Weg der lichten Heimath zu. — Umarme mich! D, wie ich glücklich bin! Auf einmal wird es klar vor meinen Augen, Der Schleier reißt, das Leben seh' ich licht, Ein neuer Morgen strahlt in meinem Herzen! —

So töbte mich! und küsse mir die Seele Mit Deinem Brautkuß von dem blassen Mund! Juranitsch. Dort also, dort! dort sinden wir uns wieder? Helene. Dort din ich Dir auf ewig angetraut!

Juranitsch. Bon bort schaust Du auf Deinen Jüngling nieder? Helene. Weile nicht lange! ach! Dich ruft die Braut!

Juranitsch. Und kommt der Tod, und rufen meine Brüder?

helene. Dann stirb als held und triumphire laut!

Ich komme mit der Palme Dir entgegen. Juranitsch (kußt sie und ersticht sie zugleich).

So nimm ben Ruß und bitte Gott um Segen!

Helene. Dank Dir, Dank für den süßen, süßen Tod! — Laß mich nicht lange warten! — Noch den Kuß! — Mit diesem Kusse slüchte meine Seele! (Sie stiebt.)

Juranitsch. Leb' wohl! Leb' wohl! Du meine sitse Braut! -

(Trompetengeschmetter.)
Horch! wie sie rusen! horch! Ich komm', ich komme! —
(Er legt Helenen's Leichnam im Hintergrunde in eine Nische.)
Ich lege Deine Hille thränend nieder,
Dies weite Grab bewahre Deinen Staub. —
Und nun hinaus, wo ihre Schwerter winken,
Wo Kampf und Mord durch blut'ge Nebel graut!
Willkommner Tod, du trägst nich zu der Braut,
Mit beinem ersten Kuse laß mich sinken! (Ab.)

# Siebenter Auftritt. (Der Schloßhof von Sigeth.)

Brinn. Alapi. Paprutowitsch. Eva (mit einer brennenden Fadel). Die Ungarn. (Ihr Reichspanier weht in ber Mitte.)

Bring. Zum letten Mal sprech' ich zu meinen Freunden: Erst Dank Euch Allen für die Helbentreue, Mit ber Ihr biesen Kampf bestanden habt. Mit frohem, freiem Herzen barf ich 's sagen: Berräther gab es nie in meinem Bolk. Wir Alle haben treu ben Schwur gehalten, Die Meisten gingen klihn im Tod voraus Und warten bort auf ihres Siegs Genoffen. Rein einz'ges Herz ist bier im ganzen Kreis -Das ist mein Stolz — bas nicht mit frohem Muth Das lette Leben für sein Baterland, Den Raiser und ben heil'gen Glauben wagte. Dafür Euch Dank! Gott wird es bort belohnen. Denn bies Mal gilt 's zu sterben! Feindes Macht, Die hundertfach uns überlegne Macht, Wir haben sie mit Glud zuruckgeschmettert,

Wir haben sie zu Tausenben geschlachtet Und blut'gen Tod auf ihren Stolz gewälzt. An zwanzigtausend seiner besten Krieger Läßt Soliman vor biefer Infelburg, Und seiner Fürsten wurden viel begraben; Doch andre Feinde kämpfen gegen uns, Wo Dlännerkraft nicht ausreicht, um zu siegen. Sie wühlten Minen in des Berges Schooß, Die Treue unsrer Mauern ist erschilttert, Der Pechkranz flog verderbend auf das Schloß, Es kämpft das Element mit unserm Nauthe! Am fürchterlichsten aber stürmt der Hunger Auf die geschwächten Haufen; kaum den Tag Reicht unser Vorrath aus; — wir müssen sterben; Denn an Ergebung benkt ber Ungar nicht, Der seinen Kaiser liebt und seine Ehre! Ihr benkt 's auch nicht, das weiß ich, also sterbt! Hinaus, hinaus, wo ihre Trommeln rufen! Soll'n wir verbrennen? soll'n wir hier verhungern? Rein, laff't uns sterben, wie es Männern ziemt! Zeigt Euerm Feind das Weiße in dem Auge, Ringt mit bem Tob, bezahlt ben Tropfen Blut, Den letzten noch mit eines Feindes Leben! Mur unter Leichen bettet sich der Held, Die er vorausgesandt als Todesopfer! Wer so, wie wir, den großen Schwur gelöst, Wer so für Gott und Baterland gefallen, Der lebt im Herzen seines Volkes fort Und kämpft sich oben in das ew'ge Leben Und gehet ein in Gottes Herrlickkeit! Alle. So führ' uns, Herr! führ' uns, wir sind bereit!

## Achter Auftritt. Borige. Juranitsch.

Jriny. Wo ist Helene?
Iuranitsch. In der Heimath! Kränze
Mit güt'gen Engeln slechtend, uns zu krönen.
Laß sie nicht warten! 's war ihr letztes Wort.
Der Todesengel knüpfte unsre Hände! — Hinaus, hinaus! laß mich zu ihr!
Briny. Wohlan!
Weib, Deinen Abschiedskuß! Wie willst Du scheiden?
Eva. Dort auf der Zinne wart' ich auf den Sturm;
Ein großes Todtenopser zu bereiten,
Haucht Gott auch seine Kräste in den Wurm!

Bring. Und wenn sie über ben Gefallnen schreiten? Eva. So fliegt die Fackel in den Pulverthurm! Zerschmettert nur sei Sigeth übergeben!

Bring. Stirb, Helbenweib! ber Tod heißt ewig leben!
(Sturmgetose ber Türken von außen.)

Bring. Horch! wie sie schmettern, wie die Wirbel jauchzen! Willsommen, Tod! ich kenne deinen Auf! — Nun, Britder! gilt 's! — Hier, Lorenz, nimm die Fahne! Du stürmst voraus, Du mußt der Erste sein. Es harrt die Braut, laß sie nicht lange warten! Ich schmettre nach, dann Du (zu Paprutowitsch), und Du, Alapi. — Wie? Thränen, alter Freund?

Alapi. 's sind Freudenthränen.

Mit solchen Helben solchen Tod zu sterben, Um keine schön're Krone mocht' ich werben! Juranitsch (schwingt bas Reichspanier).

Die Fahne fliegt!

Bring. Der Abler siegt!

Welt, gute Nacht! (Zu Eva) Leb' wohl! (Zu Mapi und Paprutowitsch) Lebt wohl, Ihr Brilder!

Gebt mir zum letzten Male Eure Hand! — Trompeten, schmettert Eure Siegeslieder! —

(Trompetenlärm.) Mir nach! mir nach! Dort finden wir uns wieder! Stirb, wackres Bolk! für Gott und Baterland!

Alle. Dir nach! Dir nach! für Gott und Baterland!

(Alle ab.)

#### Meunter Auftritt.

(Das Theater verwandelt sich in einen Theil des brennenden alten Schlosses. Im hintergrunde das neue Schloß mit aufgezogner Zugbrücke. Trompetengeschmetter, Trommelwirbeln und Feldgeschrei der wüthend anstürmenden Türken. Die Zugbrücke geht nieder, es fallen zwei Schüsse aus dem Thore und durch den Dampf stürzen die Ungarn heraus. Inranitsch mit der Fahne voraus, dann Zriny und die Uebrigen. Verzweiselnder Kampf. Eva erscheint mit der Fackel am Pulverthurm auf der Mauer. Inranitsch stürzt zuerst. Iriny tritt über den Leichnam und kämpft mächtig fort. Endlich stürzt auch er. Eva schleudert zugleich die Fackel in den Pulverthurm; ein fürchterlicher Knall; das neue Schloß stürzt zusammen und der Vorhang fällt schnell.)

# gedwig.

Ein Drama in drei Aufzügen.

#### Personen:

```
Graf Felseck.
Die Gräfin, seine Gemahlin.
Inlius, ihr Sohn, Rittmeister.
Hebwig, ihre Pslegetochter.
Bernhard, ein alter Diener des Grafen.
Rubolph, Jäger
Zanaretto, des Grafen.
Bediente des Grafen.
Bediente des Grafen.
```

(Der Schauplat ift an ber Grenze von Italien.)

## Erfter Aufzug.

(Ein Zimmer nach altem Geschmack, mit Flügelthuren und Begenfeustern. Eine harfe und ein Bianoforte stehen an dem Fenster.)

#### Erfter Anftritt.

Bedwig (in ber üblichen, febr zierlichen Landestracht jener Grenglanber, tommt aus einer Seitenthure). Er folgt mir itberall, ich weich' ihm aus, 3ch suche seine Grüße zu vergessen, Der Stimme siißen Ton zu übertäuben, Der eine schöne Zeit mir wieder ruft! — Bergebens! — Er vereitelt jede Knust, Womit ich, wie es mir die Pflicht gebeut, Wich selbst bezwingend, seinen Unblick meide. Ach! ein Gefühl, das ich umsonst verbarg, Das ich umsonst ber eignen Brust verschwiegen, Drängt sich allmächtig in die schwache Seele, Wenn er sich zeigt, und hält mich so zurück, Db Schen und Angst auch meinen Schritt beflügeln. Da ist er wieder. Hedwig, fasse dich! Du bist die Magd, er ist dein Herr; vergiß, Was er dir war und was du ihm gewesen! (Berfucht es, bem eintretenden Julius mit einem ehrerbietigen Gruße zu entgeben.)

## Zweiter Auftritt.

#### Julius. Sedwig.

Julius (hält sie bei der Hand zurück).
Wie, Hedwig! hab' ich das um Dich verdient?
Gilt dieser kakte, ehrsurchtsvolle Gruß
Mir,. Deinem Julius? — Bin ich 's denn nicht mehr?
Und wär' ich 's nicht mehr, hat der Ingendfreund,
Hat der Gespiele aus der Kindheit Tagen
Kein Recht auf einen wärmeren Empfang?
Hedwig. Herr Graf! —
Julius. Herr? — Hedwig, das war hart,
Und nicht verschuldet hab' ich die Behandlung.
Herr, Herr! — so nennt mich meine Hedwig?
Hedwig.
Graf,
Sie sinden einen Sinn-in diesem Worte,

Wie ich ihn nie hineingelegt. Sie waren Stets giltig und nie herrisch gegen mich. Der Ton verbess're, was das Wort verdarb. Julius. Was soll 's mit diesem klinstlichen Umgeben? Wo ist die alte Sprache des Vertrau'ns, Die unfre Herzen sonst so schnell gefunden? Was ist aus Dir geworben, Mädchen? sprich! gedwig. Ich bitte Sie, vergessen Sie bie Zeit, Wo wir als Kinder sorglos aufgewachsen, Die Welt und ihre Form noch nicht gefannt, Wo sich die Seele jeglichem Gefühle In freient Triebe willig übergab Und nur dem innern Heiligthum gehorchte. Sie ist nicht mehr. — Entwachsen biefem Areise, Sehn wir in einer neuen Welt uns wieber. Und was der Jugend leichtes Spiel verknüpft, Das steht sich fern, der Bund ist aufgehoben; Sie sind der Herr geworden, ich die Magh! (Will gehen.) Nein, Du entfliehst mir nicht! Rein! wissen umf ich 's, Was zwischen diese beiden reinen Herzen 1 mm 2 Das scharse Gift der Vorurtheile goß. — Sich! als ich vor fünf Jahren Dich verließ, THE Der Bater mich zum Regimente brachte, Da schwor ich Dir, da schworst Du ewige Treue, A 17-75 Und bei dem großen Gott, ich hielt ben Schwur! Dein silßer Rame war mein Talisman, 101.4% Der durch der Jugend wild unbändigen Sturm, Der burch ber Zeit Berberbniß rein mich führte, 11 - 4 m/G 150110 Und mir das inn're Heiligthum beschützte. Manch' üppige Gestalt trat mir entgegen, Manch' feurig Auge winkte rasch mir zu; Es lästerten verwilderte Gesellen Die heiligsten Gefühle meines Herzens, Den zarten Glauben tückisch mir zu rauben; — Denn ber Verdorbne haßt ben Unverdorbnen Und jeder Schuld'ge ist der Unschuld Keind — Mich aber hielt Dein reines Bild embor: Ich bachte Dich, ich bachte unsver Liebe, Und all' die Brandung der empörten West Brach sich an meines Herzens heil'ger Treue. Da flog die Zwietracht über unfre Fluren, Des Ruhmes Tempel that sich krachend auf, 1 1 100 Das Baterland rief laut nach seinen Helben -Ich war dabei, ich schlug die Schlachten mit. Die Kampfgenoffen riihmten mein Berhalten, Und dieses Arenz hing mir der Feldherr um.

Das Erste, was ich da gedacht, als ich Heraus trat aus der Fronte, und der Mann, Der meiner Jugend herrlich vorgeleuchtet, Glückwünschend meine Hand ergriff und laut Den Namen Felseck zu den Helden zählte, Das, Hedwig, das warst Du! Sie wird sich freu'n, Wird stolz auf dich sein! der Gedanke war Lebendiger in mir, als eigne Freude, War lauter, als der Ehre Jubelrus!

Hedwig (bei Seite).

Gott! faum bezähm' ich mich. -

Julius. Der schöne Frieden Führt' d'rauf die Regimenter in die Heimath: Schnell nehm' ich Urlaub, werfe mich auf's Pferb; Der Liebe Sehnsucht giebt dem Rosse Flügel; Ich reite Tag und Nacht, — was gilt Erschöpfung, Wenn ich Dich wiedersehen soll, — die Stunde, Die ich versäume, rechn' ich hoch mir an, Als Raub an meines Lebens ichönstem Frühling. Ich komme an, ein einziger Blick von Dir Erquickt der Nerven abgespannte Kraft; Es war ein Blick, wo Seligkeit der Liebe In heil'gen Berlen flar und mächtig sprach. — Doch nur der eine Blick, — vergebens sucht' ich Die Augen meiner Hedwig! — Sie verschwanden. Die Dämm'rung log ben Sonnenaufgang mir, Und tiefe Nacht sank über meine Freude.

Hedwig. Gott! — Ich beschwöre Sie! — Graf, Sie sind grausam! Julius. Noch hofft' ich, nur die Nähe meiner Aeltern, Die unsrer Herzen Bündniß nie gewußt,

Berdunkle mir das Sonnenlicht der Liebe;

Doch jetzo find' ich Dich allein — Und keine Hedwig liegt in meinen Armen!

Hedwig. Nein, hier bezwingt sich keines Menschen Herz! Umsonst ist 's! — Denken Sie nicht klein von mir, Herr Graf, wenn Ihrer Worte Flammensturm Mehr, als er 's sollte, mir die Seele reißt, Und die Erinn'rung mich zu mächtig faßt!

D, ich beschwöre Sie! — —

Julius. Wir sind allein —

(sie an sich ziehend)

Und keine Hedwig liegt in meinen Armen! Hedwig. Barmherzigkeit! Graf! — (sich loßreißenb)

Brechen Sie fein Herz,

Dem Lieb' und Gram ben Frieden icon gemorbet!

(Rasch ab.)

26

#### Dritter Auftritt. Julius (allein).

Hedwig! Hedwig! — Umsonst! sie flieht mich jetzt Julius. So ängstlich, wie fie eh'mals mich gesucht. Mein Berg voll alter Treue bracht' ich mit, Der Kindheit ganzes inniges Bertrau'n; Nichts ist verwandelt in der treuen Seele, Richts als die frühe Gluth der Leidenschaft, Die, in des Tages Stürmen rein gebrannt, Zum Friedenslicht der Liebe sich verklärte! — Sie aber find' ich als ein fremd Geschöpf; Mit kalter Strenge meiner warmen Bruft Des Lebens niichterne Gesetze schmiedend. -D Hedwig! Hedwig! was foll biefer Zwang, Der unfrer Tage Frühlingslust vergiftet? Denn Zwang war 's boch! Zwang war es, beine Augen Berriethen, was die Lippe mir verschwieg. Du liebst mich noch. — Ich soll ein Herz nicht brechen, Dem Lieb' und Gram ben Frieden schon gemordet! So bat'ft bu weinend! — Wie erklär' ich mir '8? Wenn beine Bruft den Frieden nicht bewahrt, Wo ist ein Herz, dem dieser Trost geblieben? — Was kann sie meinen? — Wär 's vielleicht bie Kurcht: Der Zorn der Aeltern treffe unsre Liebe? — Nein, Hedwig, da verkennst du diese Edlen! Das Borurtheil ist fremd in ihrer Brust. In gleicher Liebe wurden wir erzogen. Es war kein Vorzug zwischen dir und mir, Und warst du gleich die arme Försterstochter, Das angenommne Kind, und ich ber Erbe, Der' einz'ge Sohn vom alten Grafenhaus, So find wir aufgewachsen, und so wuchs Die Liebe mit, die in die zarten Seelen Der Kindheit erft' Erwachen eingepflangt. Der Bater sah 's, und freute sich des Knaben, Wenn er der Schwester nachsprang in den Gießbach Und, mit der Seligkeit der ersten That, Den schwachen Arm um die Berlorne schlagend, Die theure Last an's sichre User trug; Der Mutter stand die Thräne flar im Auge, Wenn zu des Bruders übermüthiger Schuld Die sanfte Schwester, schnell sich selbst bekennent, Die fremde Strafe heimlich litt und schwieg. Wir selber wußten 's nicht, wie wir uns liebten; Ein Räthsel war sich jedes, ein Geheimniß



Könnt' ich ber Jugend sanfte Heiterkeit Mit biesem Strahl ber Frühlingsliebe franzen, Brächt' ich bem reinen, beiligen Gefühl Ein reines Herz voll heil'ger Unschuld zu! — Wo bist bu hin, bu Frieden meiner Kindheit, Der mich in lichte Träume eingewiegt? Arglistig Glück! sollt' ich sie einmal sinden, Die meines Lebens Räthsel lösen fann, Was hast bu sie mir damals nicht verkündigt, Wo ich noch rein in's falsche Leben schaute? Mich hätte bann ihr sanstes Zauberlicht Schuldlos durch biese Strudelwelt gezogen. Was haft du jetzt den Himmel mir geöffnet, Wo ich der Hölle schon verfallen bin? — Zum zweiten Mal in diesem Schauderleben Drängt sich die Liebe in mein wildes Herz, Und gleich, als hätte mütterlich Natur Auch guten Samen in die Bruft geworfen, Wo bis hierher nur blut'ge Frucht gedieh, So wacht ein menschliches Gefühl mir auf, Und liigt von Buße mir und von Vergebung! — Und boch! doch! wenn dies himmlische Geschöpf, Ein Abglang jener Welt, Die ich verkaufte, Mit ihrem reinen Licht mich läutern will, Zwing' ich ben himmel zum Bergeffen, zwinge Der Hölle ihren Schuldbrief an mich ab. Da kommt sie! — Rudolph! ziehe beine Losung! Entscheibend tritt der Augenblick heran, Von ihr vernimm die Stimme beines Schicksals!

#### Sedster Auftritt. Rubolph (im hintergrunde). Bedwig (aus ber Seitenthure).

Hedwig. Fort nuß ich, fort! Ich hab' ein menschlich Herz, Und nicht ertragen kann ich biese Qual, Mit ber mich Lieb' und Dankbarkeit bestürmen. Soll ich's den Aeltern so mit Gram belohnen, Was fie an dem hülflosen Kind gethan, Daß ich den einzigen, geliebten Sohn Von ihrer Brust in meine Arme reiße? — Bu bieser Höhe ward ich nicht erzogen, Wohin der Liebe Sturm mich tragen will. In einer Hütte ist mein Platz, die Mauern

Des stolzen Schlosses drängen meine Seele. -Wenn Liebe Muth giebt, Schranken zu vergessen, Die eine heil'ge Sitte um uns zog,



In dieses Thales Frieden hergezaubert. Was Gutes an mir werden kann, ist Euer! Berbannt hatt' ich der Menschlichkeit Gefühl, Da fand ich Euch, und ich erkannte, was In meiner Brust längst tief und still geschlummert. Hedwig. Was sollen diese Worte?

Rudolph. Hört mich aus! Ich sah Euch, und ich blieb — die frithe Lust, In Walbesnacht mich einsam zu vergraben, Hat mir die Jägerwelt vertraut gemacht. Das alte Wiffen sucht' ich sorgsam vor: Als Förster bot ich mich dem Grafen an, Und beugte meine freigewohnte Seele Zum ersten Mal in's Joch der Sklaverei. Ich that 's für Dich. — Hat mich bas falsche Glück, Das meiner ganzen Jugendwelt geheuchelt, Auch bieses lette Mal betrogen? — Hebwig, Ein Mensch liegt vor Dir, den das Leben ausstieß; D wede seinen Engel in ber Bruft! Ich fordre tollkühn ja nicht Liebe — Mitleid, Nur Mitleid, bas ist Alles, was ich will! Wohl mag 's ein schönes Glück sein, eble Seelen Wit Liebeslust und Frühling zu verklären; Doch den Gefall'nen, den in Staub Getret'nen Mit rettender, mit engelreiner Hand Hinauf in ber Bergebung Licht zu tragen, Das ift ein heil'ges, göttliches Gefühl, Was sich des Himmels Bürgerrecht begründet. -Du schweigst? — Bebenke, Hedwig, was es gilt! Das Urtheil sprichst Du über meine Seele! Hedwig. Lass't mich! nur jetzt nicht, jetzt nur nicht! -

3ch biete Dir

Rudolph.
Ein Loos, bescheiben zwar, boch sorgenfrei.
Dort in der Hitte, wo Dein Tag erwachte,
Wo einst dein Bater still durch's Leben ging,
Leb' ich dem Dienste unsers guten Grasen.
Ich weiß, Du bist sür laute Freuden nicht,
Nicht sür den Uebersluß, der Dich umgiebt!
Dir g'nitgt ein stilles, bürgerliches Leben;
Und wirst Du auch als Tochter hier geliebt,
Dein Anzug ist dem Stande gleich geblieben,
Für den Natur und Liebe Dich bestimmte.
D meine Hedwig! wüßtest Du 's so ganz,
Wie ich der Hand bedarf, der Führerin,

Du würdest nicht so lange Dich bedeuken.

#### Siebenter Auftritt. Borige. Bernhard (burch bie Mittelthür).

Bernhard. Euch ruft ber Graf, Herr Förster.

Rudolph. Tod und Tenfel! —

Ich kann jetzt nicht.

Bernhard. Wie, Herr? Seib Ihr bei Sinnen?

Ihr könnt nicht, wenn ber Graf Euch ruft? —

Rudolph. Berdammt!

(Mit einem Blick auf Vernhard und sich vor den Kopf schlagend.) D, die verkaufte Freiheit!

(Rajch ab.)

#### Achter Auftritt. Sedwig. Bernhard.

Bernhard. Was war bas? — Hebwig! bieser wüsste Mensch Darf Deine reine Hand vertraulich sassen? — Was hat er mit Dir? — was? —

Hedwig. Nichts, guter Alter!

Er bat mich nur —

Bernhard. Er darf nicht bitten. Nein! Nimm Dich in Acht! — Mir wird so ängstlich, wo ich Ihn treffe, mich ergreift ein Schauber, Den ich mir nimmer zu enträthseln weiß. — Hast Du den rastlos wilden Blick bemerkt, Als hing die Furie an seinen Fersen? Sahst Du 's, wie 's gräßlich ihm durch's Antlitz zuckte, Als ich ihn störte? —

Hedwig. Ihr seid besorgt. Er ist kein schlechter Mensch, verwildert wohl, Doch ist ein frommer, sester Wille da;

Man muß die Wankenden nicht sinken lassen. Sernhard. Der wankt nicht mehr! der ist gesunken! Reich' Ihm nur die Hand, er zieht Dich mit hinab. — D, bin ich denn der einz'ge nicht Verblendete?

Er hat das ganze Haus behert. Der Graf Erdrückt ihn fast mit Gunst und Wohlthat; aber

Die Zeit wird kommen, wo's ihn renen wird. Hedwig. Seid nicht so streng, Ihr seid ja sonst so gut! Ihr liebt so warm, soll Euer ganzer Haß, Den Eure biedre Seele sonst verbannte, Sich lastend wersen auf die eine Brust? Ist das gerecht? dem Einen Euern Haß, Und. Eure Liebe einer ganzen Erde?! — Nein, nein, seid billig! Sernhard. Eben weil ich 's bin, So hass ich ihn. Ein innerer Instinct Weckt mir den Abscheu in der tiessten Seele; Wie eine Schlange, die auf meine Rosen Ihr giftiges Verderben ausgespritzt, Erscheint er mir in manchem wachen Traum;

Und traue mir, es ist kein Kinderglaube, Der aus des Traumes Seelen-Echo spricht.

Hedwig. Ist das mein alter Bernhard, den ich höre? Ihr kennt ihn kaum, und Ihr verdammt ihn schon? — Saht Ihr ihn gestern in den Mühlbach springen, Wie er das Kind mit kecker Hand ergriff, Des Wasserrads Zermalmung nicht bedenkend? Saht ihr den wüth'gen Hund von ihm erlegt? Er ist erst kurze Zeit in unstrer Nähe, Und jeder Tag fast rühmt uns seinen Muth.

Bernhard. Das eben ist '8, was mich mit Schauber füllt; Der hat das Bess're schon in sich verloren, Der so sein Leben in die Schanze schlägt.

Daß man den Nächsten rettet, die Gefahr Nicht scheut, wenn es ein Menschenleben gilt,
Das ist des Starken Psticht und Schuldigkeit;
Doch wer verwegen mit dem Tode spielt,
Stolz auf das teuslische Gefühl: daß er
Den Himmelstag verachtend kann entbehren,
Berräth des Herzens schwarzen llebermuth,
Der Gott und Borsicht und die Welt verspottet.
So ist 's mit ihm, ich hab' ihn längst durchschaut. '—
Hedwig, Hedwig! bedenke Deinen Frieden! (Geht ab.)

## Neunter Auftritt. Sedwig (allein).

Hedwig. Nein, Alter! Rudolph ist kein schlechter Mensch; Es spricht etwas für ihn in meinem Herzen. Nein, Rudolph ist kein schlechter Mensch. — Die Zeit Hat ihn mißhandelt, das verbirgt er nicht; Er hat am Glück verzweiselt; meine Hand Rann ihn vielleicht vom sichern Abgrund retten, Ich kann sein Engel werden! Was bedenk' ich 's? Bleibt mir denn eine Wahl? Ich bin gewöhnt, Des Herzens laute Stimme zu betäuben, Doch dies Mal bricht sich meine Kraft. Vergebens Such' ich dem Sturm der Liebe zu entgehn. Ihn darf ich nicht besitzen, und er darf 's Richt wissen, was mein armes Herz zerreißt.



Banaretto.

Lorenzo. Frech war er immer bis zur Raserei, Ich kann das Unbegreisliche nicht sinden.
Kurz, er ist hier im Schlosse. — Auf die Jagd Ritt just der Graf, drum schnell in unsre Winkel! Vielleicht daß sich der Rudolph her verirrt, Da können wir das Nöthige bereden.
Es wird kein schlechter Fang sein, denk' ich mir; Denn ein Gewölbe hat man mir gewiesen,
Das den Familienschatz bewahren soll.

(Man hört einige Jagdhörner.) Banaretto. Da kommt die Jagd herauf. Schnell in die Höhlen! (Alle ab.)

### Gilfter Auftritt.

#### Der Graf. Julius. Rudolph. Jäger.

Graf. Die Jagd ist aus.

Rudolph. Die Hunde eingekoppelt! —

Blas't ab! (Es geschieht.)
Eraf. Ich bin Dein Schuldner worden, Nudolph!
Verwundet läg' ich jetzt auf diesem Boden,
Vielleicht daß ich den Tag nie mehr gesehn,
Wenn Deine kihne Kraft mich nicht gerettet.
Der Eber, witthend durch die erste Kugel,
Die ihm die harte Borstenhaut zerrissen,
Stürzt auf mich los; da sehlt mein zweiter Schuß;
Ich bin verloren, denn wie hatt' ich Zeit,
Das Fangemesser an das Knie zu setzen?
Da wirsst Du Dich dem Eber in den Weg,
Rausst mit dem Unthier, und durchbohrst verwegen
Mit Deinem guten Messer seine Brust.

Rudolph. Dafür werd' ich bezahlt, das ist mein Handwerk.

Es ist des Gluckes größte Gunst, wenn es Gemeiner Pflicht, das Ungemeine zuläßt.

Graf. Du hast ein Recht, Dir Deinen Lohn zu fordern; Bestimm' ihn selbst, und wenn mir 's möglich ist, So will ich doppelt Dir den Wunsch erfüllen.

Rudolph. Herr Graf, Sie können mich sehr glücklich machen; Der unbescheid'ne Wunsch beleid'ge nicht. — Sie gaben mir den Dienst, der mich ernährt, Ich hab' mein eig'nes Dach und Fach; es sehlt Die Eine nur, die mir das Haus regiere, Die mit des Weibes zartem Ordnungsgeist Das rasche Leben still und einsach richte. Die Eine sehlt mir.

Gut, such' Dir ein Beib; Graf. Für Deine Wirthschaft wird Dein Schuldner sorgen. Rudolph. Des Suchens braucht es nicht, sie ist gefunden; Doch Ihres Wortes, Herr, bedarf ich. Gott! Julius. Was werd' ich hören müffen? Meines Wortes? — Wie heißt denn Deine Liebe? Hedwig. Rudolph. Julius. Hedwig?! Graf. Mein Pflegekind? Sie ist '8! Rudolph. Unmöglich! Julius. Graf. Haft Du Mit ihr gesprochen? Ja! Rudolph. Und ihre Antwort? Julius. Rudolph. Sie schwieg, und eine Thräne sah ich fallen; 36 legte mir 's zu meinen Gunften aus. Julius. D Hedwig! Hedwig! Hm! — Doch, Du bist brav Graf. In Deinem Dienste, kein gemeiner Jäger, An Deiner Sprache merkt man 's, Deinen Mienen. Das Leben hast Du mir gerettet; wenn sie Dich liebt, so will ich gern Iulius. Vater, halt' ein! Kein vorschnell Wort entschlüpfe Deinem Munde! Bezahle nicht mit einem fremben Glucke, Was Dein armselig Gold erkausen kann. Willst Du ben Demant Dir zertreten laffen, Den Deine sechzehnjähr'ge Baterliebe Zur sonnenklaren Strahlenperle schuf? — Kein vorschnell Wort! Hier trag' ich ein Geheimniß. Doch nicht der Ort ist 's, wo ich 's lösen soll. Benn meine Ruhe, wenn mein Glud Dir lieb ift, Entscheide nichts! — Komm, Bater! dort im Schlosse Erfährst Du, was in meiner Seele stürmt. Julius, was ist Dir? Graf. Rudolph. Teufel! Komm', mein Vater! — Julius. D, baß ich mich nicht früher Dir vertraute! Graf. Was soll dies räthselhafte Wesen —? Laß mich! Julius. Bald wird es klar vor Deinen Augen sein. Braf. So komm'! — Rudolph, ich bleibe noch Dein Schuldner Doch nimm mein Wort, ich bleib' 's nicht lange mehr.

Nur überlegen laß mich Deine Bitte; Sei Deines Lohns, sei meiner Gunst gewiß. (Geht mit Julius und ben Jägern ab.)

Rudolph (allein). Berdammt! Das ist mein alter Fluch. — Wenn ich 's Errathe! — Tod und Teusel! — Nur Gewißheit! — Der Bube soll es büßen! — Rudolph, Rudolph! Nimm dich in Acht! das war der Schlange Zischen; Die Hölle regt sich noch in deiner Brust!

(Mb.)

0.000

ा संक्रिय

(12.5×E)

(Enbe bed erften Aufzugs.)

## 3weiter Aufzug.

(Das Zimmer bes erften Aufzugs.)

#### Erster Anftritt. Der Graf. Bernhard:

Graf. Laß mich zufrieden, alter Grillenfänger! Was treibt Dich für ein böser Geist, daß Du Mit Deinen Träumerei'n die Sorge ausweckst? — Ich halt' auf Rudolph viel, sehr viel; hent dank' ich Das Leben seinem muthigen Entschlusse: Soll ich nicht billig sein und nicht gerecht? Bernhard. D, rechnen Sie die That nicht höher au, Als sie der Zufall stellte. Sei'n Sie dankbar;

Nur, guter Herr, vertrau'n Sie nicht dem Menschen, Weil er den Minth gehabt, für Sie sein Leben In glücklichem Entschlusse hinzuwersen, Was meiner längern Trene zukommt. — Graf, Sie sehen leicht in solcher schweren Sache.

Graf. Ich kenne Deine Trene sür mein Haus, Drum will ich Dein Geschwätz vergessen; doch Kein Wort mehr über Rudolph, nicht zu mir, Und nicht zu Andern! Hörst Du, alter Träumer?— Jetzt geh' an Deine Arbeit!

Bernhard. Gott verhite, Daß meine Träume nicht zur Wahrheit werden! (Geht e

Graf (allein). Wo nur der Julius bleibt? — Gleich wollt' er hier sein. Ein wilder Sturm hob seine klihne Brust, Die Augen blitzten! — Wunderbar! mir ahnet, Was Ungewöhnliches soll ich erfahren. — Da kommt er.

5.000

#### 3weiter Auftritt.

#### Der Graf. Julius.

Bater, rubig wollt' ich sein, Doch kann ich. 's nicht! Bergebens hab' ich mir Im Garten meine Hitze vorgeworfen, Das heiße Blut verspottet die Vernunft; Ich kann nicht ruhig sein; drum zürne nicht, Wenn meines Herzens wilde Wellen brausen; Berzeihe meiner Liebe ihren Sturm! Wie? — Deiner Liebe? Graf. Ja, mein theurer Bater! Iulius. Ich liebe Hedwig, ich gesteh' es frei, Und bin, beim Himmel, stolz auf diese Liebe! Graf. Das hab' ich nicht erwartet. — Julius. Hör' mich ganz, Dann magst Du richten über meine Zukunft. Die Liebe wuchs in unsern jungen Herzen Wie eine stille Friihlingsblume auf; Wir selber wußten 's nicht, glaub' mir es, Bater, Bis ihrer Diiste Baljam uns berauschte, Bis jenes Abschieds bittre Seligkeit Dit stummer Ueberredung unfre Arme Zum ewigen Bunde in einander schlug. Gesunken wär' ich bei dem großen Schiffbruch, Der unfre Zeit in Strudelnacht hinabzog; Durch Liebe nur ward mir der Minth gestärkt, Und ich gerettet an ein sichres User. Kein größres Glück giebt 's für ein junges Herz, Als wenn es seiner Träume Ibeale In eines Mädchens zarter Seele findet, Und so des Lebens Heiligthum erkennt. Graf. Beil Dir, wenn schuldlos Du im Sturm bestanden! Julius. Ihr bant' es, wenn 's Dein Baterherz erfreut, Den Sohn, der rein aus Deiner Hand gegangen, Nach vieler Jahre mörderischem Kampf Roch rein und gliicklich an die Brust zu driften. Ihr bank' es, Bater, ihr allein! — Mein Blut — Es ift nicht kilter, als das Blut der Andern — Versuchte oft das weiche Menschenherz; Doch immer trat die Liebe in die Schranken Und ließ das Herz nicht sinken und nicht wanken.

Graf. Ich chre diese Liebe, dies Gefühl, Das alles Heilige im Menschen sesthält, Ich ehr' es, und ich danke dem Geschick



Doch hast Du freie Hand; ich habe hier Nur eines ältern Freundes Rath und Stimme. Jetzt eil' ich zu der Mutter, überlegend, Wie uns die nächste Zukunft finden soll.

Julius. Und Rudolph?

Graf. Das erklärt sich wohl von selbst. Ich werd' ihn wissen anders zu belohnen; In keinem Falle geb' ich jetzt mein Wort! — (Geht ab.)

# Dritter Auftritt. Julius (allein).

Julius. Ich soll mich priifen? — D, vergiß nicht, Bater, Daß da des Urtheils Forscherblick nicht ausreicht, Wo sich des Lebens Räthsel offenbart! —
Der kalte Mensch, der sich vernünstig nennt,
Tritt nüchtern in ein Gotteshaus und will
Des Glaubens ahnungsvolle Dämmerung,
Der Religion geheime Sympathie,
Spitzsindig messen und auf's Reine schreiben,
Wenn sich ein frommes, warmes Menschenherz
Im sel'gen Sturme der Begeist'rung hinwirst,
Des Herzens stille Feier zu begehen,
Und unbewußt das Göttliche zu deuten! —
In ihren Augen las ich 's hell und klar,
Was soll mir noch der Worte eitles Tönen,
Wenn Gott in solchen Sternen zu mir spricht? —

## Bierter Auftritt. Julius. Sedwig.

Julius. D, Hedwig, Dich, Dich such' ich, Dich allein! Dank sei dem Himmel, der Dich zu mir führte! — Es muß hell werden zwischen uns, ich kann Die lange Nacht der Zweisel nicht ertragen!

Hedwig. Bergessen Sie nicht, Graf, warum ich bat, Wenn meine Stimme gilt in Ihrem Herzen!

Julius. Der Förster hat um Dich gefreit. Sag' mir, Hat er Dein Wort?

Hedwig. Er hat es nicht, doch werd' ich Dem braven Manne niemals mich versagen; Denn was er that, hat mehr als mich verdient.

Julius. Er hat noch nicht Dein Wort? — Du bist noch frei? D, meine Hedwig, hast Du ganz vergessen, Was wir uns sind? Ich kann nicht von Dir lassen! Mein Bater weiß —

Hedwig. Gott! was hast Du gethan?!

Julius. Was Lieb' und Pflicht und Ehre mir geboten. Ich fühl' es wohl, was Du verbergen willst, Du liebst mich noch.

Bedmig. Graf! -

Julius. Hedwig! längn' es nicht! Du liebst mich noch, ich sühl' es. Diese Thräne Berräth mir Deines Herzens großen Kampf; Du willst die guten Aeltern nicht betrüben, Willst ihren Wünschen Deine Zukunst opfern: D, überlege, was dies Opser gilt! Des Erdenlebens ganze Seligkeit Keimt in zwei Herzen, wo die Liebe waltet; Brichst Du die Blüthen Deiner Brust allein? Auch meines Frühlings Hoffnung tritsst Du nieder!

Hedwig. Ich habe mir Sie menschlicher gebacht, Herr Graf. Ein schwaches Weib bat Sie um Schonung. Und Sie bestürmen noch die weiche Seele, Die eines Mannes Heldenfraft bedürfte, Daß sie nicht sinke, wie die Zeit es will. Was ich in meinem Herzen für Sie fühle, Das muß in diesem Augenblick verstummen, Und nur der Welt vergöttertes Gesetz, Mag 's auch eiskalt in's warme Leben greifen, Hat dieses Tages Stimme und Entscheidung. Wohl ward ich wie die Tochter auferzogen, Wohl hanchte der Aufflärung milder Geist Die lichten Strablen tief in meine Seele; Doch immer eingebenk blieb ich bes Standes, In dem ich aufwuchs und dem ich bestimmt bin. Nicht bem Planeten nur ift 's vorgeschrieben, Wie er die Sonne treu umwandeln soll; Es geht der Mensch auch in bestimmten Gleisen, Und wie der Stern, aus seiner Bahn geschmettert, Planlos, ein gluthverzehrender Komet, Im wilben Sturme burch bie Räume bonnert, Bis er zum Aschenhaufen ausgebrannt: So geht der Mensch verloren, der verwegen Aus seines Lebens Schranken brechen will.

Julius. Ist denn ein niedres Loos für Dich Bestimmung? Hast Du mit diesem heiligen Gefühl Nicht hohes Recht an alles Große, Schöne? In sedem Anspruch stehst Du über mir. Des Kaisers Gnade dank' ich meinen Abel, Dir aber hat ihn Gott in's Herz geschrieben, Und keine Zeit löscht diese Züge aus. — Nein, Hedwig! Du bist mein, ich lass Dich nicht! An Dich weis't mich bes Glückes Schuldbrief an, Dir hab ich meine Seligkeit verpfändet. Sträube Dich nicht! Komm an dies treue Herz; Komm, Hedwig!

Julius. Julius, Julius, sei barmherzig!
Julius. Du bist es nicht! Du quälst mich schonungslos, Stehst ruhig da, und lässist mich kalt verzweiseln.
Treulose, hab' ich das um Dich verdient? —
Ja, alles weibliche Gefühl ist Lüge,
Und jede Thräne, die sehnsüchtig perlt,
Und jeder Senszer aus des Herzens Tiese,
Und jeder Schwur, der von den Lippen slieht,
Es ist erlognes Blendwert der Gefühle,
Es ist der Sinne flücht'ge Täuschung nur; —
Nein, warm und treu hat noch sein Weid empfunden!
Hedwig (von ihrem Gefühl bingerissen, sich an seine Brust wersend).
Grausamer Mensch, Du brichst ein treues Herz!
Julius. Hedwig! Hedwig!

Hedwig. Gott! was hab' ich gethan! (Sich losreißend.)

Julius. D reiß' Dich nicht aus den verschlung'nen Armen, Geliebte Brant! denn meine Brant bist Du Bor Gott! Mag auch die Welt, mag selbst mein Bater Sich seindlich drängen zwischen unsre Herzen, Der Segen Gottes heilt die Bunde zu, Und als mein Weib soll Alles Dich erkennen! Hedwig. Nicht weiter, Graf! Sie freveln. Nein, nicht weiter! Was auch mein überströmendes Gefühl In dieser falschen Stunde halb verrathen, Bergessen Sie es, ich beschwöre Sie! Es konnte sich mein Herz auf Augenblicke Aus seines Weges strengem Gleis' verlieren, Doch mein Bewußtsein trägt mich schnell zurück!

Des Lebens Sitte muthig zu verachten,
Sich dem Gesetz entgegen wersend, eins Mit Ihrem Herzen, mit der Welt im Kampse: Geziemt es mir, im Frieden mit der Welt,
Des Herzens laute Stimme zu bezwingen Und das zu ehren, was Sie keck verachten. — Drum hören Sie! Des Baters Liebe mag Zu schwach dem Sturm der Bitten widerstehn; Vielleicht von lieben Wünschen trennt er sich,
Wo Opfer und Entsagung unsre Pflicht ist; Doch einst bat ich von Gott: o könnt' ich 's lohnen,
Was er an mir hülflosem Kind gethan!

Kommt 's Ihnen zu, im Sturm der Leidenschaft

Gott hat mein Flehn erhört; mit starker Seele Bring' ich vergeltend ein gebrochnes Herz, Und keine Thräne perlt in meinen Augen! — Mag dies das letzte Wort sein zwischen uns!

Julius. Nein, himmlisches Geschöpf, ich lass' Dich nicht! Jetzt erst exkenne ich die große Seele.

Bu Deinen Füßen -

Fünfter Auftritt. Vorige. Rudolph.

Rudolph.

Tod und Hölle!

Hedwig.

Gott! ich

Verstehe Dich! — (Ein schmerzlicher Blick als Abschied auf Julius, dann stürzt sie auf Rudolph los, reicht ihm die Hand und eilt mit den Worten: Rudolph! ich bin Dein Weib! rasch ab.)

Sedster Auftritt.

Rudolph. Julius.

Aulius (aufspringend). Nein, Hedwig, nein! Du bist es nicht! — Rudolph. Hein, Hedwig, nein! Du bist es nicht! —

Sie milffen eine Frage bier verzeihn -

Julius. Ich muß? — Die Rebe ist mir fremd!

Rudolph. Nach bem,

Was Sie aus Hedwigs Munde felbst gehört,

Rommt mir bie Rubnheit gu.

Julius. Das wird sich zeigen.

Rudolph. Das hat sich schon gezeigt, Herr Graf. — Noch ein Mal, Ich muß um die Erklärung bitten: was ist Hier vorgefallen?

Julius. Welche Sprache!

Rudolph. Se

Das Wort zu fühn, der Angenblick entschuldigt. —

Sie ist mein Weib, Sie find' ich ihr zu Flißen. — Julius. Wer ist Dein Weib?

Rudolph. Hedwig.

Julius. Sie ist es nicht!

Das liigst Du!

Rudolph. Berr!

Julius. Du lügft! Bedwig Dein Weib?

Bas foll ber Engel in bem Staube?

Rudolph (bei Seite). Teufel!

(Laut.)

Bor Ihren Augen gab fie mir bie Sand;

Als Zeugen ruf' ich Sie vor Gott und Kirche: Zu meiner Braut hat sie sich selbst bekannt. Das war im wilden Sturme des Gefühls; Kein Schwur ist gültig mit empörtem Herzen. Rudolph. Was diesen Sturm erregte, frag' ich Sie. Ich hab' ein Recht zu diesem ernsten Tone. Berweg'ner Bursche! Julius. Wär' ich 's, Herr, so war 's Rudolph. Dech keine Zeit, mich daran zu erinnern. Ihr Bater ist mein Herr, ich biene, ja, Und meine Freiheit hab' ich ihm verkauft; Doch meine Ehre ist noch nicht verpfändet, Die hab' ich als mein Eigenthum bewahrt. Was ging hier vor, Herr Graf? Ein Wort noch, Förster, Iulius. Und Er ist um den Dienst! Was ging hier vor? — Andolph. Hedwig ist meine Braut, Sie sind mein Zeuge. Rein muß ich sehn; ich mag auch einen Himmel Nicht aus der dritten Hand! — Was ging hier vor? Julius (sich mit Gewalt mäßigend). Audolph, wär't Ihr nicht meines Vaters Retter, Bar't Ihr das nicht —! Doch still, Ihr seid 's, und somit Trag' ich auch meines Dankes Zoll Euch ab; Allein das kann ich nicht in meiner Brust behalten, Was mir das Herz abdricken will: So wiss't, Niemals wird Hedwig Euer Weib; ber Weg Geht über meine Leiche zum Altar! (Geht ab.)

### Siebenter Auftritt.

### Mudolph (allein).

Rudolph. Nun, wenn es keinen andern giebt, mir kommt 's Auf einen kleinen Mord nicht an! Herr Graf, Sie werden wohlthun, sich in Acht zu nehmen! — Wie aber löf' ich dieses Räthsel? wie? Zu ihren Küßen-find' ich ihn; sie reißt Sich los, und nennt sich meine Braut! — Es muß Klar werden, sonnenklar! Der Wildschütz Soll nicht in meine Jagd, das schwör' ich theuer! — D Geist des Guten, wenn du in mir lebst, Wenn dich mein Mörderleben nicht erfäufte, Benn du den Weg mir selbst herauf gewiesen Aus meines Lasters Abgrund: o so laß Die stillen Kräfte sich zusammenfassen, Daß sie mich aufrecht halten in dem Kampfe!

Denn Eifersucht und Zweiselsjammer hängt Der Hölle alte Wucht an meine Seele, Und reißt mich wieder der Berdammniß zu.

(Geht ab.)

### Achter Auftritt.

Der Graf und bie Grafin (aus ber Geitenthure).

Graf. So stehn die Sachen jetzt. — Du weißt nun Alles; Auf unsern Ausspruch harr'n zwei bange Herzen, Drum laß uns kurz bei der Entscheidung sein. Julius weiß zwar, daß er frei wählen dark, Doch läßt sein kindliches Gefühl nicht zu, Daß er auf seiner Aeltern Wort nicht achte.

Grafin. Und Dein Entidluß?

Graf. Ich wart' auf Deine Stimme. In solchen Fällen sieht ein Weib viel schärfer, Biel ruhiger; nur eine zarte Hand

Rann biefe gart geflocht'nen Faben löfen.

Grafin. Sieb, lieber Felsed, baß ich 's frei geftebe: Ich trug die buntle Sehnsucht in der Bruft - Solch eine liebe Tochter ist mir Bedwig, -Es möchten diese beiden reinen Herzen Sich ftill gefunden haben. Legten wir Richt selbst ber Liebe Reim in ihre Träume? Sie wuchsen mit und für einander auf, Und froh fah ich die Blüthen fich entfalten; Raum wußten sie es selbst. — Ich aber fühlte, Es müffe diese Liebe sich bewähren Im Sturm ber Zeit, in langer Trennung Schmerzen, Damit vor ihrem göttlichen Beruf Der Sitte Regelzwang zujammenbreche. Nun hat sie sich bewährt, sie haben tren Un ihrem stillen Glauben festgehalten. Und feine bess're Tochter wilnsch' ich mir.

Graf. Doch warum hast Du sie in solcher Demuth, Wie es ihr Stand verlangte, auferzogen, Trugst Du den Bunsch schon damals in der Brust? Was ihr jetzt nöthig wäre, fehlt dem Mädden.

Gräsin. Wir leben abgeschieben von der Welt, Und selten kommt ein Gast in unsre Berge. Wie uns das freut, so freut 's die Kinder auch; Mit unsern Bäumen sind sie groß geworden, Mit unsern Blumen sind sie aufgeblüht, Und ihre Heimath liegt in diesen Thälern. Was soll das eitle Schnitzwerk jenes Lebens Am Laubengange ihres stillen Glücks?

Hat sie nicht Alles schnell erlernt, was uns Das abgeschiedne Leben oft erheitert? Die Gaiten klingen unter ihren Fingern, Und was ein beutscher Dichter Großes sang, Das ist nicht fremd in ihrem vollen Herzen. Mag ihr auch fehlen, was die große Welt Mit lautem Prunk als höchste Bilbung ausschreit, Mag sie ihr vaterländisches Gefühl In jene Sprache nicht zu brilden wissen, Die ihrer Zunge, wie bem Herzen, fremb ift, 3ch tabl' es nicht, sie hat sich rein bewahrt; Denn mit ben fremden Worten auf ber Zunge Rommt auch ber fremde Geift in unfre Bruft, Und wie sich Mancher, von dem Prunt geblendet, Der angebornen beil'gen Sprache schämt Und lieber rabebrechend seiner Zunge, Zum Spott des Fremden, fremde Fesseln aufzwingt: So lernt er auch die bentsche Kraft verachten, Und schwört die angeborne Trene ab. Graf. So bist Du ihrem Bunde nicht entgegen? Gräfin. Ich harre Deines Ausspruchs. Meinen kennst Du. D, laß Dich fest in meine Arme brilden, Denn eine schöne Stunde winkt uns gu! Sie mögen glücklich sein, wie wir es waren; Un biese Berge ist das Glick gebannt.

### Meunter Auftritt.

### Borige. Julius.

Graf. Willsommen, Sohn! Die Aeltern segnen Dich! Gräsin. Ja, lieber Julius, bring' uns Deine Hedwig. Wir segnen Euch!

Julius. Darf ich den Ohren trauen, Die meinem Geist die Himmelsbotschaft bringen?

Graf. Komm an dies Herz und fühl 's an seinen Schlägen, Wie es bem Augenblick entgegen pocht,

Der Deines Lebens Seligkeit begründet!

Julius. O meine Aeltern! — Doch, was soll der Rausch? Noch liegt ja Hedwig nicht in Euren Armen!

Grafin. So rufe sie.

Julius. Ihr wiss't nicht, was geschehn.

Grafin. Run?

Graf. Sprich!

Julius. Bergebens hatt' ich sie bestürmt, Der Liebe ganze Kunst umsonst verschwendet;



Sie blieb bei ihrem Ausspruch: nimmermehr Mein Weib zu werden, von bem Wahn befangen, Ihr brächtet Eure Wiinsche uns zum Opfer, Berhaft sei Euch das Band, das wir geschlossen! Sie ist entschieden, bricht ihr auch bas Herz. Zu ihren Küßen warf ich mich, da trat Der Förster in ben Saal; sie riß sich los, Es zuckt' in ihrem Blick. Berzweiflung sprach: "Ich bin dein Weib, Rudolph!" Mit diesem Worte War sie verschwunden; leblos stand ich da! — Gräfin. Ich habe biefen Kampf schon längst bemerkt; Wohl kenn' ich meine groß gesinnte Hedwig; Drum überlaff't es mir, ihr zu beweisen, Wie unser Glück an ihrem Glücke hängt. Lass't mich mit ihr allein. — Der Baron Werneck Sat Euch jum Fest gelaben, bas er giebt; Ihr habt es einmal zugesagt, so reitet. Ich unterdeß befänftige ihr Herz Und stifte Frieden in bem Sturm ber Seele. Julius. So lange soll ich warten? Graf. Ueberlege, Was bieser kurze Aufschub Dir gewinnt. Komm, komm, mein Sohn, der Mutter Rath ift gut. Vor Mitternacht sind wir zurlick. Julius. Ich folge. So laß uns eilen, benn ber Weg ift weit. Graf. Werneck ließ Dich auch bitten, Deine Leute Gräfin. Ihm zur Erleicht'rung mitzubringen; große Tafel Will er heut geben, und ihm fehlt 's an Dienern.

## Behnter Auftritt.

Graf. Bon Herzen gern. — Bernhard! Philipp! He! -

### Borige. Rubolph. Bernhard und mehrere Bebiente.

Graf. Die ganze Dienerschaft sitzt auf. Ihr sollt Mit mir nach Werneck. Rudolph bleibt zurück Und hütet unterbessen uns das Schloß. — Du bleibst doch gern allein?

Gräfin. Was wär' zu fürchten? —

Bernhard. Berr, laffen Gie mich bier!

Graf. Nein, Du mußt auch nach Werneck. Bernhard. Was soll ich bort? Ich hab' nicht Rast noch Ruh',

Weiß ich die gnäd'ge Fran allein im Schlosse.

Graf. Der Andolph bleibt ja.

Bernhard. Das ift meine Angst.

Graf. Bfui, alter Träumer!

Bernhard. Lassen Sie mich hier! Ich kann ja so bas Reiten nicht vertragen. —

Herr, lassen Sie mich hier!

Graf. Bernhard, weißt Du,

Was ich Dir heut' befahl?

Bernhard. Bergeben Gie '8!

Das alte Herz will sich nicht zwingen laffen.

Graf. Nun, wenn Dir gar so viel d'ran liegt, so bleibe. Bernhard. Das wälzt mir einen Stein vom Herzen, Graf. Ein Sedienter. Die Pferde sind gesattelt, gnäd'ger Herr.

Graf. Nun, Julius, komm! — Leb' wohl, mein gutes Weib!

Ich wilnsche Dir viel Gliick zu Deinem Vorsatz.

Julius. Und ich foll ohne Abschied -?

Gräfin. Um so schöner

Wird Ener Wiedersehn! — Leb't wohl! (Geht ab.)

Graf. Komm, Julius!

Rudolph. Berzeih'n Sie mir, Herr Graf, wenn ich beläst'ge. Ich bitte um Entscheidung meines Wunsches;

Rur Ihres Wort's bedarf 's zu meinem Glück.

Graf. Das ichlag' Dir aus dem Sinne, wadter Andolph.

Rudolph. Wie?

Graf. Flir Dich blitht diese Blume nicht, Du magst

Dir eine andre suchen; aber sei

Des reichsten Dankes nochmals überzeugt.

3ch zahl' Dir eine ichone Summe aus,

Mit ber kanust Du Dein weit'res Gliich versuchen;

Leb' wohl, und hüte mir die Frauen gut!

(Alle ab, bis auf Rubolph.)

# Gilfter Auftritt. Rudolph (allein).

Rudolph. "Mit der magst du dein weit'res Glück versuchen?" — Ha! wenn ich dich verstanden habe! Mensch! D reiz't den Tiger nicht, so lang' er schläft, Er möchte sonst erwachen.

> 3wölfter Auftritt. Rubolph. Sedwig.

gedwig. Sie find fort.

Rudolph. Ja!

hedwig. Und weißt Du 's nicht, wohin?

Rudolph. Nach Werneck sind sie.

Jetzt aber laß sie fort sein, ober hier,

Was kümmert 's uns? Sag' mir, was war bas vorhin,

Als ich in's Zimmer trat? Was trieb so schnell

Dich zum Geständniß Deiner Liebe? sprich! Biel kömmt mir jetzt auf die Entscheidung an; In meinem alten Kampfe lieg' ich wieder, Du bist 's allein, die mich noch aufrecht hält.

Hedwig. Ich bin ber Wahrheit Sprache nur gewohnt, Und wüßt' ich auch, daß Dir ein süßer Trug Erwünschter wäre als die herbe Wahrheit, Ich barf boch Dein Bertrauen nicht betriigen.

Rudolph. Was soll bas, Hedwig?

Hör' mich ruhig an. -Hedwig.

Der junge Graf liebt mich, er meint es ernst; Doch seiner Aeltern Friede ist mir heilig, Und nimmer geb' ich seiner Bitte nach;

Denn nicht undankbar soll die Welt mich nennen.

So bring' ich benn bies schwere Opfer bar; Denn ich verberg' es nicht, daß ich ihn liebe.

Rudolph. Du liebst ihn? — Tenfel!

Ja, ich liebe ihn; Dedwig.

Bon meiner Kindheit frühften Seelenwegen Hat sich mein Herz an dies Gefühl gewöhnt; Es ift mir wie der Athem unentbehrlich, Und sterben würd' ich, sollt' ich ihm entsagen.

Rudolph. Und Du willft mein fein?

Ja, ich will es sein! Hedwig.

Und will Dein treues Weib sein, jede Pflicht Will ich mit Sorgfalt, will sie gern erfüllen, Bis einst der Liebe übertäubter Schmerz

Die Seele auflöst in dem letzten Kampfe. Rudolph. Ha! gräßlich wird es Tag in meiner Brust! — Ich Rasender, daß ich vom Glücke träumte! — Fahr' hin, du letzter Glaube an die Menschheit! — Welt! wir find quitt; du haft bein Spiel verloren! (Sturzt ab.)

Hedwig. Rudolph! wohin? Gott! ich beschwöre Dich! (Thm nach.)

Dreizehnter Auftritt.

(Wald.)

Zanaretto. Lorenzo. Näuber.

Banaretto. Noch hat der Rudolph sich nicht sehen lassen, Doch bleibt er nicht mehr lange, ahnet mir.

Lorenzo. Das Försterhaus im Wald ist seine Wohnung;

Er muß bei uns vorbei, wenn er vom Schloß fommt.

Janaretto. Noch immer ist mir 's unbegreislich! Rudolph Wagt 's, an der Grenze frei herum zu wandeln; Tausend Zechinen stehn auf seinen Ropf,

411 1/4



Belohnte das betrogne Vaterland Den hochgepries'nen Netter, den Marchese. Lorenzo. – Wenn ich nicht irre, kommt er dort! — Banaretto. Er ist '8! — Zieh't Euch zurück, noch darf er uns nicht sinden. (Alle ab.)

### Bierzehnter Auftritt.

### Rubolph (allein).

Rudolph. Was pochst du, Herz? was beben meine Schritte? Was starrt bas Auge unbeweglich brein? Ha! spiltet ihr schon die Hölle? wittert ihr Den gift'gen Athem ber Berdammniß schon? — Bum letzten Male rafft' ich es zusammen, Was mir wie Buße klang und wie Bergebung; Zertretne Keime meiner Himmelswelt, Die meines Lebens Mördersturm zerknickte, Band ich an leiser Seelenhoffnung auf — Mit mancher Thräne hab' ich sie begoffen. Umsonst, umsonst, der Himmel stößt mich aus! Die zarten Fäben reißen, die mich banden, Und schaubernd in der Hölle wach' ich auf! — Was faselt ihr von losgesprochnen Sündern, Betrogne Thoren! Sat je eine Seele Mit folder Inbrunft im Gebet gelegen, Mit solcher Reue fich im Staub gewunden? Und boch verdammt, und boch verstoßen! — Ha! Zum letzten Male glaubt' ich an ein Berg, Zum letzten Mal traut' ich dem Lügenglücke. Es ist vorbei! Fluch jeder stillen Ahnung, Die mir von einer bessern Welt geschwatzt! Fluch jedem warmen, menschlichen Gefühl! Fluch dem Gedanken, der von Buße träumt! Fluch jeder Seelenhoffnung der Vergebung! Und aller Flüche höchster Fluch zurück Auf meine Bruft, baß ich im Stanb gefrochen! -D Hedwig, Hedwig! — Komm, bu altes Rohr, Du bist gewohnt, das warme Herz zu treffen; Triff gut, es gilt heut keinen schlechten Preis, Der Meister zahlt ben Schuß mit seinem Blute. -Was soll ich mich vom Leben necken lassen? Der Hölle bin ich, ihr gehör' ich zu, Die ift bie einzige, die treu geblieben: Mit diesem Druck besiegl' ich unsern Bund. (Er jest bie Piftole an ben Munb.)

431 1/4

## Funfzehnter Auftritt. Rudolph. Zanaretto. Lorenzo. Näuber.

Rudolph. Zanaretto. Lorenzo. Räuber. Janaretto. (fällt ihm in den Arm). Bift Du von Sinnen, Rubolph?! Rudolph. Zanaretto? Janaretto. Kennst Du mich noch? Was wollt Ihr? Rudolph. Janaretto. Dich, Bandit! Rudolph. Mich wollt Ihr? Wie? Gleich weißt Du Alles. Janaretto. Was aber hat Dich, Rasenber, bewegt, Hand an Dich selbst zu legen? Withender, Wie kommt benn ein Bandite zur Verzweiflung? Rudolph. Wie soll ich 's Euch erzählen! Ihr begreift 's Doch nicht! Rein, nein, Ihr kennt Die Seligkeit Des Wahnsinns nicht; nein, Ihr begreift 's nicht. Schweigt! Lorenzo. Ach, laß die Fraten!

Ianaretto. Sprich, was packte Dich? Rudolph. Ihr wiss't 's, wie man mir driiben nachgestellt,

Als ich die Senatoren expedirte.
Ich floh in diese Berge. Unbekannt
Bar meines Namens Schande diesen Hitten.
Hier, wo die Unschuld ihre Tempel hat,
Hier ist der Argwohn fremd in allen Herzen.
Ich lebte viele Wochen in der Gegend,
Da fand ich euch ein Mädchen — lach't nicht, Känber!
Ihr kennt mich noch; — sie war ans Felseck. Seht,
Es wachte eine menschliche Empfindung
In meiner Seele auf, als könnt' ich einst
Durch Buse sie verdienen und besitzen.
Zum Fäger bot ich mich dem Grafen an,

Und nun — Zanaretto. Nun?

Rudolph. Briider, lass't das, lass't mich schweigen! Beck't die Erinn'rung nicht in meiner Seele; Ihr wiss't '8, wohin sie mich geführt. Janaretto. Du bist

Betrogen? Rudolph. Tod und Teufel! ja, ich bin 's! Ich glaubte mich von einer edlen Seele So warm geliebt, ich glaubte mir ein Herz, Dem ich bes Lebens raschen Puls erhalten, Zur ew'gen Dankbarkeit versehmt; und jetzt Erkenn' ich mich verrathen und verlacht,

Ich ward sein Förster, Alles ihr zu Liebe,

Und dieser Doppeltreubruch an der Menschheit Reißt meiner Seele letzte Schuld entzwei.

Janaretto. Go rache Dich. Du hast bie Macht bazu.

Rudolph. Berfteh' ich Dich?

Banaretto. Gewiß! — Uns trieb die Nachricht

Von Felsecks großen Schätzen hier in's Thal; Denn dritben ist jetzt nicht mehr viel zu holen.

Ein Hauptanschlag auf's Schloß liegt uns im Sinn;

Du führst uns an. Ein Drittel von der Beute

Gestehen Dir die Brüder zu, wenn Du

Uns ohne Kampf Dein Felseck überlieferst.

Rudolph. Ha! Tenfel! Wohl erkenn' ich beinen Gruß; Schon malst du mir mit gift'gen Phantasieen Das Schloß in Flammen, die Banditenbraut Sich sträubend unter meinen starken Armen. — Ja, sie muß mein sein, das hab' ich geschworen!

Ind ein Bandite hält sein Wort. Rudolph.

Er hält 's!

(Baufe.)

Lorenzo. Was überlegst Du?

Rudolph.

Nichts, ich bin entschlossen!
Ihr sollt mich rächen, und ich will Euch sühren.

Um neun Uhr seid am Schloß. Das alte Zeichen
Gilt uns, wie sonst. Ich öffne Euch die Thore.
Die Männer sind nach Werneck; mir vertraut
Ist Schloß und Riegel; doch komm't nicht zu spät,
Denn schnelle Rücksehr hat der Graf versprochen.

Banaretto. Warum nicht gleich?

Rudolph. Erst muß die Abendglocke

Die Fröhner in das Dorf gerufen haben, Dann ist es Zeit.

Korenzo. Wir folgen Deinem Rath.

Rudolph. Go gebt mir Eure Hand: ich schwöre Guch

Banditentreue und Banditeneib. —

Bergebung lächelte, ich ließ die Brüder;

In's reine Leben stahl ich mich hinein,

Das Laster will ber Unschuld Buhle sein:

Da stürmt bie alte Schlange auf mich ein;

Der Himmel finkt, die Hölle hat mich wieder. Wohlan, ich kann auch ganz ein Teufel sein!

(Alle ab.)

- - tot-M

(Ende bee zweiten Aufzuge.)



Was aus bem langen Winterschlafe bricht, Zur schönen Sommerpflanze sich erziehn. Wer nicht die Strahlen lockt in seinen Garten, Darf nicht ben Kelch verlangen und die Frucht! Hedwig. Doch Augenblicke giebt es, theure Gräfin, Wo man der Sonne felbst entfliehen muß, Ob alle Blüthen auch nach ihr geschmachtet, Weil ihre Gluth des Nachbars Glück verdorrt. Reicht denn des Menschen heitrer Blick nicht weiter, Als an die Mauern seines Eigenthums? Sind die vier Pfähle, die sein Feld begrenzen, Der lette Markstein, wo sein Weg verschwindet? Fliegt Wunsch und Liebe, Dankbarkeit und Pflicht Nicht über alle Gärten dieser Erde? Gräfin. Kind, ich verstehe Dich! — Was sollen Räthsel, Wenn 's hier und hier in reiner Klarheit webt! Lag und nicht spielen, mit dem ernsten Leben; Wir Beide fühlen, welchen Preis es gilt. Dein Herz verräth Dich, Deine Augen perlen. Bedwig (ibr gu Gugen fintenb). D, meine Mutter! -Ja, das bin ich Dir! (sie an's Herz ziehend.) Gräfin. Mit diesem einen Worte sprichst Du 's aus, Was ich gern langfam Dir entlockt, was ich In Deinen Seufzern längst errathen habe. Ich wollt' es künstlich in's Gespräch verflechten, Und mit dem zarten Spiele der Gedanken Dich bahin führen, wo mein Herz Dich will. Doch allzu mächtig war mir das Gefühl, Der Mutterliebe gärtliches Erwachen Ließ mich vergessen, was ich klug bebachte, Und schnell an meinem Herzen lag bas Rind. -Ja meine Hedwig, meine theure Tochter! Hedwig. Sie brechen mir das Herz mit Ihrer Liebe! D, ich verdiene diese Schonung nicht! Grafin. Sast Du nicht fühn gefämpft mit Deinem Bergen? Haft Du Dein bestes, heiligstes Gefühl Für uns nicht opfern wollen? Ich weiß Alles. Der Bater segnet Dich, ich segne Dich Und Julius füßt Dich beute noch als Braut. Hedwig. Gott! meine Mutter! — ich Unwürdige! Gräfin. Fasse Dich, Mädchen! Redwig. Mich ergreift ein Zittern Bei bem Gebanken bieser Seligkeit. -Nein, nein, es ist ein Traum, das arme Leben

to be to take the

Hat keine wahre Ahnung bieses Gliicks.

h-corrector

O, wede mich, boch wede mich nicht grausam, Sanft flihre zu ber Wahrheit mich zurück!

Gräfin. Es ist kein Traum, Du wachst. Ja, Du bist glücklich, Und Keine noch verdiente so das Glück. — Ich lasse Dich allein! — Bete zu Gott, Und dieser Rausch der Seele wird sich legen, Und Hind hinmelsfrieden kommt in Deine Brust, Und löst in sanst verhallenden Accorden
Des Herzens wilde Leidenschaften auf. — Gott sei mit meiner Tochter!

hedwig.

(Umarmung.) Theure Mutter!

(Gräfin geht ab.)

## 3weiter Auftritt.

### Sedwig (allein).

(Sie wirft sich mit freudeglühenden Bliden zum Dankgebete nieder; dann richtet sie sich langsam auf, drückt die Hände vor die Bruit, wie zum Zeichen, daß ihr das Wort fehle, ihr Gefühl zu nennen. Nach einer Pause fällt ihr Auge auf's Clavier (Harfe), sie eilt darauf zu, greift rasch in die Saiten und singt:)

Worte such' ich mir vergebens In des Herzens vollem Drang; Jede Seligkeit des Lebens Hat nicht Worte, nur Gesang.

Nur in Tönen kann ich 's zeigen, Nur dem Liede sei 's vertraut; Was die Lippen Dir verschweigen, Meine Thräne sagt es laut.

Und von zauberischem Wehen Fühl' ich meine Brust bewegt; Der allein kann mich verstehen, Der mein Glück im Herzen trägt!

## Dritter Auftritt.

Sedwig. Rudolph (ist während bes Gefanges hereingetreten und hat seinen Antheil an dem Liede bemerkbar gemacht).

Audolph. Ich trage nichts von Deinem Glück im Herzen, Und boch versteh' ich Dich! —

Hedwig. Ihr, Rudolph, hier?

Rudolph. Erschrickst Du vor dem unwillkommnen Gaste? Hedwig. Was blickt Ihr mich so starr und gräßlich an?

Kudolph. Wem galt das Lied? Litg' 's nur, 's hätt' mir gegolten. Ich setzte meine Seelenhoffnung dran, Benn Du mich 's überreden könntest! Rudolph. Wenn mir 's gegolten! bei dem Fluch der Hölle! Läg' die Berdammniß zehnfach über mir, Um diesen Preis hätt' ich sie abgeschlendert, Wäre noch einmal in den Staub gekrochen, Und hätte Gott um Gnade angeächzt!

Hedwig. Was ist mit Euch? Seid Ihr von Sinnen? Rudolph. Wär' ich '8,

Mir wäre beffer.

Hedwig. Gott! was habt Ihr vor? Ihr seid nicht bei Euch; Euch durchglicht ein Fieber, Und ganz wahnsinnig rollen Eure Augen.

Rudolph. Du hast den Fackelbrand hineingeworfen, Was packt Dich jetzt die Ahnung der Gefahr? Noch einen Augenblick, da faßt der Funken, Und in die Wolken kracht das Pulversaß. Hedwig. Um Gotteswillen, Rudolph!

(Es schlägt neun uhr.)

Rudolph. Horch, es schlägt!

Das ist bie Stunde.

hedwig. Welche Stunde?

Rudolph. Bebst Du? Zur Brautnacht schlägt 's, gleich sind die Gäste da, Am Kackeltanz wird es uns auch nicht fehlen.

Hedwig. Was soll das, Rasender?

Rudolph. Sieh, wie Du zitterst, Und hast noch keine Ahnung von der Wahrheit; Denn bis zu dieser Höllenwirklichkeit Wagt keines Menschen Traumbild sich hinunter. — In wenig Augenblicken brennt das Schloß, Was Leben heißt in diesen alten Mauern, Stürzt in die nackten Dolche der Banditen; Ich bin ihr Hauptmann und Du bist die Braut, Und Felseck lodert uns zum Hochzeitzubel.

Hedwig. Gerechter Gott! — Nein! nein, es ist unmöglich!

Solch teuflisch Wüthen ras't in keiner Seele, Die eines Menschen glücklich Antlitz trägt.

Rudolph. Bebst Du vor des Gedankens Riesenhülle, Was bleibt Dir noch, wenn er in's Leben tritt? — Und zweiselst Du, daß er zur Wahrheit würde? — Du kennst mich schlecht, wenn Du Dir träumst, ich könnte Ein halber Teusel sein.

Hedwig. Unglücklicher! Wenn Dich ein menschliches Gefühl bewegt, Wenn es der Hölle Gift noch nicht zerstörte, Wirf Dich freiwillig nicht in ihren Pfuhl!



Und jenseits Dein unsterblich Seelenlicht In martervoller Finsterniß ersticken? — Ich will Dein sein, Rubolph, ich will Dein Beib sein! Mit des Gebetes Inbrunft will ich Dir Den guten Engel in die Seele rufen; Gott Wird Deine Reue, meine Thränen sehn, Er wird vergeben; und das Leben blühe Bersöhnt im heitern Glanze um Dich her. Noch weiß kein Herz um Deine Schuld; ich kann sie Bur ew'gen Nacht in meiner Bruft begraben. Gebrauch' jum letzten Male Deine Macht, Laft die Banditen unfre Thäler räumen Und meinen ganzen Himmel werf' ich hin, Und will ben Fluch ber Hölle mit Dir tragen, Bis unfre tiefe Reue Gott versöhnt! -Arglistige! verführe nicht bas Laster, Daß es sich treulos zu der Tugend wendet; Du reißt vernarbte Wunden wieder auf. -

Da stehst bu, Mörder! schaudernd vor bem himmel,

Der sich auf ewig beiner Seele schloß!

Hedwig. Er kann sich öffnen! der zermalmte Sünder,

Der seiner Blutschuld ganze Hölle fühlt, Ist gleich willkommen, wie ber Niegefall'ne.

Rudolph. Schwöre mir das, und ich will -(Man hört pfeifen.)

Ha, sie sind 's!

Und gräßlich pfeift ber Ton in meiner Seele! Hedwig. Wer ist 's, Unglücklicher?!

Rudolph. Die Hölle!

Sie mahnt mich an den fürchterlichen Schwur, Den ich ihr auf Verdammniß zugeschworen.

Hedwig (umfaßt ihn). So halte Dich an mich und meinen Glauben Und trote den Banditen.

Rudolph (fie von sich stoßend).

Nein! nicht gönn' ich Der Hölle biefen Bortheil über mich, Daß ich treulos ihr selbst den Eid gebrochen; Sie hat mein Wort, und ihr gehör' ich zu! Hedwig. Gerechter Gott, sei meiner Mutter gnäbig!

## Bierter Auftritt.

Borige. Bernhard.

Bernhard. Um Gotteswillen, Förster, rettet! Es brechen Räuber in das Schloß, sie dringen

Bom Gartenthor herein; zeigt Eure Kraft,

Und stürzt Euch unter sie; ich unterbeß Will auf den Thurm und die Nothglocke läuten. (Er will abeilen.)

Den Weg erspar' ich Dir! Rudolph.

(Springt ihm nach und ftößt ihm ben Dolch in bie Rehle.) Bernhard. Ha! Mörder! Mörder!

(Bufammenftürzenb.)

Hedwig. Gerechter Gott!

(Sinft auf ben Stuhl nieber, ben Ropf in bie Sanbe brudenb.)

O meine Ahnung. Bernhard. (Stirbt.) Rudolph. Nun ist

Mir leicht, nun bin ich gleich ber Alte.

Blut mußt' ich sehn! — Mit diesem raschen Stoß

Kommt mir ber angeborne Geist zurück.

Die Hölle glüht mir wieder in dem Herzen!

(Lärm von außen.)

Banditenbraut! schmück' Dich, die Gäste kommen! Ihr Mordjo bonnert schon durch 's Schloß. — Da find sie!

## Künfter Auftritt.

Borige. Zanaretto. Lorenzo. Die Räuber (mit Windlichtern). Bernhard (wirb hinausgetragen).

Rudolph. Willkommen auf dem Schloß, Banditen!

Lorenzo. Warst schon sleißig.

Wen schleppen sie denn da hinaus?

Rudolph. Den Bernhard;

36 hab' ihn quitt gemacht.

Banaretto. Rannst Du 's noch Bursche?

Rudolph. So was verlernt sich nicht so bald, wenn man Das Schulgeld mit der Seele abbezahlte.

Giebt 's sonst noch Arbeit, Rudolph? korenzo.

Reinen Mann; Rudolph.

's gilt allerhöchstens noch ein Weiberleben.

korenzo. Nun rasch zur That. Ist 's etwa bie, Bandit?

Rudolph. Willst Du das Messer durch den Schurkenleib? -Kerl, bas ift meine Braut!

D, ew'ger Himmel! gedwig.

Sei nur nicht rasend gleich und bärenwüthig! Sah ich 's bem Mädel an ben Augen an? -Das wär' was rechts, um einer Dirne willen

Mich liber'n Haufen stechen! Bist Du toll? —

Rudolph. Ich bin 's; nimm Dich in Acht, mich b'ran zu mahnen.

# Sechster Auftritt.

Borige. Die Grafin. Grafin (aus ber Seitenthure). Was giebt 's? was soll ber Lärm? Gott! meine Mutter! Hedwig. (Stürzt in die Arme ber Gräfin.) Gräfin. Wer find die Männer, Rudolph? Gute Freunde; Rudolph. Ich habe fie zur Hochzeit eingelaben. Hedwig. Banditen find 's und Rubolph ist ihr Hauptmann! Grafin. Das wolle Gott nicht! Soll ich ihn wohl fragen? Rudolph. Korenzo. Ift 's bie? (Er zieht ben Dold und ichleicht fich hinter bie Grafin.) Ja, Bursche. — Lustig, schöne Brant! Du ziehst mit uns, Du wirst die Räuberfürstin! Bedwig. Un biesem Bergen ift mein Platz, und feine Gewalt der Hölle trennt mich von der Mutter. Rudolph. Du willst nicht mit uns ziehn? gedwig. Gott schütze mich Bor ber Gemeinschaft mit Banditen! Rudolph. So bleibst Du hier; — Lorenzo! frisch an's Werk! Die Alte soll uns nicht verrathen können! Lorenzo (zuckt ben Dolch auf bie Brafin). Grafin. Gott sei mir gnädig! Hedwig (fällt ihm in die Arme). Teufel, sei barmbergig. Und nimm mein Leben für ihr Leben an! Grafin. D meine Tochter! Rudolph. Kilmmert 's Dich so viel? Es giebt ein leichtes Mittel, sie zu retten! — Bedwig. Was ist '8?

Wenn Du freiwillig folgen willst, Rudolph.

Und meine Braut willst sein, so mag sie leben.

Bedwig. Gott! Deine Braut -?

Gräfin. Nur rasch den Dolch in's Herz!

Um biesen Preis verlang' ich nicht zu leben.

Rudolph. Du zauderst noch? — Stoß' zu, Lorenzo! Hedwig (die Mutter umarmend und zugleich dem Lorenzo den Dolch auf-

haltend). Halt!

Um Gotteswillen halt! — Ja, Du mußt leben! Mutter, Du mußt! — Bandit, ich bin Dein Weib! (Giebt bem Rudolph die Sand.)

Grafin. Rein, Bedwig, nimmermehr! -Bedwig.

Mach' mich nicht weich!

and the same of th



Korenzo. Nun, so will ich Mich auch zu Gaste laden bei dem Grafen. (Zu Hedwig.)

Du bleibst mit Deiner Facel ruhig stehn, Bis wir ben ganzen Schatz herausgezogen.

(Er fteigt in bas Gewolbe.)

### Achter Auftritt.

#### Bedwig (allein).

(Sie sieht sich schaubernd um, wirft einen Blick nach oben, hebt mit großer Anstrengung die eiserne Thure, schmettert sie in's Schloß und schiebt die Riegel vor, fast die Fackel und wirft sie in die Scheune, die nach und nach ganz in Flammen steht, dann eilt sie ganz vor, kniet nieder, hebt die Hände empor und ruft:)

Gott! Gott! ich banke Dir! wir sind gerettet! (Bause.)

Die Flamme faßt! — Schon lobert 's burch bas Dach.

Im nächsten Dorfe seben sie bas Zeichen,

Sie kommen uns zu Biilfe -

(Die Banditen toben an ber eisernen Thure.) Gott! so lang' nur

Laß diese Schlösser gliicklich widerstehn, Laß diese Riegel ihre Kraft vereiteln.

### Meunter Auftritt.

### Borige. Rubolph.

Rudolph. Das brennt zu früh, das macht die Nachbarn sintig! Löscht, löscht! Wir sind verloren, wenn sie kommen! — Was seh' ich? — Soll ich meinen Augen trau'n?

Die Thüre zu und fest in's Schloß geworfen;

Die Riegel vor, und bort bas Dach in Flammen! (Sedwig erblickend.)

Ha! nun ist 's klar! — Wir sind verrathen. — Teufel! Hedwig. Was hör' ich! Rudolph! — Gott, ich bin verloren! Rudolph. 'Hast Du geglaubt, ich wär' auch in der Falle? —

Das sollst Du gräßlich bilßen. — Her die Schlüssel! Hedwig. Umsonst! nur mit dem Leben lass' ich sie! Rudolph. Ohnmächtige! die Schlüssel!

Hedwig. Gott ber Gnabe! (Ste ringen mit einander.)

Erbarm' Dich meiner!

Rudolph. Gieb die Schlüffel, Dirne!

(Er entreißt ihr bie Schluffel.)

Hedwig. D Mutter! Mutter!



Gräfin (aus dem Hause eilend). Feldeck! — Gott sei Dant!

Ich seh' Dich wieder!

Graf. Wie? Du warst gefährbet? Grafin. Ermorbet läg' ich jetzt zu Deinen Füßen,

Wenn Hebwig's rasche That mich nicht befreit.

Graf. Wo ist ber Engel?

Gräfin. Dort!

Julius. Himmel! was seh' ich?

Erschlagen liegt ber Rubolph vor ihr!

Graf. Hedwig!

Was ist Dir? Gott!

(Julius und der Graf umfaffen sie; sie scheint wie zu erwachen, blickt sie freudig an, bann fällt ihr Blick auf Rudolph und sie sinkt mit einem Schrei zusammen.)

Julius. Sie sinkt, sie stirbt! — D rettet! (Er hält bie ohnmächtige Hedwig knieend auf.)

Gräfin (sich über Hedwig bengend). Laß ihrer Seele diesen kurzen Schlummer! Sie kehrt Dir bald in's frische Leben wieder, Dann wache sie an Deinem Herzen auf, Und Gottes und der Liebe heil'ger Segen Mag Eure Hände in einander legen.

(Bahrend ber Gruppe fällt ber Borhang.)

150 000



### Perfonen:

Beinrich ber 3 weite, König von England. Eleonore, seine Gemahlin. Heinrich, gefalbter Thronfolger, Ricard, Graf von Poitou und Guienne, Gottfried, Bergog von Bretagne, Johann, humphry Bohun, fein Felbherr. Armand be Capenne, im Gefolge ber Ronigin. William Southwell, Richards Freund. Rosamunde Clifford. Ihre beiben fleinen Rinber. Sara, ihre Freundin. Thomas a Reste, Caftellan von Boobftod. Georg, fein Sohn. Ein Hauptmann. Rnechte.

(Der Schauplat ist in England, die Zeit der Handlung das Jahr 1173.)

# Erster Aufzug.

(Gine Gartenpartie. Im hintergrunde bas Schloß Woobstod.)

## Erfter Auftritt.

Richard und Billiam (aus bem Gebufche, in weißen Manteln).

Richard. Laß mich, William, laß mich, ich muß sie sehn! William. Bedenkt, mein Prinz! — Richard. Bedenken? thöricht Wort!

Die Lehre mag bem feigen Pöbel gelten,
Der vor der Gottheit strahlender Gestalt
Zusammenschaudert, den die heil'ge Nähe
Der ew'gen Schönheit granenvoll durchrauscht,
Der, an des Sumpses Nebelgualm gewöhnt,
Die Brust beklemmt fühlt in dem Licht der Sonne;
Doch wo ein Herz in kühnen Schlägen pocht,
Wo sich die Seele freikämpst aus der Tiefe,
Da jauchzt der Geist der nahen Gottheit zu,
Und drohte sie mit leuchtendem Berderben
In seines Lebens Blüthenkreis zu schmettern:
Er sühlt den Gott, und er vergist den Blüt!—

William. Wenn man uns überrascht!

Richard. Ich hört' ein Mährchen,

Aus einer alten grauen Dichterzeit,
Und wußte mir die Fabel nicht zu beuten;
Jett ist es klar in mir zum Licht geworden,
Jett, Freund, jett weiß ich, wie ich 's deuten soll:
Ein alter Götterfürst, — so sang das Mährchen, —
Entstieg in menschlicher Gestalt dem Himmel;
Denn eine ird'sche Schönheit zog ihn an.
Und als er einst in bräntlichem Entzücken
Der irdischen Geliebten sich vertrant,
Wie er ein Bürger sei aus jenen Känmen,
So wollte sie den schönen Erdenzüngling
Im Schimmer seiner Himmelshoheit sehen.
Umsonst beschwor er sie: "Du kannst den Glanz
Der göttlichen Verklärung nicht ertragen,
Du stirbst!" — Umsonst; sie warf sich vor ihm nieder:

Ich muß in Deiner ew'gen Pracht Dich schau'n, Und brenut mich auch Dein Strahlenkuß zur Asche! — Da winkte Zeus, die ird'sche Hille sank, Und Semele starb in dem Glanz des Gottes!

William. Pring! Pring, bebent't! -Was foll ich benn bebenken? Ridiard. Bebenkt der Strom sich, der durch Felsenklippen Zum Abgrund schmettert, wenn der wilde Sturz Der Wellen ihn allmächtig niederzieht? — Bebenkt die Flamme sich, die ihren Gürtel Lautprasselnd um des Forstes Marken schlägt, Daß, je gewaltiger sie aufgelobert, Sie um so schneller ihre Kraft verzehrt? — Filr ein Jahrhundert reicht die Waldung aus, Wird Zweig fitr Zweig nur in die Gluth geworfen; Dir wär' das recht, du nüchternes Geschlecht: Nicht so bem frei gewordnen Elemente, Das lieber herrlich siegend untergeht Und gern zusammenbricht mit der Gewißbeit: Es habe eine große Nacht gelichtet Und schaudernd seine Gegenwart durchbebt.

William. Womit entschuld'gen wir ben kühnen Schritt, Der in dies stille Heiligthum uns führte? Womit, mein Prinz?

37 29

14 18

- P1 101

- TO 100

OWNER

THE PARTY NAMED IN

770 625

OD DEW

1 1 1 miles

Will THE

U. HERVES

THE WARTS

10 r 77 h

n-Pit-Ma

Richard. Mit jener Allgewalt, Die zauberisch in unfre Herzen faßte Und uns die Mauern überspringen hieß. — Drei Tage sind es heut', wir streiften einsam In lust'ger Jagd durch diese Tannenwälder, Die buft'gen Schatten rauschend niederstreuten. Es that das Herz sich auf in Freundesrede, Und manche schöne Träume träumten wir Von künft'ger Kraft und künft'ger Helbengröße; Wir gaben uns als treue Waffenbriider Handschlag und Kuß für nahe Siegesthat, Wir wechselten die Schwerter, und der Geist Der alten Helben wehte in ben Tannen, Und hob mit heil'gem Schauer unfre Bruft. Mir war 's um's Herz, als hätt' ein altes Lieb, Von Helbengeistern nächtlich nachgesungen, Die klihne Seele ahnungsvoll bewegt, So weich war ich und doch so stark, so muthig. Ich fühlt' es hier, mir galt' es großen Kampf, Doch löwenherzig sollt' ich überwinden!

William. Mein theurer Fürst! Es war ein schöner Tag!



Ein kühner Schwung trägt uns von da hinab, Und eine Mauer schlingt nun ihre Arme Um die Geliebte und mein sehnend Herz. William. Um Gotteswillen, Prinz, da hör' ich Tritte! Man könnt' uns überraschen! Schnell zurück In das Gebüsch! es hat uns bald verborgen. Richard. Jetzt folg' ich Dir; doch ist 's die Herrliche, Erkenn' ich sie, der meine Pulse schlagen, So denke nicht, mich thöricht auszuhalten; Ich stürme vor, und ständ' die ganze Welt Im Waffenschmuck gerüstet gegenüber, Und säh' ich drohend tausend Schwerter blinken, Umsonst! — ich muß zu ihren Küßen sinken! (Beide ab in's Gebüsch.)

### Zweiter Auftritt. Resle und Georg (aus bem Schloffe).

Nesle. Mein theurer Sohn! so kehrst Du glücklich wieber, So bist Du wieder mein! — Run, Gott sei Dank, Der mir vor meinem letzten Weg zum Grabe Noch bieses Blümchen Freude aufgespart! 3ch hab' Dich noch als einen schwachen Sprossen In eine kampfbewegte Zeit gepflanzt; Du wardst durch Batersorge nicht verwöhnt, Rein Wetter ging sturmlos an Dir vorüber, Ein freier Morgen zog Dich muthig auf, In Manneskraft als Stamm find' ich Dich wieder. Du hast Dich selbst für's Leben ausgeprägt: Sei stolz, mein Sohn! Du warst Dein eigner Meister. Georg. Richt so, mein Bater! Mur Dein großes Muster Hat mich geführt durch dieser Tage Sturm. Auf Dich blickt' ich, auf diese weißen Locken, Und hell und glanzend strahlte mir ber Beg. Nesle. In ruh'ger Stunde bor' ich's freudig an, Wie sich Dein Herz gestählt im Zeitenkampfe; Jetzt aber sag' ich Dir mit schnellem Wort, Warum ich Dich zur Ginfamkeit gefordert; Denn Deines Arms bedarf ich, Deiner Treue! — Du weißt, der König hält aus alter Zeit Noch große Stücke auf den alten Nesle, Der noch in seines Baters Grafenhaus Ihn manchen Abend auf dem Arm getragen Als junges Herrlein; ich war damals schon Ein kecker Degen und der Waffen fundig. Run aber kennst Du unsern Belden Beinrich, Wie er in Ansehn steht in ganz Europa,

a state Ma

Wie seine Britten ihn als Vater lieben, Und jeder Nachbar vor dem Mächt'gen zittert. Doch hat das Glück, das seinen Thron gebaut, Zugleich bes Hauses Frieden untergraben. Du weißt 's, das Wohl von England zwang den Jüngling, Die freie Hand an jene Leonore Von Poiton zu vergenden, von der Ludwig, Der Franken König, sich geschieden hatte Ob ihres Lebens sittenlosem Wandel. Zwei Herzogthumer brachte sie ihm zu, Und wohl erfannte Heinrich diese Schätze, Die feinen Thron in England festgebaut, Und dankbar, trots dem feindlichen Gemüthe Und tausend Ränken ihrer schwarzen Seele, Blieb er ihr treu und hielt sie hoch und werth, Als Königin und Mutter seiner Kinder. — Da traf sich 's einst, daß er auf langer Jagd Sich bei'm Lord Clifford Herberg' suchen mußte; Er hatte sich verirrt. Lord Clifford? Georg. 3a! — Nesle. Der Lord hatt' eine Tochter Georg. Rosamunden. — Du kennst sie? Meste. Noch aus früher Zeit. Georg. Mesle. Der König Fühlte bei ihrem Blick zum ersten Mal, Es gab' noch etwas Bessires als den Thron; Es gabe Frauenschönheit, Frauenliebe, Und es erwachte plötzlich ein Gefühl In seiner Scele um so mächtiger, Da es des Jünglings Frühlingszeit verschlummert, Und mit dem Sommer erst zur Blüthe kam. Georg. Und Rosamunde? Mesle. Der Lord Clifford kannte Den König nicht, auch war er einsam, nur Bon mir begleitet, in bas Schloß gekommen. Acht Tage blieb er bort. — Dem holden Fräulein Gefiel des Helden männlich fühner Eruft, Nicht widerstand sie seiner süßen Rede; Er warb um sie, der Bater gab sein Wort Und eilig gab ber Pater sie zusammen. Georg. Wie, Bater? er vergaß Eleonoren? — Und Rosamunde?

Träumte sich im Himmel.

Nesle.

Georg. Doch Bater Clifford?

Mesle. Nach der Trauung erst Erfuhr er seines Gibams wahren Namen. Er fligte sich gebuldig in ben Zwang; Denn, was geschehen, war nicht mehr zu anbern. Georg. Wie konnte König Heinrich, ber Gerechte, Dem eignen Herzen solche That erlauben? Nesle. Der Liebe erstes, glühendes Gefühl Ließ jede and're Nücksicht ihn vergessen. Georg. Doch Rosamunde? wie erfuhr fie es? Nesle. Ihr blieb bes Gatten Größe unbefannt. Als Graf Plantagenet nur kennt sie ihn, Und ist beglückt in ihrem sugen Wahne. -Ihr Bater starb. Die Furcht, bag Leonore, Wenn ihr das Bündniß nicht verborgen bliebe, Die Unbeschützte bald erreichen könnte, Rieth uns, dies abgelegne Schloß zu mählen, Wo ich der Wächter ihrer Freuden bin. Hier lebt sie. -Rosamunde? Georg.

Mesle.

Senießt ber König jede frohe Stunde,
Die er den Sorgen seines Thrones raubt. —
Ich werde alt. Die Kön'gin, ahnet mir,
Wird Rosamundens Liebe bald entdecken,
Drum rief ich Dich zu ihrer Sicherheit.
Du sollst ihr Schilzer sein, wenn meine Augen
Dem Tode ihre letzte Schuld bezahlt.

Georg. Ich, Bater? —

Auf Deine Gegenwart sie zu bereiten; — Doch sieh, da wandelt sie den Gang herauf. Komm, ihr entgegen!

## Dritter Auftritt.

### Borige. Rofamunbe. Gara mit ben Rinbern.

Resle. Gräfin, meinen Sohn,
Ihr habt 's erlaubt, eil' ich, Euch vorzustellen.
Rosamunde. Ich nenn' Euch mir willsommen, Ritter Nesle,
Und freu' mich Eurer Gegenwart, die, wie Mir Euer Bater schon verrieth, auf lange Den Kreis der Freunde hier erweitern soll.
Georg. Milady, es ist nicht das erste Mal,
Daß mir das Glück vergönnt, vor Euch zu stehn.
Doch nicht wie Borwurf klinge dieses Wort,
Daß Euch mein Bild so ohne Spur verschwunden;

-131 Ma



Aber fühlt' ich 's nicht sanft mich umwehen, Flüsternd wie mit freundlichem Gruß? Soll ich das ahnende Beben verstehen? — Ja,-ich erkenne das Flüstern und Wehen; Das ist sein Kuß, Den mir die Dämm'rung bringen muß!

## Fünfter Auftritt.

Rosamunde. Richard (ben William vergebens zurudhalten will).

William. Mein Prinz! um Gotteswillen! Richard. Laß mich! laß mich!

Soll nicht bes Schwertes Schärfe hier entscheiben. — (Sich vor Rosamunden niederwerfend.)

Berzeih 's bem Jünglinge, Du Göttliche, Daß er im wilben Sturme ber Gefühle Bor Dir anbetend niedersinken muß!

Rosamunde. Gin frember Ritter? und zu meinen Fugen? -

Was wollt Ihr hier?

Richard. Dich sehn, Geliebte! Dich! Nur Dich, nur Dich! Was ich in meinem Herzen Als aller Schönheit Glanz und Urbild trug, Was ich nur in der Dichtkunst Reiche suchte, Nur in der Barden schwärmendem Gesang, Es steht in heitrer Wahrheit vor mir da! Das Göttliche tritt siegend in mein Leben! Rosamunde. Was wagt Ihr, kecker Jüngling!

Richard. Wagt' ich? — Was? —

Und wär' 's ein Leben! Wie zur Ewigkeit Ein Menschenalter keine Stunde zählt, So zählt kein Preis, den Menschen bieten können, Für dieses Augenblickes Götterglück, Wo ich zu Deinen Füßen sinke, wo ich Des Herzens wild unbänd'gen Drang vor Dir In Klammensturm der kühnsten Worte tauche.

Rosamunde. Ift bas bie Rittersitte, bie Euch fo

Tollfühn zu meinen Fligen wirft?

Richard. D, wende Dein klares Antlitz nicht von mir! mir tagt Ein ganzer Himmel in dem dunkeln Auge, D, wende diese Sonnen nicht von mir, Die meines Lebens tiefste Nacht gelichtet! Rosamunde. Ziemt Euch die Sprache?

Richard. Laß das feige Bolk Nach fein'rer Töne Kunst und Ausdruck haschen, Ein klihnes Herz gebraucht das klihne Wort. Ich fühl' mich stark genug zu jeder Großthat, Ein königliches Blut schwellt meine Adern, Und wie kein Muth mir fehlt und keine Kraft, So setz' ich auch nur an den höchsten Preis Den ganzen Anstrom meiner höchsten Wünsche. Als Englands erster Ritter will ich fechten, Doch muß auch meines Englands schönste Maid Dem Siegenden den Kranz der Myrte slechten!

Rosamunde. Unbändiger! Wer Du auch seist, kein Wort mehr! Mir ziemt es nicht, und keiner Britin ziemt 's, Die Raserei der tollsten Leidenschaft Aus Deinem Munde serner anzuhören. Schnell wende Dich zur raschen Flucht; Du bist Berloren, wenn die Ritter Dich entdecken. Hinweg, Tollkühner! und vergiß es nie, Daß der Berweg'ne nur verächtlich werde, Der jede Sitte so zu Boden tritt! (Geht in's Schloß ab.)

# Sechster Auftritt.

#### Nichard. Billiam.

Richard. Berächtlich, sagte sie, William? Berächtlich! — Mir das! mir, einem Königssohn; und ich Stand hier, wie angesesselt, schlug wohl gar Die Augen nieder, — schlug die Augen nieder! — Bin ich ein Kind? — Berächtlich! Tod und Hölle! Ein Königssohn, verächtlich! und ich schwieg? —

William. Prinz, jetzt nur schnelle Flucht! Sie war entrüstet; Sie schickt uns ihre Knechte nach. Bedenk't, Was Ihr bem Königssohne schuldig seid!

Richard. Der Königssohn stand wie ein Bube da Und schwieg! — Berächtlich! War 's nicht so? Verächtlich!

William. Ihr war't auch gar zu fühn.

Richard.
20 kühn? zu kühn? — Lag ich denn nicht zu ihren Füßen da? — Die Uebermüthige! ein Königssohn.
Sinkt ihr zu Füßen, und ihr gilt das nichts?

William. Das ist die erste Sprache aller Schönen. — Komm't jetzt nur, komm't! ich höre Tritte, komm't!

Richard. Ein Königssohn sinkt bittend ihr zu Füßen, Und sie verschmäht den Königssohn! Beim Himmel! Der Stolz ist eine Königsliebe werth! — Mein muß sie sein, ich will die Braut erwerben, Und sollt' ich in dem Strahlenkusse sterben! (Beide ab.) 29\*

~~

a a consider

Siebenter Auftritt. (Zimmer im königlichen Schlosse zu London.) Eleonore. Armand.

Eleonore. Du hast mit eignen Augen ihn gesehn?

Armand. Wie ich Euch vor mir sehe, Königin.

Eleonore. Allein?

Armand. Der alte John ritt ihm zur Seite.

Eleonore. Also nach Woodstod?

Armand. G'raben Wegs nach Woodstock.

Eleonore. Und wann war bas?

Armand. Am letten Montag.

Eleonore. Wie?

Erst heute bringst Du mir die Kundschaft, und So lange schon weißt Du um bas Geheimniß?

Armand. Ich wollte sichre Nachricht, oder keine. Doch nur umsonst späht' ich der Sache nach; Noch weiß ich nichts, als leere Fabeleien, Womit das Bolk sich trägt, von Wunderdingen Und zauberhaften Gärten. Merlin soll Dies Schloß in alter Zeit gegründet haben. Es darf Niemand hinein; wie eine Insel. Liegt 's abgesondert von der Welt und Menschen.

Eleonore. War er verkleibet?

Armand.

Nur ein weißer Mantel Flog um die Achseln; er versteckte sich
Tief in den Kragen, als er mich erblickte.
Ich aber ritt, als hätt' ich nichts gesehn,
An ihm vorbei mit unbefang'ner Niene.

Eleonore. Der Treuvergess'ne! — Du ersuhrst noch nichts Bon seiner Buhle? — Sprich, wie neunt sie sich? Und ist sie jung und schön? — So rede, rede! Soll ich um jeden Tropsen Gift noch betteln?

Armand. Noch nichts erfuhr ich, theure Königin Was mich darüber in Gewißheit setzte. Vermuthung nur. —

Eleonore. Vernuthung? D, Du kennst Die Welt sehr schlecht, wenn Du da noch vernuthest! Ich weiß es schon gewiß; er brach die Treue! Mich flieht er längst, er weicht mir listig aus; Ich hab' es wohl gesikhlt, ich bin betrogen. — Der Undankbare! Wo wär' jetzt sein Thron, Wenn nicht mein Gold den wankenden begründet? Armand. Ich hör' ihn kommen.

Eleonore. So entferne Dich. —

Noch Eins: Du mußt sogleich auf neue Kundschaft.

Ich will es wissen, wer die Königin

Auf ihrem Thron jur Bettlerin gemacht.

Und wenn ich 's weiß — ja, wenn ich 's weiß! — Doch still!

Er kommt. — Nur Nachricht, Armand, sichre Nachricht!

Du bist ber Einz'ge, bem ich trauen mag.

Armand. Ich stehe treu bei meiner Königin, Sie foll zufrieden sein mit ihrem Knechte! (Geht ab.)

#### Achter Auftritt.

#### Eleonore. Beinrich (aus einer Ceitenthure).

Heinrich. Gut, daß ich Euch gefunden, Königin; Ich suchte Euch.

Eleonore. Ein Fall, ber selten ift.

Heinrich. An mir liegt nie die Schuld; Ihr selbst Berschencht mich oft durch Euren sinstern Mismuth, Der Jahre lang schon jede heitre Stirn Aus Eurem Areis verbannte.

Eleonore. Jeder Baum Bergeht von selbst, wenn nur die Wurzel stirbt, Und keine Folge kenn' ich ohne Ansang.

Beinrich. Das Wort gilt mir, boch fühl' ich mich gang frei,

Und nicht den Keim legt' ich zu solchen Friichten.

Eleonore. Der Boben, wo ber Same Burgeln faßte,

Kann boch ben fleiß'gen Gärtner nicht verkennen.

Heinrich. Was soll bies finftre Spiel verhaßter Träume? — Mich führt ein wichtiger Geschäft hierber, Und zu beklagen hab' ich mich. Die Kön'gin hat Dem Könige vier Prinzen zwar geboren, Doch für ein Vaterberg nur einen Sohn. Soll ich die meine Kinder nennen, die Nach jedem Vorwand mit Begierde greisen, Um meine gute Meinung zu verschmähn Und ihres Königs Willen gu verhöhnen? Heinrich ist stolz und brütet schwarze Tücke; Richard ist offen zwar und heldenkräftig, Doch ganz unbändig reißt die Thatenlust Ihn über alle Gränzen des Gehorsams; Gottfried bat Heinrich's Stolz und Richard's Leichtsinn; Johann allein, ber jüngste meiner Söhne, Ift auch ber Kindesliebe nach mein Gobn.

Eleonore. Wohl weiß ich 's, Heinrich, was Ench so erzürnt.

Bersted't Euch nur in schön gelernte Rieden!

Daß ich sie liebe, macht sie Euch verhaßt; Weil sie auch meine Kinder sind, sind sie Nicht Eure Kinder.

Heinrich. Königin, baritber Berlang' ich keinen Aufschluß! Wenn ich schweige, Kann Euch bas Schweigen wohl willkommen sein.

Eleonore. D, stützt Euch nur auf meiner Jugend Leichtsinn! Ich läugn' es nicht, nein, ich verberg' es nicht, Ich habe meine Frühlingszeit genossen.
Sollt' ich benn kargen mit der schönen Welt, Weil leere Staatsverhältnisse mich zwangen, Des abgelebten Königs Frau zu heißen? Bei Gott, ich hieß es nur! — Ich lebte froh; Kein Billiger wird mich darum verdammen. Ich lebte froh, doch ich verhehlt' es nicht; Ich schlich mich nicht bei Nacht und Nebelgrauen Bon meines Gatten Lager, nicht verkleibet Trieb ich mein Spiel, auf keinem sesten Schlöß Hielt ich es vor dem Blick der Welt verborgen. Was ich zu thun mich blöde nicht gescheut, Hab' ich auch nie der Welt verstecken wollen.

Heinrich (bei Seite). Ha! wenn ich sie errathe — wenn sie wüßte — Eleonore. Warum jetzt so gemäßigt? warum jetzt? —

Ihr standet ja so unbefangen da? — O, meine Pflichten kenn' ich, und gehorsam Leih' ich mein Ohr dem strengen Richterspruche.

Heinrich. Eleonor', ich kenne Euch zu gut, um nicht In dieser Rede scharf gespitztem Pfeile Den Dolch zu sehn, der meiner Ruhe gilt; Doch nicht des Streites wegen din ich da, Es ist ein Werk des Friedens, das ich suche. — Wie meiner Söhne Herz sich mir verschlossen, So liegt es offen vor der Mutter da: Drum bitt' ich jetzt als Vater von der Mutter, Was König Heinrich seiner Königin Gebieten kann. Verloren ist das Land, Wo Zwietracht in den Königshallen lauert. Wie soll das Volk sich fügen und gehorchen, Wenn die, die ihm am nächsten sind im Leben, Des Königs hohe Majestät verschmähen?

Eleonore. Wer seines Glaubens Sätze frevelnd höhnt, Kann ber noch Achtung fordern für die Launen, Die nur die Willfür zu Gesetz geprägt? Heinrich. Kön'gin, ich bitte, keine Leidenschaft! Denn ich will ruhig bleiben. Achtung bitt' ich,

and the latest and the

Wenn nicht bem Wunsch bes Königs, wenigstens

Des Augenblicks verdoppeltem Gewicht. Ermahn't die Prinzen zu der heil'gen Pflicht, Die sie verwegen zu vergessen scheinen, Erinnert laut die Erben meines Throns, Daß sie jetzt Bürger sind in meinem Staate, Dem ich nach langer Kämpfe Nebelzeit Des heitern Friedens lichten Tag versprochen, Und daß ich mein Versprechen halten werde, Und wär' ein Opfer noth verwandten Bluts! —

Eleonore. D, ich durchschaue Euch, ich weiß recht gut, Warum auf einmal diese armen Prinzen Verräther sind. — Mich lieben sie, das ist Ihr Staatsverbrechen, weil sie ihre Mutter Nicht ungerügt beleid'gen lassen — König, Weil sie nicht leiden, daß Du mich verstöß'st, Um dann auf Englands frei geword'nen Thron

Die feile Dirne Deiner Luft zu heben!

Beinrich. Eleonore! (bei Seite) Heinrich, gabme bich!

Eleonore. Faßt Dich das Wort so stark? Errath' ich Dich? Und Du schämst Dich in Deinem Königsmantel Solch armer heuchlerischer Ränke nicht? Wirf Deine Larve weg, ich kenne Dich. Sag' es nur frei: Mir gilt '8, es gilt mein Leben,

Nichts Aerg'res sagst Du, als ich von Dir benke. Heinrich. Schmäbsüchtig Weib! Daß ich wahnsinnig wäre, Noch länger solche Aränkung zu ertragen! — Ihr wiss't es, was ich von Euch wollte. Führ't Die Frevler auf die Bahn der Pslicht zurück, Die sie in toller Raserei verloren.

England und Frankreich hat mich handeln sehn, Europa neunt mich einen güt'gen König,

D, lass't mich nicht ein strenger Bater sein!

(Geht ab.)

a state of

### Mennter Anftritt.

#### Gleonore (allein).

Eleonore. Nun ist kein Zweisel mehr, ich bin verrathen! Hätt' er sich schuldlos solcher That gesiihlt, Er wäre nicht so selsenkalt geblieben, Es hätte meiner Rede gist'ger Hauch Des Herzens alten Jähzorn aufgedonnert; Doch blieb er kalt, und ich, ich bin verrathen! — Soll dieser Frevel ungeahndet bleiben? Leg' ich die Hände in den Schooß, wenn man Den Fackelbrand in meine Zimmer schleubert? — Nein! nein! beim Himmel, nein! das duld ich nicht!

Ich nicht! Ich will noch kämpfen; benn ich kann 's! Es kreisen sürchterliche Pläne längst In meines Herzens sturmbewegten Wellen, Der sicherste, der schnellste sei gewählt; Dann, Heinrich, gilt 's! Du magst Dein Glück bewahren! Auch meiner Rache kommt ein günst'ger Tag, Und England soll es schaudernd bann erfahren, Was ein beleidigt Weiberherz vermag! (Geht ab.)

(Der Vorhang fällt.)

## 3weiter Aufzug.

(Gin Zimmer ber Königin.)

#### Erster Auftritt. Eleonore. Armand.

Eleonore. Hast Du die Prinzen vorbereitet? Hast Du Die Stimmung ihrer Herzen ausgeforscht? Was hoffst Du jetzt für mich und meine Pläne? Armand. In wenig Augenblicken sind sie hier.

Eleonore. Doch unbemerkt?

Armand. Dir bürge meine Klugheit. Prinz Heinrich fing begierig jeden Funken, Den ich in seines Herzens Zunder warf; Der Herzog von Bretagne folgt dem Bruder; Nur für den kühnen Richard ist mir bang'.

Er sah mich wild mit starrem Blicke an, Und sprach kein Wort, und als ich den Besehl Bon Deiner Majestät ihm überbrachte,

So winkt' er mit den Angen nur zur Antwort.

Eleonore. Mit schlimmer Botschaft beugst Du meinen Muth. Nicht ohne ihn kann ich den Plan vollenden, Er ist die Seele jeder kilhnen That. Was hilft mir Heinrichs Stolz und Gottfrieds Leichtsinn, Wenn Richards Kraft mir sehlt und Richards Geist? —

(Ihm Briefe gebend.) Die Briefe da nach Frankreich, die nach Schottland; Und dies Paket an Philipp Graf von Flandern.

Armand. Dein königlicher Wille soll geschehen. — Da hör' ich schon die Prinzen. Run, der Himmel Geb' Deiner Zunge Kraft zur Ueberredung Und der gerechten Sache ihren Sieg! (Geht ab.)

- --

### 3weiter Auftritt.

#### Gleonore. Pring Seinrich. Gottfried und Richard.

Eleonore. Seid mir willkommen, meine theuern Söbne! Zur guten Stunde siihre Euch das Schickfal, Uns allen blühe Glück aus dem Berein.

Heinrich. Die Wilnsche seiner königlichen Mutter Erfüllt Prinz Heinrich, und erwartet jetzt, Bor Dir erschienen, jener Räthsel Lösung, Mit welchen Armand's dunkles Wort gespielt.

Gottfried. Rach gleicher Ford'rung und in gleicher Absicht

Siehst Du auch mich, erhabne Mutter! hier, Um Deines Herzens Wiinsche zu vernehmen.

Richard. Du hast nach mir geschickt, bier bin ich, Mutter! Doch nicht behagte mir ber krumme Weg, Den man den Sohn zu seiner Mutter sührte. Richard-ist gern, wo's offen geht und kühn:

Soll etwas heimlich und verborgen bleiben, Zähl't nicht auf mich. Ich hasse jede That, Die nicht den freien Blick zur Sonne wendet;

Der krumme Weg kann nie der meine sein.

Eleonore. Zollst Du so wenig Achtung Deiner Mutter, Daß Du ihr zutrau'st, was sie von Dir will,

Sei mit ber höchsten Ehre nicht vereinbar?

Richard. Wohl Deiner eignen Meinung barf ich tran'n,

Doch kann ich diese Art, wie Deine Diener Nach der gemeinen Ansicht ihres Wesens

Den Weg Dir bahnen, weder königlich,

Noch Deiner Macht und unser würdig nennen.

Was eine kleine Seele klug erfaun,

Das mag für kleine Seelen schicklich heißen;

Ein starkes Herz geht blind die g'rade Straße.

Kann benn ber Wurm im Staub berechnen wollen,

Wohin ber Abler seinen Fittig trägt?

Eleonore. Gerechte Sache will oft langsam reisen. Geheimnisvoll ist jede große That,

So lang' sie noch im Reiche der Gedanken Der Flügel unversuchte Schwingen priist.

Fühlt sie sich stark, die Wolken zu durchbrechen, So sährt sie furchtbar, glübend, wie der Blitz,

Mit einem Schlag vernichtend in das Leben! Heinrich. Nur räthselhafter werden Deine Worte!

Gefall' es meiner königlichen Mutter, In flarer Rede wolfenlosem Spiel Des Herzens tiese Meinung zu entbeden. Von einem mächt'gen Anschlag abnet mir, Als hätt ich längst schon jedes Wort vernommen, Das unbekannt Dir noch im Busen schläft.

Eleonore. Ihr wiss't es, Prinzen, wie ich Euch von jeher Mit mütterlicher Zärtlichkeit geliebt. Ihr seid mein Stolz, mein Glud und meine Hoffnung. Euch will ich groß sehn in der Menschen Augen, Berherrlicht von dem Glanz der britt'schen Krone, Die ersten Helben einer großen Zeit. Kann ich 's nun bulden, soll das Herz nicht bluten, Wenn ich verachtet an des Vaters Hof, 218 Anaben die behandelt sehe, die Mit ihrer Thaten sternenhellem Ruhm Das Herz Europa's schon erfüllen könnten? -Warum müss't Ihr in schlechter Jägerlust Der Jugend schöne Kraft verwelken lassen? Er gönnt Ench nicht die schnellgeflochtnen Kränze, Er fürchtet Euern Muth und Euern Stolz. Er will, ber Harte! nicht einmal die Söhne Zu Nebenbuhlern seines Ruhms. Das Volk Liebt Euch, Euch lieben die Barone. Thr seid Gefährlich, wenn die Gegenwart erfährt, Welch eine Kraft in biefen Herzen schlummert. Darum erstickt er jeden Reim in Euch, Daß er allmählich nicht zum Baume wachse, Der seinen Königsthron beschatten kann. Er sinnt auf neue Klinste, Euch noch mehr In des Gehorsams Fesseln einzudrängen; Ein jedes freie Wort wird ihm Verbrechen, Und jeder Heldentraum nährt den Verdacht. Wie oft hat er es Euch nicht zugesagt, Wenn Ihr mit rascher Bitte ihn bestürmtet: Er sollt' ein Keld Euch öffnen, Eure Araft, Wie sie dem Königssohn geziemt, zu prüfen. Wann hat er bas gethan? — So ließ er Dich, Mein Heinrich, wohl zu Englands König salben, Doch keinen Theil hast Du am Regiment, Und eine leere Formel ist 's geblieben. Richard heißt Graf von Poiton und Guienne, Fremd aber ist er in dem eignen Land, Und nirgends barf er herrschen und gebieten. So ist 's auch Dir, mein Sohn: Bretagne heißt Dein Herzogthum, doch hat ein Londner Bürger Mehr Ansehn bort im Lande, als Du, Herzog! Er spielt mit Guch, er spielt mit Guern Wünschen; Ihr seid der freche Spott der Kämmerlinge!



```
Richard! was sagst Du jett? Du blickst so starr —
Was benkst Du, Bruber?
  Richard (wie erwachenb).
                          Was?
                                 Nun, Deine Meinung?
  Heinrich.
  Richard. Worliber?
                      Hast Du 's benn verhört?
  Heinrich.
                                                  Ich dachte
  Richard.
Was Besser's.
              Beffer's?
  Heinrich.
  Eleonore.
                      Richard!
                               Ja, beim Himmel!
  Richard.
Drum sagt 's nur furz, wovon bie Rebe war.
  Heinrich. Die Mutter rath uns, weil ber Bater nicht
Durch Gilte sich bewegen lasse, uns,
Wie sich 's geziemt, ein großes Feld zu öffnen,
Wo jeder seine Kraft bewähren fann,
Ihn burch Gewalt, mit fränk'scher Heeresmacht
Bu zwingen, baß -
                    Pfni über Dick, Empörer!
  Richard.
Die Baffen tragen gegen Deinen Rönig?
Dem Baterland' im blut'gen Bürgerkrieg
Die Gräuel ber Bergangenheit erneuern,
Das willst Du, Heinrich? bas kannst Du nur benken?! —
Emporung! Anabe, kennst Du benn die Best,
Kennst Du den ganzen Jammer des Gedankens,
Der mit bem Worte burch die Seele heult?
Empörung wider unsern Bater! — Beinrich! Beinrich!
Das Wort fam nicht aus Deiner beitern Bruft!
  Eleonore. Aus meiner fam's. Was schmähft Du, ftolger Jüngling,
Die großen Plane, die Du nicht begreifft? —
Die engen Grenzen jener Pflichtgesetze,
Die die Natur gemeinen Menschen schrieb
Und wo sie rasch und glücklich sich bewegen,
Sind eine zentnerschwere Fessellast
Filr eines großen Geistes Ablerschwingen.
Das Außerordentliche in dem Leben
Hat keine Regel, keinen Zwang; es bringt
Sich sein Gesetz und seine Tugend mit;
Man barf es nicht mit ird'scher Wage messen,
Man gaunt es nicht mit ird'ichen Schranken ein.
  Richard. Das lass' ich gelten, Mutter; nur gestehe,
Daß jedes große, herrliche Gemüth,
Dem zwar nicht Regel noch Gesetz geschrieben,
Doch eben, weil es groß und herrlich ift,
Bor solchem Meineid, solcher That erröthet.
Die freche Willfür kann ich nie vergöttern,
```

a state Ma

Die nur den großen Bösewicht beweist. Es steht der Held nur hoch über der Strafe, Weil er hoch stehn muß über aller Schuld!

#### Dritter Auftritt.

#### Vorige. Armand.

Armand. Ein Ritter bringt den Brief an Eure Hoheit, Und drang in mich, ihn schnell zu übergeben.

Richard. Erlaub't mir, Mutter Königin!

(Er liest, und verräth babei ben Aufruhr seiner Gefühle.)

Eleonore. Was ist Dir? Es stürmt das Blut auf die erhitzten Wangen;

Die Augen glüh'n. Richard, was ist Dir?

heinrich. Bruber!

Richard. Lass't mich, lass't mich! Ich muß fort; frag't mich nicht! Ich muß, mit eignen Augen will ich 's sehen, Und soll dies Herz im Sturm zu Grunde gehen. (Rasch ab.)

Eleonore. Was jagt ihn fort in diesem Augenblicke, Wo eine Sache solcher Wichtigkeit Ihn unentbehrlich macht in unserm Areise?

Armand. Da ist der Brief, der ihm im Zorn entsiel, Er wird das Räthsel lösen.

Eleonore.

Gebt! — Von Southwell.

(Lieft) "Mein Pring! bie Boten, bie wir ausgesenbet, find "Zuruck, sie melben, baß ein fremder Ritter "Fast täglich nach dem Schlosse traben soll, "Und daß die wunderschöne Jungfrau ihn "Vom Söller aus mit Auß und Gruß empfange. "Am Ect des Waldes sind sie ihm begegnet, "Er ritt den wohlbekannten Weg, und jetzt "Liegt sie vielleicht ihm eben in den Armen. "Mein Prinz entscheide, ob ich handeln soll." -Sold einem find'ichen Abenteuer opfert Er dieser Stunde wichtige Entscheidung! Der Unbesonnene! — Komm't, meine Göhne! Er joll uns nicht an dem Entschlusse hindern. Geht 's an die rasche That, so sehlt er nie, Doch taugt er schlecht, mit falt verständ'gem Sinn Der Möglichkeiten Folge und Gewicht Rach richt'ger Ordnung glücklich abzuwägen. Zu solcher Klugheit sind wir mehr gewöhnt, Das wollen wir mit scharfem Witze fassen;

Doch gilt zuletzt ber rasche Augenblick, Dann trau' ich ihm und seinem Helbenglisch: Er haßt ben Rath, er wird die That nicht hassen!

(Alle ab.)

### Bierter Auftritt.

(Der Schlofigarten von Boobstod. Es wird allmählich Racht.) Resle und Georg (kommen von der Seite).

Nesle. Ja, Gottes Segen ruht auf Heinrichs Krone! Du sahst ja selbst, als Du von Irland kamst, Wie fich Dein Baterland mit Friedensfränzen Und Freudenblüthen jeder Art geschmückt. Nach jener Zeit der Willfür und des Aufruhrs Brach endlich biefer Stern, Plantagenet, Durch Englands lange Wetternebel burch. Er ist ber Mächtigste jett in Europa, Balb Frankreich ift ihm unterthan; gieb Acht, Das Schottenreich folgt auch noch seinem Scepter. Und welch ein König ist es, welch ein Mensch! So ruhig groß, so mild, und doch so furchtbar In seines Zornes blitzender Gewalt. -Auf diesen Armen trug ich ihn, Du weißt es, Drum ist mir oft zu Muthe, wie der Eule, Die wissenlos ein Adlerei gebrütet. Der kühne Fremdling nimmt den Flug zur Sonne, Ich will ihm nach, doch schnell geblendet senk' ich Die nachtgewohnten Augen zuckend nieber, Indeß mein Aar die goldnen Strahlen trinkt. Georg. Laß einen bilftern Zweifel mich gestehn, Der Deines Helben Namen mir umnebelt. Wie konnte Beinrichs offnes, großes Berg So lange Rosamunden hintergehn, Und ihr Bertrau'n mit falscher Kunst betrügen? Die Liebe, die in meiner Seele dämmert, Dies trene, flare, selige Gefühl, Ich kann es nicht mit solcher List vereinen. Denn wo zwei Hände in einander fassen, Und wo harmonisch Herz zu Herzen klingt, Da bent' ich mir bes Zutraun's heitern himmel

Von der Verstellung Wolken nicht getrübt.

Neste. O, manchen Kampf hab' ich ihn kämpfen sehn Mit seines Wesens offner Herzlichkeit,
Und mit der Sorge, das geliebte Weib
Ourch das gesprochne Wort tief zu betrüben.
Doch selber rieth ich zur Verstellung ihm,
Denn Rosamundens strenge Tugend kenn' ich;



Ihr spottet nicht des leicht besorgten Weibes; Gewiß, Ihr siihlt es auch, Ihr kennt es auch, Dies ängstliche, dies schmerzenvolle Glück, Um ein geliebtes Leben sich zu sorgen, Mit wachsender Empörung der Gefühle Der Möglichkeiten scharf gezogne Gränze Im Sturme der Gedanken zu vergessen, Und aus dem heitern Tag der Phantasie Die Schattenseite marternd vorzusuchen. Nicht wahr, Ihr sühlt es?

Georg. Ja, bei Gott, Milady!

Ihr habt in meine tiefste Brust gesehn:
Ich sorge mich um ein verehrtes Leben.
Noch liegt ein heitrer Himmel über ihm,
Doch zweiselnd such' ich mir am Horizont
Die kleinsten Wölken auf, und messe sie,
Und sebe broht mir, mit dem nächsten Sturm,
Zur Wetternacht verderblich anzuwachsen,
Und ausgelassen auf ein theures Haupt
Seh' ich der Willkür zügellose Bosheit.

Rosamunde. So ist mir 's auch. — Wie man boch schnell sich findet, Wo ein Gesühl zwei Hetzen schlagen läßt. Nur wenig Worte haben wir gewechselt, Erst kurze Stunden fanden uns vereint, Und doch seid Ihr mir wie ein alter Freund, Und recht vom Herzen kommt und geht die Nede. — Ihr müsset kange, lange bei uns bleiben. Hört Ihr? recht lange!

Georg. Eure Güte, Gräfin, Macht mich sehr glücklich. Mag es mir gelingen, Zu Eurem Glück ein Kleines beizutragen. — Jetzt lass't mich meinem Vater nach; ich bin Besorgt, er ist vielleicht allein geritten.

Rosamunde. So eil't, Herr Ritter, und bring't gute Botschaft!

#### Siebenter Auftritt.

#### Nojamupbe. Gara.

Rosamunde. Ich bin so ängstlich, seit sich gestern Abends Der tolle Jüngling mir zu Füßen warf. — Ob ich den Vorfall meinem Herrn erzähle? — Doch nein, er wäre gleich zu viel besorgt. Froh soll er, heiter soll er sein bei mir, Des rohen Tages Lärm und Last vergessen; An meinem Herzen laure keine Sorge Auf meines Heinrichs großes ebles Herz. — Noch immer kommt er nicht. D, liebe Sara, Geh' auf ben Söller, sag' mir, was Du siehst. Hörst Du, mein gutes Mädchen? Sara. Gern, Du Holbe! (Geht ab.)

#### Achter Auftritt.

#### Rosamunte (allein).

Rosamunde. Wo bleibst Du, Heinrich? — Meine Arme ftreden Sich liebevoll nach Dir in leerer Luft, Das Auge, das nur Deine Züge sucht, Kehrt weinend aus ber büstern Dämm'rung wieber, Und nur vergebens rufen meine Lieber. -Was bist du für ein räthselhaft Gefühl, Du zitternde Erwartung naher Freude! Gern mit dem Tode mag ich Dich vergleichen. Es gilt nur wen'ge Stunden schweren Rampfs, Roch ein Mal will bie Erbe hart gebieten; Doch Muth gefaßt! ber himmel ist nicht weit, Und aus des ird'ichen Lebens ranhen Tönen, Frei von ben tleinen Sorgen biefer Zeit, Schwingt sich die Seele in das Reich des Schönen, Wo alle Schmerzen liebend sich versöhnen. — Ja, Muth gefaßt! der Himmel ist nicht weit! Wie eine Sonnenwende träum' ich jetzt, Das matte Auge weinend zugeschlossen, In tiefer Nacht, allein mit meiner Sehnsucht! Doch bald geht an dem Himmel meiner Liebe Der Morgenröthe Ahnungsstrahl vorüber, Und wie es glühend bort im Osten graut, Und ihre lette Thräne niederthaut, Rommt flammend schon ber Bräutigam gegangen; Der Gott umarmt bie heitre Strahlenbraut, Und füst ihr sanft die Thränen von den Wangen! — Jetzt kommt er, jetzt, ich fühl '8, er ist mir nah'; Mit jedem Bulsschlag weicht ber Lilfte Weben, Mit jedem Hufschlag weicht bes Bodens Raum, Und immer wärmer filhl' ich seine Kuffe, Die mir ber Lüfte flücht'ger Wellenschlag Als Boten seiner Sehnsucht zugesendet. -Er fommt, er fommt! ba fällt die Brilde nieder; Es klirrt das Schloß; er ist 's! ich hab' ihn wieder! (Gie fliegt ihm entgegen.)

### Neunter Auftritt. Nosamunde. Beinrich.

Rosamunde. Mein Beinrich!

Heinrich. Rosamunde!

Rosamunde. Kommst Du endlich!

Drei lange Tage warst Du wieder fern.

Wird biefer Wechsel sich benn niemals enben? —

Drei lange Tage!

Heinrich. Jebe Stunde lag Mit dumpfer Qual in fürchterlicher Ruhe Wie eine Ewigkeit auf meiner Brust. —

D, könnt' ich's ändern!

Rosamunde. Still, vergiß das jetzt!
Jetzt bist Du hier, jetzt halt' ich Dich umschlungen.
Laß Deine Sorgen in der lauten Welt,
Bring' sie nicht mit in diesen heitern Frieden,
Wo nur die Blume weint im Morgenthaue,

Und Menschenaugen nur die Freude näss't.
Heinrich. Mag nie das Schicksal diesen Himmel trilben;

Dort fürcht' ich nichts, dort mag das Leben stürmen, Ich stehe fest, ich fühle meine Kraft! Nicht unbewaffnet zieht der Mann zum Kampse, Der treue Panzer schützt die kühne Brust; Doch in des Friedens unbewachten Tagen, Wo dünne Seide nur die Brust bedeckt, Sucht leicht der Dolch sich seinen Weg zum Herzen, Und tückisch lauernd bricht das Unglück sos. Nur hier, nur hier den Frieden! England tobe,

Und jeden Greu'l verstatte die Natur,

Und jede Schandthat dränge sich zur Sonne — Nur hier den Frieden, draußen steh' ich fest!

Rosamunde. Die Kinder haben viel von Dir geplandert. Mich macht das gar so glücklich, wenn die Kleinen Mir auf den Armen Deinen Namen lallen, Und nach dem Vater fragen, ob er nicht Bald wiederkomme und mit ihnen spiele. 's sind gar zu liebe Kinder. — Richard rief, So oft die Thüre schlug: "da kommt der Vater!

Er bringt ein Schwert für mich, er hat 's versprochen!" Heinrich. Der Knabe wird ein wackrer Degen werden,

3ch hoffe mir von seinem Muthe viel.

Rosamunde. Du bist heut nicht so heiter als gewöhnlich; Sonst sind die Falten gleich von Deiner Stirne, Wenn Deine Rosamunde Dich empfängt, Doch heut gelingt 's mir nicht. — Was ist Dir, Lieber?



Wo ist das Glikk, das er vielleicht verdient?

Ja, er verdiente wohl ein bessendes Schickal!

Sein warmer Eiser für des Landes Wohl,
Für seiner Unterthanen Heil und Frieden,
Sein heiß Gefühl für jede gute That,
Sein reger Wille, überall zu helsen,
Wenn er auch manchmal, wenn er oft gesehlt,
Ja, das verdiente wohl ein besseres Schickal.

So aber soll er jeden Tropfen Freude
Sich wie ein Dieb erschleichen, soll sein Glück,
Das er der Stunde slichtig rauben muß,

's ist nur ein Schatten! — jedem Blick verbergen.
Sein Wort hat seine Bürger frei gemacht,
Er aber blieb der Sklave seiner Krone,
Ein glänzend Opfer sür das Baterland.

Rosamunde. D, wie bedaure ich den guten König! Heinrich. Bei Gott, nicht unwerth ist er dieser Thräne! Rosamunde. Du bist ihm wohl von Herzen zugethan, Nicht wahr?

Heinrich. Mich rilhrt sein tief verborgnes Unglikk, Das seine Wehmuth oft errathen läßt.

Rosamunde. 3ch bente mir 's ein fürchterlich Gefühl, Un eine Seele sich geschmiebet wissen, Die man nicht lieben und nicht achten fann; Bielleicht in einem andern warmen Herzen Die gleichgestimmte Melodie zu ahnen, Und durch ber Kirche unauflöslich Band Gezwungen sein, die Ahnung zu vergessen. -Die Tugend ist so freundlich sonst, so milb; Doch benk' ich mir sie schaubernd, wenn sie grausam Sich zwischen ird'iche Pflicht und Liebe brangt, Gin heilig Band ber Seelen zu zerreißen, Weil das Gesetz ber Menschen es verdammt. Wie bant' ich Dir, Du großer em'ger Bater! Daß Du mich freisprachst solcher höchsten Qual, Wo alle Herzen jammernd sich verbluten. Heinrich. D meine Rosamunde!

(Er reißt sie krampfhaft an sich.) Rosamunde. Gott! was hast Du?

a state of

Heinrich. D, schlinge Deine Arme fest um mich! Mich packt ein ungeheurer Schauber an, An Deiner Brust nur schlägt mein Leben wieber.

a accordate

### Zehnter Auftritt. Borige. Nichard. William.

Nicht so soll Teufel! — William, laß mich, laß mich los! Nicht so soll er den Himmel mir entwenden, Und mit dem Schwert nur soll dies Spiel sich enden! (Stürzt vor.)

Verführer, ziehel

Rosamunde. Himmel! welche Stimme?

Heinrich. Verrätherei! — Ich seh' ein blinkend Schwert! — In meinen Arm, Geliebte! Dich beschiltz' ich, Und ständ' die Welt in Waffen gegen mich!

Richard. So stirb! (Sie fechten.)

Rosamunde. Ha! Hülfe! Hülfe!

Heinrich. Meuchelmörder!

Nicht werth bist Du, burch biefen Arm zu fallen.

Gilfter Auftritt.

Vorige. Reste. Georg und Pediente (mit Fackeln und bloßen Schwertern - aus dem Schlosse).

Georg. Was giebt es?

Richard. Bloße Schwerter! Muthig, Southwell!

Nesle. Berräthereil

(Er eilt mit der Facel bazwischen, fo baß Richard und Beinrich ftark beleuchtet werden.)

Richard. Gerechter Gott! mein Bater!

Neste. Prinz Richard!

heinrich. Rafenber!

Richard. Ich bin verloren!

William. Der König!

Heinrich. Rennst Du mich?

Rosamunde. Du, König Heinrich? —

Barmherz'ger Himmel!

(Sie sinkt zusammen.)

Georg (halt sie auf). Rosamunde!

Aesle. Gott!

Sie stirbt! • Heinrich. D, Rosamunde! Rosamunde! — Das ist Dein Werk, Berruchter! Fliehe! fliehe,

Daß Deines Königs Zorn Dich nicht zermalmt! William. Komm't, theurer Prinz!

Richard. Ihr sollt von Richard hören! (Ab.)

Neste. Unglisckliche, Dein schöner Traum ist aus Und Du erwachst verzweiselnd in der Wahrheit.

(Der Borhang fällt mabrend ber Gruppe.)

## Dritter Aufzug.

(Ein gang einfaches Bimmer.)

#### Erfter Auftritt.

Mrmand (fteht am Gingange). Billiam (tritt aus ber Seitenthure).

William. Gleich ist er hier! — Die Antwort war die erste Seit gestern Abend.

Armand. Was ift vorgefallen,

Das biese Helbenseele so ergriff?
William. Des Herrn Geheimniß muß ich Euch verschweigen,
Wenn nicht der Prinz das Siegel selber löst.
So viel entdeck' ich: feine bess're Stunde
Für Eure Pläne schlug die Schicksalsglocke.
Fass't seines Geistes freie Zügel schnell,
Eh' seine sichre Faust sie wieder aufgreift;
Ihr könnt ihn lenken, lenk't ihn gut und ehrlich!
Armand. Ich solge meiner Königin Besehle.
William. Er kommt!

## Zweiter Auftritt. Borige. Richard.

In biefer Bütte, ebler Pring, Armand. Muß ich verborgen Englands Hoffnung suchen? — Beit ift 's mit bir gefommen, Albion, Wenn beine Prinzen nicht frei athmen bürfen! Richard. Was bringst Du mir? Die Kön'gin Mutter senbet Armand. Mit diesem Briefe mich und bem Befehl, Dem Helden Richard, nicht dem Königsknaben, Der vor des Baters Ruthe läuft, was sie Dem tobten Blatte nicht vertrauen wollte, Mit fühnem Worte in bas Herz zu bonnern. Richard. Gar stolzen Tons bedient sich meine Mutter. Armand. Der Augenblick entschuldige bas Wort. Richard. Wohlan, wenn Ihr ben Königsknaben sucht, In biefer Hilte sucht Ihr ihn vergebens; Richard der Held steht vor Euch! Armand. Beil uns, Pring! Der Löwe ist erwacht in Eurem Herzen. Richard. Was will bie Königin?

a necessale

a state Va

Armand. Berrathen ward Dem König die geheime Unterredung, Bon der der Liebe rasche Buth Euch trieb. Ann war das einz'ge Heil noch in der Flucht. Hinrich und Gottsried haben sich gerettet; Sie sind nach Frankreich. Euch verfolgt man auch, Und lange bleibt Ihr hier nicht sicher; nur Zwei Wege giebt '8: Ergebung heißt der eine; Er sihrt zum Kerker, führt vielleicht zum Tod. Der and're heißt —

Rigard.

Empörung?

Armand.

Beig't Euch ber Welt als diesen Heldenjüngling, Für den des Bolkes Liebe flammend spricht;
Ergreif't die Wassen und beschütz't ein Leben,
Das Euch nicht, das dem Baterland gehört.
Bon Euch erwartet England mächt'ge Thaten
Und seiner Vorzeit Heldengröße wieder;
Betrüg't den Glauben Eures Bolkes nicht!
Betrüg't die Nachwelt nicht um Euer Beispiel,
Das seiner Zukunft göttlich leuchten soll.

Richard. D, spare Deine Worte, Deinen Witz, Des Aufruhrs pesterfülltes Schlangenhaupt Mit falschen Lorbeerkränzen auszuschmilden. Denkst Du, ich sei ein Kind? ich ließe mich Mit buntem Spielwerk fangen, daß ich schnell Und lächelnd noch den bittern Becher leerte? Armsel'ger Thor! Glaub' mir, ich bin ein Mann! Ich sühl' 's in jedem Pulsschlag, jeder Nerve. Die eine Nacht, die sürchterliche Nacht, Sat aus dem Knaben sich den Mann geschmiedet; Bei Gott, das Schickal schwang den Hammer gut! — Sag' 's grad' heraus, was wollt Ihr?

Armand.

Mit vielen fränk'schen Fürsten und Baronen,
Der Schotten König, die von Blois und Flandern
Sind einen Schutz- und Trutz-Bund eingegangen:
Den König seines Thrones zu entsetzen;
Prinz Heinrich soll in England Herrscher sein.
Die beiden Prinzen, Eure Brüder, haben
Die Acte gestern Abend unterschrieben,
Nur Eure Schrift sehlt; doch die Fürsten wollen
— Solch große Kraft vertrau'n sie Euerm Arm —
Nicht ohne Euch die Kriegessackel schlendern.
D'rum gilt es Euern Federzug, und England

Wird von vier Seiten stegend angefallen; Ihr seib gerächt, und Ener Bater fällt.

Richard. Der Plan war jenseits unsers Meers gezengt;

Solch Teufelsanschlag trägt fein brit'icher Boben.

Armand. Entschließ't Euch, Prinz! Das Schiff liegt segelsertig. Das Euch nach Friedensusern tragen soll.
Das Bolk in Eurer Grafschaft Poitou
Und in dem Land Guienne sollt Ihr filhren;
Es ist ein harter Stand, doch Eurem Schwert
Und Eurem Glück vertrau'n die Bundesglieder,
Sei Heinrich doppelt auch so stark als Ihr. —
Entschließ't Euch.

Richard. Was die Hölle boch berebt ist!

Armand. Wollt Ihr zuruck? Nein, vorwärts, vorwärts, Richard

Dort ist ber Sieg, bort ist bas Recht!

Richard. Das Recht? — Warum nicht gar die Ehre! — Armer Schwätzer! Mit Deiner Zunge siegst Du nicht, Du siegst Durch bieser Stunde dringende Gewalt. — Gieb mir die Schrift!

Armand (bei Seite). Gott Lob, er unterschreibt! Richard. Mit diesem Zug verpfänd' ich meine Ehre, Mit biesem Zug verkauf' ich mein Gewissen; Aufrührer werd' ich gegen meinen König, Berbrecher werb' ich an bem Baterlande, Und frommer Liebe heiligstes Gesetz, Die Kindespflicht, ich trete sie mit Filgen; Und boch — ich muß! — Die Welt wird mich verbammen, Doch jebe and're Seele ruf' ich auf: Sie stelle sich in dieses Rampfes Wilthen Und greife sich in's Herz, — sie unterschreibt. Nein! kein Gedanke wiss' es, was ich leibe! Ich kann nicht riickwärts, vorwärts ist die Schuld, Ift das Berbrechen, vorwärts ist die Schande: -Doch ich kann nicht zurlick. Diich jagt bas Schickfal, Mein Stern ging unter, ber mich aufrecht hielt, Und tilcfisch stilrzt die Nacht mich in den Abgrund! -Muth, Richard, Muth! es ist ein rascher Zug, Er enbet schnell bies Schwanken beiner Secle. Den Weg zum himmel sucht der Wandrer schwer, Doch eine grade Straße führt zur Hölle! (Er unterschreibt.)

Es ist geschehn! — Nun, Armand, — ich bin Euer. Ihr habt mich ganz. Es war kein kleiner Sieg. Schon fühl' ich 's hier, hier brennt der Hölle Feuer! Der Sohn erklärt dem eignen Vater Krieg.

a a state of

Empörung! rase, schwarzes Ungeheuer, Das blutig aus dem Höllenpfuhle stieg! In Flammen geht das Baterland verloren; Zu jeder Greuelthat bin ich erkohren.

(Alle ab.)

#### Dritter Auftritt.

(Zimmer im königlichen Schloffe.) König Beinrich, bann Johann.

Heinrich. Wo find' ich Rube? Rastlos treibt bie Angst Um Rosamunden mich burch meine Gale. Ohnmächtig lag ich noch, als mich der Bote Des Kanzlers in den Sturm des Lebens rief. D, nicht mein Herz nur wogt im Drang ber Schmerzen: Das ift bem harten Schicffal nicht genug; Rein, auch bes Aufruhrs gift'gen Samen wedt es, Mein Bolt und meine Krone sind bedroht. Ich bin als Mensch gleich elend wie als König. Johann (ift eingetreten). Bas ist Dir, guter Vater, bist so traurig! — Hörst Du mich nicht? Was ist Dir? Lag mich 's wissen! Hab' ich vielleicht unwissend Dich beleidigt? Straf' mich! Zwar wiißt' ich nicht warum; boch gern Will ich die unverdiente Strafe leiben, Wenn ich Dich nur recht heiter sehen kann. Du schweigst und blickst so starr? — D, sei nicht bös! Ich kann Dich nicht betrilbt, nicht traurig sehn, Mein guter Vater! Ach, bist Du 's, Johann? Heinrich. Nicht wahr, Du bift mir treu? Du kannst mich fragen? Johann, D, laß mich nur erst größer werben, Bater! Dann legst Du Deiner Gorgen ganze Last Auf diese treue Brust; ich trag' sie willig. Warum barf ich jetzt noch nicht filr Dich fämpfen! Ich würse Allen meinen Handschul hin, Die meinen guten Bater franken fonnen. Heinrich. Vor solchem Kampf bewahre Dich ber Himmel! Johann. Hältst Du mich nicht für Deinen würd'gen Sohn? Warum willst Du Dich meines Schwertes schämen? D, meine Brüder, wie ihr glücklich seid! Ihr steht schon in der Kraft ber Jugendfülle Als tücht'ge Säulen an des Vaters Thron, Und ich muß noch in namenloser Kindheit

Den Kampf ber Zeit vorüberrauschen sehen!

Heinrich. Renn' Deine Brilder nicht! Schon wurd' ich heiter, Doch ber Berräther Name packt mein Berg Und wirft mich in die alte Nacht des Zornes! Johann. Was ist Dir, Bater? Fort mit Dir! fort, fort! Beinrich. Du bist ja auch ihr Sohn, bist Richard's Bruder! — Fort mit Dir, Schlange! Dieje Natterbrut Soll mir nicht länger in bem Herzen nisten! Johann. D, Bater, Du bist hart! Könnt' ich 's nur fein, Beinrich. So recht mit voller, frecher Strenge sein: Ich stände nicht so einsam auf dem Throne, Es hätte meine Sarte fich erobert, Was meine Liebe leichten Spiels verloren. — Doch noch ist 's Zeit. Bis jetzt war ich nur Bater Zu meinen Söhnen; ich will König sein, Und will bas Herz, bas weiche, mit bem Reif Der Königefrone unbarmherzig zwingen, Daß es ben warmen Lebensschlag verlernt! Johann. Was hab' ich Dir gethan? D, sei nicht grausam! Wenn meine Brilber, wenn Dich Richard frankte, Was kann Dein armes Kind bafür? — Ich liebe Dich ja so herzlich, Dich so warm, so innig, Mein Leben ist mir theurer nicht als Du. D, sei nicht grausam, Bater, sei nicht hart! Ich hab' es nicht verdient; sei gütig, Bater! Heinrich. Du armer Anabe! hab' ich Dich gefränft? — Du weinst? Johann, sei ruhig, ich bin gut. Ich habe Dich verkannt. Was Deine Brilber Berrätherisch an mir verbrochen haben, Bei Gott, Du sollst nicht buffen ihre Schuld; Ich weiß, Dein Berg ift frei von solchem Frevel. Mich liberlief bes Zornes wilbe Gluth. -3ch fenne Dich, Johann; fei ruhig, Gohn! Du bist ber einzige in biesen Mauern, Dem ich vertrauen barf. Der König Beinrich Mennt wohl das Berg bes Baterlandes fein, Doch fremd ist er im Herzen seiner Kinder. Was nenn' ich sie noch meine Söhne? Nein, Sie sind es nicht, sie sind es nie gewesen! - Mur Du, Johann, nur Du, Du bist mein Sohn, Mein einziger, mein guter, lieber Sohn! Johann. Das bin ich, Bater; boch bie Bruber find 's Ja auch. Sie sind gewiß nicht gar so schlimm,

Wie man Dir 's vorstellt; 's sind ja Deine Rinder!

Heinrich. 's find ihre Kinder auch.

- inch



Die Lords von Lester und von Chester stohen Mit den Verräthern, und von allen Seiten Bedroht der Zwietracht Furie Dein Land.

Heinrich. Brich nicht, mein Herz, in solchem Prufungssturme! — Auch Richard, Humphry?

Bohun.

Auch Pring Richard.

Johann.

Gott!

Und ich hatt' ihn fo lieb!

Bohun. Man hat zuletzt Berdächt'ge Briefe glikklich aufgefangen, Die uns den ganzen Höllenplan verrathen. — Hier sind sie, König!

Hier sind sie, König! Gott! — von Leonoren! geinrich. Sohun. Die Grafen von Boulogne und von Manbern Gehn auf die nördlichen Provinzen los, Indeß Ludwig Berneuil belagern will Und die Bretons in Waffen sich erheben. Zugleich fällt Lester mit gefauften Fland'rern In Suffolt ein, die schwierigen Barone Durch Gluck und Beispiel zur Empörung forbernd, Und Wilhelm bringt mit achtzigtausend Mann Nach Deines Landes unbewachtem Herzen. · So ist ihr Plan, und großer Kämpfe braucht 's, Dies Wert ber Solle siegend zu zerstören. -Jetzt, Heinrich, gilt '8, jetzt zeige Dich als König! Heinrich. Glainville soll dem Schottenheer entgegen, Das treue Bolk ber nörblichen Provinzen Läuft ungerufen seinen Fahnen zu; 3ch kenne sie. Du, Humphry, gehst nach Suffolk, Ich traue Deiner oft geprüften Klugheit; Rein Beer hab' ich für Dich, Du mußt es schaffen, Doch ban' ich auf mein edles Albion: Richt wie bie Söhne wird es mich verrathen. Ich selbst will rasch hinüber, wo der Keind Am stärksten ift und die Gefahr am größten. Ich will doch sehn, wie weit die Menschheit frevelt, Ob sie es magen, im Eutscheidungskampf Den vatermörberischen Stahl zu schwingen. Laß sechszehn Boten satteln, meinen Aufruf An meine Briten burch bas Land zu tragen. Ruf' Glainville jetzt und den Lord Mayor zu mir; Dann rasch nach Suffolk! ich erwarte Dich Als Feldherr filr die Sache Deines Königs Rach tilcht'gem Kampf und schnellem Sieg zurud,

Um Deine Treue wilrdig zu belohnen.

= 151=W

Bohun. Du kennst mich, Herr! Die Hochverräther sollen Mich kennen lernen, und, beim großen Gott! Nicht eher rastet dieses gute Schwert, Bis ich Dir Lesters Haupt zu Füßen lege! (Ab.)

# Fünfter Auftritt. Peinrich. Johann.

Johann. D, laß mich mit nach Frankreich, guter Vater! Wenn treulos meine ehrvergess'nen Brüder Die Schwerter sihren können gegen Dich, So wird doch Gott mir und das heil'ge Recht Die Kraft verleih'n, daß ich für Dich es führe. Heinrich: Du wacker Knabe!

Johann. Sieh, soust beißt es einst:

Die Söhne Heinrich's waren Hochverräther, Und unbekannt mit meinem reinen Herzen, Schreibt die Geschichte mich zu ihrer Schuld.

Deinrich. Die Zukunst wird Dir nicht die That versagen, Die Deiner Nachwelt Deine Unschuld preis't. Jetzt aber bist Du noch zu schwach; ich muß Den einz'gen guten Zweig aus meinem Stamme

Sorgfältig hüten vor dem blinden Sturme, Der mir vielleicht die lette Hoffnung knickt.

Johann. Wo soll ich aber bleiben? Bei der Mutter? — Ich kann 's nicht, Bater, kann die bittern Worte Nicht überhören, ohne daß das Herz Sich gegen sie empöre. — Ninnn mich mit Dir! Wenn ich hier bleibe, sern' ich sie verachten.

Heinrich. D, nimmer lass' ich Dich in diesem Kreise; Ich bringe Dich an einen sichern Ort. Bereite Dich, wir reiten noch vor Abend.

Johann. Sieh mich gehorchen. Doch laß mich gestehen: Am liebsten möcht' ich Dir zur Seite stehn Und an des Helden Beispiel es erkennen, Warum die Nienschen Dich den Großen nennen! — O, Bater, Bater, dürst' ich mit Dir gehn! (Ab.)

### Sechster Auftritt. Beinrich (allein).

Heinrich. Wie stehst du jetzt so kahl, so blätterlos, On stolzer Baum, der England überschattet! Sieh, deine Zweige, die du froh gerühmt, Sie brechen treulos in dem Sturm der Tage, Und Wolken tauchen auf am Horizont,

Und tragen tief in ihrem Rebelherzen Den Donnerfeil, der bich zerschmettern soll. — Doch Muth, ber Stamm lebt noch, er ift ber alte, Der kampfgewohnte, sieggeübte Stamm, Der manchen Aequinoctien getrott, Und mit ber Wurzel hundertfachen Armen Noch stark und mächtig in die Erde greift. Die Zweige mogen brechen, mag ber Sturm Den Schmuck ber Blätter von den Aesten reißen, Und Frucht und Blüthe frevelhaft zerstreu'n: Des Lebens ewig junge Heldenfraft Belebt bes alten Stammes ftarte Fafern: Der neue Frühling treibt ben neuen Reim, Und neue Blätter fommen, neue Zweige, Die bald als Aeste muthig sich erheben. Bergänglich find die Schreckniffe ber Nacht, Doch emig ist ber Segen, ist bas Leben, Die schützend um die Beldeneiche schweben, Und sie blüht auf in ihrer alten Pracht!

# Siebenter Auftritt. Seinrich. Gleonore.

Elconore. Ich komme, mich mit Nachdruck zu beklagen; Beleidigt fühl' ich mich und schwer gekränkt. Ein Bote, den ich nach Paris gesendet, Ward aufgegriffen und in Haft gebracht. Ich sorbre ihn zurück, so wie die Briefe, Die ich dem König, meinem Better, schrieb.

Beinrich. Sier liegen fie.

Eleonore. Erbrochen?

Und gelesen. Beinrich. Elconore. Sie sind 's! — Hat Königs Majestät vielleicht Gebacht, ich würde sie verleugnen, würde Kür falsch und für erlogen sie erklären, Und es beschwören wollen, keinen Theil Bätt' ich an meiner Söhne ruft'gem Aufflug? Nein, Heinrich, nein, so feig bin ich noch nicht, Daß mich des Augenblicks treulose Wendung Bu solcher schlechten Lüge zwingen sollte. Ich sag' es laut: ich hasse Dich, ich freue Mich an ber Söhne großem Riesenplan. Du magst mich jetzt verfolgen, magst mich töbten: Die volle Rache, die Dich ewig drikkt, Ift gar zu suß und jedes Opfers würdig! heinrich. D, trimmphire nicht zu fruh! bier fieht Die Klippe fest, wo Deine Hoffnung scheitert.

m states Mar

Ich bin ber Alte noch; an meine Fahnen Hat sich ber Sieg gewöhnt, er bleibt mir treu, Und Gottes Zorn kämpft gegen meine Feinde.

Eleonore. Und Du, stehst Du benn aller Sihne frei Auf Deinem Throne? reicht die Hand des Rächers Nicht dis zum goldnen Reise Deiner Macht? Meineidiger! — träumst Du Dir, ungestraft Bleib' ein Vergehn am heiligsten Gesetze, Bleibe der Treubruch an dem schwachen Beibe, Das Deinem Herzen, Deinen Schwüren traute, Und sich von Dir in buhlerischen Armen Vergessen sindet und verachtet sieht? Auch solchem Meineid droht ein Donnerkeil, Und niederschmetternd fall' er auf Dein Haupt!

Beinrich. Mit freien Blicken tret' ich ihm entgegen, Denn kein Berbrechen nenn' ich '8, kann ich '8 nennen: Der Wahnsinn nur verdammt mein menschlich Berg. 3d gab Dir meine Hand, Eleonore; Für Englands Wohl und Englands Ruhe bracht' ich Mein hänslich Glück zum großen Opfer bar! Ich that 's als König. Was Du von dem König Berlangen kannst, hab' ich Dir nie verweigert: Den Glanz der Krone hast Du stets getheilt, Als Königin verehrte Dich mein England; Das Baterland bezahlte seine Schuld, Denn nur das Baterland war Dir verpfändet; Dem Manne Heinrich warst Du immer fremb, Und was der geben konnte, Lieb' und Treue, Das war ja mit ber Krone nicht verfauft, 3ch durft' es Dir und will Dir 's ewig weigern. Sprich, hab' ich je ben Anstand frech verletzt, Wie Du wohl einst? denn meines Namens Ehre War Dir verfallen als Dein Eigenthum. 3d hab' mein stilles Gliick nur still genossen. Bas ich mir vorbehielt als Mann und Mensch, Das durft' ich frei und lebensfroh verschenken, Und Keiner wird mich tadeln, der mich kennt. Sollt' ich des Lebens ganze Lust entbehren, Beil ich für einen Thron geboren bin? Wer Tausende, sich opfernd, soll beglücken, Berliert das Recht nicht an das eigne Glilck. Als König bin ich stets Dir tren gewesen, Wär' ich als Mensch Dir treu, ich wäre treulos Un eines Herzens heiligstem Gefühl, Das seine Seligkeit auch mir versprochen!



Er spricht sich nicht in wilben Thränen aus, Die unaufhaltsam aus ben Angen stürzen, Nicht lautes Klagen macht ben Jammer fund: Zu groß für Worte ist ihr Schmerz. Sie winkte, Wir sollten uns entfernen, Sara blieb, Und mußte b'ranf bie Kinder zu ihr führen. — Rach einer Stunde, die mich angstlich britchte, Trieb 's mich in's Zimmer. Gott, wie fand ich fie! Sprachlos, bas Auge starr auf ihre Kinder, Saß fie in gitternber Ergebung ba, Wie eine Beilige, so ernft, so milb, In schmerzlicher Entzildung anzuschauen. Mich sah sie nicht, auch nicht die Kinder sah sie; Wohl hing ber Blick erschöpft an ihren Zügen, Doch nicht ber Stern bes Anges trug ihr Bilb. So blieb sie starr und ruhig bis zum Morgen, Die Kinder schliefen sanft auf ihrem Schooffe, Sie aber faß ein steinern Bilbniß ba, Der Busen nur flog stürmisch auf und nieder Und zeugte laut von ihres Herzens Kampf. Als endlich aus des Morgens Nebelschoofe Der neue Tag sich klar und heiter wand, Da streckte sie auf einmal ihre Arme Wie im Gebete still ber Sonne zu, Sant auf die Kniee, brilitte ihre Kinder, Die, rasch erwacht, die Aermchen um sie schlangen, Mit einem langen Russe an bas Herz Und rief bann fanft uns zu: "Bringt sie zu Bette!" 3ch trug die Kinder, Sara folgte mir. Bei unfrer Riickfehr fanden wir die Thiire Berichlossen, und durch's Feuster sah'n wir jett Das holbe Weib auf ihren Anieen liegen, Und der verklärte Schmerz der wunden Brust Schien sich in stille Thränen aufzulösen.

Georg. Und jett?

Und will den Garten ungestört durchwandeln. So eben rief sie Saren sanft in's Zimmer. Sie scheint gesaßt und wundermild zu sein, Ihr stilles Dulden will das Herz mir brechen.

Georg. Da hör' ich Sara's Stimme.

Nesle. Ja, sie sind '8. Gehn wir durch das Gehölz in's Schloß zurück. Mir ahnet immer, Heinrich bleibt nicht lange, In jedem Augenblick erwart' ich ihn. (Beit

(Beibe ab.)

# Zehnter Auftritt.

Rosamunde. Laß mich hier ausruhn, liebes Mädchen. So. Sara. Wird Dir nicht leichter unter freiem himmel? Rosamunde. Ja, gute Sara. Meines Zimmers Wände Sie schauen mich so starr, so finster an Und das Gebälfe drückt die bange Seele; hier ist 's so leicht, so frei, kein schlimmer Zwang Begrenzt die Sehnsucht des entzückten Auges, Weit in die blaue Ferne senkt es sich. Hin über jenes luft'ge Spiel der Wolken, Die flüchtig durch den Sternentempel ziehn, Schwingt sich der Geist in schöner Freiheit auf, Der Erde Zwang, der Erde Leid vergessend.

Sara. Sieh, wie der Sommer freundlich Abschied nimmt! Der Astern spätes, glänzendes Geschlecht

Bringt uns im bunten Wechsel seine Grüße, Und in der Malve, die dort blühend steht, Erkenn' ich froh des Herbstes klare Nähe.

Rosamunde. Bin ich benn fremd geworden hier in Woodstock? Es ist mein alter Garten nicht, das sind Die Blumen nicht, die ich mir selbst erzogen, Das sind die guten, treuen Sichen nicht, Die oft in heit'rer Stunde mich umrauschten.

Sara. Berkennst Du Deine alten Freunde, Rosa?

Ift die Erinn'rung gang in Dir verwelft?

Rosamunde. Siehst Du die Rose? 's war mein Lieblingsstock, Ich hab' ihn alle Tage selbst begossen; Heut konnt ich 's nicht — da hängt er schon die Blüthen Und welkt! die Sonne trifft ihn hart.

Sara. Der Gärtner

Soll ihn sogleich — Rosamunde. D, laß ihn, gute Sara!
Es ist doch gar zu süß, so still verwelken!
Gönn' ihm den schönen Tod, eh' ihm der Winter
Mit strenger Hand den Schmuck herunter reißt.
Noch einmal sieht die Rose dort die Sonne,
Dann knickt sie um, der Blätterkranz entfällt,
Und saust entsührt der West den Dust der Liebe! —
Auch ich muß ihn noch einmal sehn; ich weiß es,
Nicht lange überleb' ich diese Stunde,
Wo ich ihn sehe, doch ich muß ihn sehn. —
Berdammen kann ich diese Liebe nie,
Ich kann ihr nicht entsagen, sie nicht tödten,
Sie ist unsterblich wie mein himmlisch Theil.

Ich habe ihn geliebt, ich werd' ihn lieben, Denn keinen Tod giebt 's für das Ewige; Doch wie der milde, leuchtende Smaragd Im goldnen Reif sich graut vor jeder Falschheit, Daß er zersplittert an des Frevlers Hand, So ist ein Herz voll klarer, heil'ger Liebe: Es muß nach kurzem Kampfe seufzend brechen, Wenn bleiche Schuld es giftig angehaucht.

Sara. Doch wissenlos kannst Du nicht strafbar sein.
Rosamunde. Jetzt, da ich 's weiß, geziemt mir auch die Buße.
Sara. So willst Du denn auf ewig von ihm scheiden?
Rosamunde. Auf ewig, Sara? Nein, dort bin ich sein!
Die Erde nur trennt die verwandten Herzen,
Jenseit des Grabes bin ich wieder sein.
Dem Leben will ich meine Schuld bezahlen,
Rein trägt der Tod mich zu den reinen Strahlen.

Sara. Da bor' ich Heinrichs Stimme.

Rosamunde. Gott, er ist '8! — Fasse dich, Herz, es gilt den letzten Kamps! Roch diesen Schmerz und ich hab' überwunden. — Rus' mir die Kinder.

Rosamunde. Er lächelt sanst, er ist mit mir zufrieden. (Sara geht ab.)

### Gilfter Auftritt.

Rosamunde. Redle. Dann Seinrich und Johann.

Nesle. Der König kommt. Fass't Euch, geliebte Gräfin! — Der jüngste Prinz begleitet ihn. — Fass't Euch Und brecht ihm nicht das Herz mit Euern Thränen!

Rosamunde. Seid unbejorgt, ich fühle Minth und Kraft,

Den bittern Kelch ber Leiden rasch zu leeren.

Meste. Da kommt der König.

Heinrich (witt auf). Rosamunde! — Gott!

Du bift febr frank.

Rosamunde. Nicht doch, mein theurer König! Schwach bin ich freilich, doch es giebt sich bald.

Beinrich. Ich bringe Dir ben jungsten meiner Göbne.

Du wirst ihn nicht verachten, Rosamunde, Du wirst bem Mutterlosen Freundin sein.

Bei Gott, er ist nicht unwerth Deiner Liebe. Rosamunde. Seib mir willkommen, Pring!

Heinrich. Er bleibt bei Dir.

Rosamunde. Um jo willtommner ift er meinem Bergen.

31 \*

Johann. Ihr muff't mir gut sein, schone blaffe Fran; 3ch lieb' Euch schon mit meinem ersten Blid. Berdienen will ich 's wohl, seid mir nur gut!

Nesle. Komm't, junger Herr, Ihr seid vom Ritt erschöpft,

Ihr mögt Euch oben pflegen. Kommit.

Gern, Ritter! --Johann.

Leb' wohl, Du schöne blasse Frau, leb' wohl! Mir ward recht milb in Deiner lieben Rabe.

Rosamunde. Gott jegne Euch!

Dank für bas gute Wort! Johann. Es foll auch nicht auf schlechten Boben fallen.

(Gebt mit Reele ab.)

5 5-171 Ja

## Zwölfter Auftritt. Beinrich. Rofamunde.

(Lange Pause.)

Beinrich. D, meine Rosamunde! (Er nabert sich ihr, ergreift ihre Sand und zieht fie naber.) Herr und König!

Mach't mich nicht weich, ich wollte ruhig sein!

Ich muß es sein.

Kannst Du vergeben, Rosa? Heinrich. Rosamunde. Daß Ihr mich hintergingt? D, laff't bas, König! Ich fann ben Schlaftrunk nicht verbammen, ber mich

Sold bangen Schmerz so sauft verschlummern ließ.

D, hätt' ich erst im Grab' erwachen miissen!

Keinrich. Und liebst Du Deinen Heinrich wie zuvor? Rosamunde. Ich liebe Dich, wie ich Dich immer liebte.

Heinrich. So stehe nicht so sern, so ruhig da! Ich strecke meine Arme Dir entgegen. Komm an bies treue, angstgequälte Herz Und heile meinen Schmerz mit Deinen Küffen.

Rosamunde. Berlang' es nicht! — Rein! — laß uns recht besonnen Der letzten Rebe letzten Wechsel tauschen.

Heinrich. So weißt Du schon, raß treulos meine Söhne Sich wider mich emport, daß ich hiniiber Rach Frankreich muß, die freche Gluth zu bampfen, Und daß ich Abschied nehmen will?

Was hör' ich! Rolamunde. Dir droht Gefahr? Du willst nach Frankreich? — Gott!

Heinrich. Im wilben Aufruhr toben meine Kinder, Mein schändlich Weib hat sie zum Fall gehetzt. Johann nur ist mir tren, drum bracht' ich ihn In meines Mesle kluge Obhut; braußen



Dir ist 's erlaubt; benn keine Rüge trifft Dich, Und keinen Richter kennst Du, als den Ew'gen. Doch weil es Dir erlaubt ist, ein Gesetz, Das unsre Hände scheidet, zu verletzen, Beweise Deiner Satzung Heiligkeit Und bringe dem Gesetze mich zum Opfer. Gehorsam dieser stillen Mahnung sein, Die leise jedem Puls des Herzens zuhorcht, Ist sür den Schwachen kein Berdienst, er muß; — Doch wo die Willkühr einer starken Seele Den freien Nacken dem Gesetze beugt, Sich selber opfernd im Gesühl des Rechts, Da kommt die Zeit der alten Sitte wieder Und alte Heldenkraft steht mächtig aus.

Heinrich. D, welcher Donner spricht aus biesen Lippen!

Du triffst mein Berg! Rosa, Du brichst es auch.

Rosamunde. Entsage mir! — Bergieb Eleonoren, Was die verschmähte Liebe nur verbrach. Ein großes Beispiel sehlt in der Geschichte: Den Helden such ich, bessen Heldengröße Es nie vergaß, auch menschlich groß zu sein. D, laß mich ihn gefunden haben! laß mich Entzückt dem theuern Baterlande sagen: Es ist der Held nicht größer als der Mensch!

Kosamunde. Nur Wenige sind glücklich auserkohren, Der Menschheit Abel in der Brust zu tragen, Dem Leben als ein leuchtendes Gestirn Die große Bahn der Tugend vorzuwandeln. Du wardst erwählt; o hülle nicht in Wolfen Das klare Licht, das Tausenden gehört, Die das Berhängniß an Dich angewiesen. Durchbrich den Nebel, strahle auf, Du Sieger! Auch mein Stern bist Du, auch durch meine Nacht Bricht Deiner Seele heldengroßes Beispiel.— Entsage mir!

Heinrich. Dir, Dir entsagen! Rein!

Der Krone gern, doch Deiner Liebe nicht.
Rosamunde. Nicht meiner Liebe — o, die bleibt Dir ewig!
Nur dem Besitz, dem irdischen, entsage,
Der himmlische ist Deines Kampses Preis.
Auf Dich legt Gott das Wohl von Millionen,
England ist Deine Braut, die sollst Du lieben;
Wir aber sind für dort uns angetraut.
Das Erdenleben ist die Zeit der Prüsung,
Dort aber ist die Ewigkeit des Glücks;

Und wenn die Sturme Deine Bruft zermalmen, Dort fomm' ich Dir entgegen mit ben Palmen.

Beinrich. Du Göttliche! — Ja, ich entsage Dir!

Resamunde. Er hat entsagt! — Sieg! Er hat überwunden! —

Heinrich. D, segne mich, sieh mich zu Deinen Fiißen! Berleihe mir die Kraft, das rasche Wort

In langer Marter muthig zu bewähren.

Rosamunde. Der Friede Gottes sei mit Dir, Du Helb! -

(Trompetenstoß.)

Was gilt bas Zeichen?

Beinrich. 's ist des Schicksals Ruf.

Wir müffen scheiden. — Rosamunde, nur Noch einmal komm an dies gebrochne Herz!

Den letzten Ruß darfst Du mir nicht verweigern.

Rosamunde. Sei stark, mein Heinrich! bent', ich sei ein Weib.

Wo fand' ich Rast nach Deiner Kisse Glüh'n! —

Nein, laß uns ruhig, uns besonnen scheiben!

Nimm meine Hand. Gott sei mit Dir! Leb' wohl! —

heinrich. Mur einen Kuß!

Wenn Dir mein Frieden lieb ift, Rosamunde.

Bitte mich nicht! Ich bin zu schwach! — Leb' wohl! Heinrich. Leb' wohl! (Will gehn.)

#### Dreizehnter Auftritt.

(Wie Seinrich gehen will, kommen bie beiben Rinber mit Gara auf ihn gu gelaufen.) Borige.

Die Kinder.

Ach, Bater! Bater!

Beinrich.

Theure Kinder!

(Bebt fie in die Bobe.) Bring't Eurer Mutter biesen Abschiedskuß!

Rosamunde. Mein Heinrich!

(3hm nacheilend und ihm um ben Sals fallend.)

geinrich.

Rosamunde!

Rosamunde.

Gott, was that ich!

Wir sehn uns wieder!

(Alb.)

Rosamunde (zwischen ihren Kindern niederknieend).

Betet, Kinder, betet!

(Der Borhang fällt.)

## Bierter Aufzug.

(Zimmer ber Königin.)

#### Erfter Auftritt.

Eleonore (aus einer Seitenthure). Dann Armand.

Eleonore. Es wird so laut im Schloß, ich ahne Schlimmes; Es schaubert mir wie Jubel in bas Ohr. Gewiß, ein Bote ist herein; wo bleibt nur Armand? Mir pocht bas Herz so ängstlich. Ach! ba kommt er.

Armand (tritt ein). Gin Ritter bringt fo eben biefen Brief.

Eleonore. Weißt Du vielleicht -?

Armand. Les't nur. Ich mag ber Bite

Bu solcher Nachricht nicht gewesen sein.

Eleonore. Um Gotteswillen, gieb! (Lieft) "Graf Lester fiel; Der Schotten König, Wilhelm, ist gefangen!" — So stürze ein, Gebäube meiner Bünsche! Begrabe mich mit beinen Trümmern, Glück! Ihr Säulen meiner Hoffnung, brecht zusammen! — Ich bin besiegt!

Armand. Man will von Frieden wiffen, Den König Ludwig angeboten habe. —

Wir sind verloren, sie verlassen uns.

Eleonore. Was hab' ich nun die sträubende Natur Bon frommer Sitte teuflisch losgeriffen? Was hab' ich Erd' und Himmel angerufen, Der Elemente ganzen gift'gen Groll Auf sein verhaßtes Haupt herabzudonnern? — Umsonst, umsonst! er steht als Ueberwinder! Bur Helbin hätte mich das Gliick geabelt, Das Unglud macht mich zur Berbrecherin. Berachtet bin ich, bin verlassen. Sa! Wo, Königin, sind beine Riesenplane? Er steht zu fest für beiner Dolche Stoß, Bu hoch für beiner Pfeile Gift, ihm hat Das falsche Glück die falsche Bruft gepanzert.

Armand. Doch eine Stelle, wo er sterblich war,

hat auch ben Peleiden überwunden.

Elconore. Ha, Teufel, ich verstehe Dich! — Du sollst

Die Schillerin an mir nicht so verkennen.

Armand. Zu schneller Flucht bereit' ich Deine Diener, Dein reichlich Gold besticht sie leicht, und bann —



Er schien bem Winter wie ein Berg zu trotzen, Und schaute hell durch die beschneiten Locken.

Sara. Es gehe nicht mit rechten Dingen zu,

Behaupten Viele.

Rosamunde. Gott behüte uns Bor solchem nahen, schrecklichen Berrath! — Du machst mich gar zu ängstlich; eil' in's Schloß, Sieh, wie es mit dem Alten steht, vielleicht Hat er der zarten Weiberpflege nöthig. — D, bring' mir Nachricht! weißt ja, welchen Werth Und welche Liebe ich auf Nesle setze; Ein zweiter Bater war er mir. D, laß Der Tochter schöne Pflicht mich nicht versäumen! Sara. Ich hoffe, gute Botschaft bring' ich mit.

(26.)

## Dritter Auftritt. Rosamunde. Die Kinder.

Rosamunde. So nimmt benn alles Abschieb, was ich liebe. Den einen Freund entführte mir bas Leben, Der Tod entführt den andern. — Geh't mit Gott! Den einzigen Wunsch ruft meine Thräne nach, Und stirbt dann sanft in klagender Erinn'rung. Euch hab' ich noch, Euch, meine Kinder! — Richard! Gottfried! Dräng't Euch nicht so in meine Arme, Rank't Euch so fest nicht an das Mutterberg! Argliftig sucht mein Auge seine Züge In Euern Zügen wieber und vergißt, Bas es in heil'ger Stunde sich gelobte. -Ach, seine Augen sind es! ach, sein Lächeln, Es blüht verjüngt auf diesen Lippen auf! -Wo find' ich Frieden vor ben sel'gen Träumen, An die die glüh'nde Seele sich gewöhnt! — Euch hab' ich noch! — Wie sich am Horizont Im scheibenben Erglithn ber letten Sonne, Die strahlenflüchtig durch den Regen lächelt, Der Farben Bogen burch bie Lüfte schlägt Und seine Brücke aufbaut unter'm himmel, So glänzt mir burch bes Schmerzes bange Thränen Der Mutterliebe stille Freude zu, Den letten Abend beiter aufzuschmilden. Und boch ist dieses zarte Farbenspiel Des mitterlichen Herzens nur ein Schein, Ein matter Schein am himmel ber Gefilhle, Wenn man der Liebe beitern Aether sucht, Und nur ben Nebel findet und bie Thränen!

#### Bierter Auftritt.

Borige. Gara.

Sara. Fasse Dich, Rosamunde, fasse Dich! Es zielt ein harter Schlag nach Deinem Herzen. Der Ritter —

Rosamunde. Mun?

Sara. Ihm ist sehr schlecht.

Rosamunde. Unmöglich!

Sara. Roch biefen Abend, also meint er felbft,

Erwartet er bie Stunde ber Erlösung. Rosamunde. Gott! nun auch bas!

Sara. Georg ist außer sich.

Der gute Sohn verliert ben besten Bater.

Rosamunde. Ach, wer weint nicht um solch ein edles Herz!

Sara. Johann fteht tief ergriffen bei bem Alten

Und stille Thränen feuchten seine Augen.

Rosamunde. Daran erfenn' ich feines Baters Beift.

Sara. Die Luft des Zimmers drückt den Sterbenden; Noch ein Mal will er diese Erde sehen In ihrer Freiheit, noch ein Mal den Himmel Und Abschied nehmen von der schönen Welt. — Sie sühren ihn heraus.

Rosamunde. D, liebste Sara, Bringe die Kinder fort! ihr Leben wird ja Der Thränen noch genug zu weinen haben. Bewahre ihrer Jugend Sonnentag Bor diesem Regenschauer der Gefühle.

(Sara geht mit ben Kindern ab.)

## Fünfter Auftritt.

Rofamunde. Reste, gestütt auf Georg und Johann.

Nosle. Sei mir zum letzten Mal willsommen, Sonne! Jetzt kann ich dir in's glüh'nde Antlitz schau'n, Schon fühl' ich mich verwandt mit deinen Strahlen; Mir ist 's, als wär' der Erdenkampf die Nacht, Der Tod die Morgenröthe, und dem Grabe Entsteigt die Sonne der Unsterblichkeit.

Rosamunde. Ad, Bater! Bater!

Neine liebe Tochter! Das war't Ihr mir. D, sass't Euch, Rosamunde! Ich zahle eine längst verfall'ne Schuld, Und meinem Gotte dank' ich, daß er mich So schnell und doch so mild zurilckefordert. Georg. Ich bin ein Mann, ich habe viel ertragen, Doch Deine Augen brechen sehn, die Sterne, An die ich meines Lebens Preis gesetzt, Dich zu verlieren! — Sieh', ich konnt' es wissen, Dein greises Haupt rief oft die Sorge wach, An den Gedanken sollt' ich mich gewöhnen. Doch wer begreift das Unbegreisliche, Wer kann den nie gesühlten Schmerz nur ahnen, Von einem theuern Leben Abschied nehmen, Mit dem man sinkt, mit dem man sich gehoben, Und eine kühne Brust voll Lieb' und Treue, Wo alles Edle schlug und alles Gute, In kalter Grust langsam vermodern sehen!

Nesle. Sei ruhig, Sohn! Du siehst, ich bin es ja. Nicht alle Augen sind mit mir gebrochen, Wo Dir des Antheils Thräne leuchten darf. Sieh' Rosamunde! meine Tochter hat Sie sich genannt, sie wird Dir Schwester sein. Versprecht mir 's, Rosamunde, seid ihm Schwester! Ja, er verdient 's, es schlägt ein britisch Herz Voll Kraft und Treue mächtig ihm im Busen.

Rosamunde. Hier meine Hand, Georg, ich bin es Euch, Und Bruderliebe für die neue Schwester Verkläre dämmernd den gerechten Schmerz.

Georg. D, Rosamunde! — Vater! — Gott ber Gnabe, Mit welchem Donner stürmst Du meine Brust!

Nesle. Mein guter Sohn, — ich fühl' 's, bald muß ich scheiden. Noch etwas drückt mich schwer: Der König hat Mir Rosamunden und den Prinzen hier An's Herz gelegt. Ich gab mein Ritterwort, Mit meiner Ehre steh' ich ein für Beide. Georg, Du mußt es lösen, wenn vielleicht Ein schwarzes Herz auf schwarze Thaten sänne. Versteh' mich wohl: dann gilt es jeden Kampf, Nur mit dem Leben lässist Du Rosamunden, Den Prinzen hier nur mit dem letzten Blute. — Das schwöre mir!

Georg. So Gott mir helsen soll, Wenn ich im letzten Todeskampf erliege, So wahr ich meine ew'ge Seele glaube, So wahr ber Herr sitr uns gestorben ist, Mit meinem Leben bürg' ich für das ihre! Der Dolch, der ihrem Herzen gelten soll, Muß erst durch meine Brust die Bahn sich brechen.



Georg. Bater! Bater!

Johann. Still!

Laß ihm ben letzten Schlaf!

Rosamunde. Er hat vollendet! (Sie brückt ihm die Augen zu.)

(Der Borhang fällt mahrend ber Gruppe.)

# Fünfter Aufzug.

(Bimmer bes Könige gu Dover.)

## Erfter Auftritt.

Beinrich, aus bem Rabinet, zu einem Offizier.

An den Lord Kanzler. — Dort verkünd' es laut:

Ich hätte Siegesnachricht vom Lord Steven;

Der Hochverrath der Söhne sei gezüchtigt,

Ludwig geschlagen, Graf Boulogne todt,

Zum Frieden unterhandelten die Feinde.

Nicht nöthig sei mein Arm jenseits des Meeres;

Plantagenet bleibe auf Albion,

Den' Schottenkönig rasch zu überwinden

Und den meineid'gen Freiherr'n Mann zu stehn. —

Nimm Dir das beste Pferd aus meinem Stalle;

Schnell sei die Botschaft; denn der Sieg war schnell.

(Der Ofsteier geht ab.)

Heinrich (allein).

(Tritt an's Fenster und schaut hinaus. Lange Bause.)
Wie dort das Meer, als wär' 's der Liebe Sehnen,
Die seine Wellen nach dem User treibt,
Wollüstig um die schöne Insel zittert
Und seine weichen Silberarme den
Willsommnen Kreis um die Geliebte ziehn,
So ist ein junges Herz in seiner Liebe,
Das gern der Seele heil'ge Sympathie
Zu einem mag'schen Kranze winden möchte,
Die holde Braut vor jedem fremden Blick,
Vor jedem fremden Worte sanst zu schirmen,
Daß sie einsam mit ihrer Sehnsucht sei
Und all' ihr Träumen dem Geliebten schenke.

Dort, wo die fernen Kreideselsen schimmern,

Dort geht der laute Tag des Welttheils an, Dort zog die große Mutter keine Gränze; leicht übersprungen ist der Bach, der Berg Leicht überklettert, und die heil'ge Mauer Des ewigen Rechtes, die unsichtbar sonst Um jedes Eigenthum den Gürtel webte, Stürzt in dem Kampf der frechen Willführ ein, Des festen Bodens Treue ist erschüttert; Doch schön bekränzt und wunderbar geschirmt Prangst du, mein Albion, in beinen Meeren Als eine Burg der Freiheit und des Nechts, Und jede Welle wird bein Schild, es drängen Die Fluthen sich in freier Lust herzu, Dir, blühend Land, das sie als schönen Raub Von den verzweigten Bergen losgerissen, Wit treuer Kraft ein sichrer Wall zu stehn. — Wie man in tiefem Schacht aus tauben Wänden Oft flare, leuchtende Krystalle schlägt, Wo man den rauhen Sandstein nur erwartet, Und wo der Bergmann uns erzählt, es hätten Die feinern Stoffe still sich angezogen, Und trotz bem Sturme der chaot'ichen Nacht, In der damals die Elemente fämpften, Mitten in diesen formenlosen Massen Dem heimlichen Gesetze alles Schönen Mit wunderbarer Treue sich ergeben, Und den Krystall aus dunkler Racht gelockt: Solche Krystallenblüthe bist du, England, In der gemeinen Bergart dieser Erbe; So blühtest du nach dämmernden Gefühlen, Umbraust von einem tief gesunknen Leben, Aus rohem Stoff zum Paradiese auf! Und diese schöne Welt soll untergehn? In der Parteien wild unbänd'gem Frevel Soll beine Freiheit fallen und dein Thron? — Nein, Albion, bu wirst, du darfst es nicht! Fest, wie du stehst in deiner Fluthen Ansturm, Will ich, dein König, diesen Meutern trotzen! — Sie hat dich meine Braut genannt, ich habe für dich dem höchsten Erdenglück entsagt; Nein, nicht umsonst will ich das Opfer bringen, Ich will im Glanz, will dich im Siege sehn, Und müßt' ich auch für dich zum Tode gehn! Dann, England, sag' es ihr auf meinem Grabe: Daß ich mein beilig Wort gehalten habe!

# 3weiter Auftritt.

#### Beinrich. Sumphry Bohun.

Kohun. Heil Dir, Plantagenet! Heil meinem König! Heinrich. Wie? Du in Tover und mit solchem Antlitz, In dessen Zügen hohe Freude glänzt? — Was bringst Du mir?

Bohun. Dem Sieger bring' ich Sieg! Lord Lester fiel, die Schotten sind geschlagen

Und König Wilhelm ist in Deiner Hand! Heinrich. Unmöglich! — Bohun, träum' ich? — Lester siel?

Die Schotten sind geschlagen? — Herr bes Himmels!

Du bist gerecht und deine Hand ist schnell.

Bohun. Lord Lester bot bei Suffolk mir die Schlacht; Mein Heer war klein, doch groß war mein Bertrau'n Auf Gott und auf Dein Recht: ich nahm sie an, Und nach zehnstündigem fürchterlichen Kampf Entstohn die fremden Söldner, und der Lord Fiel als Gefangener in unsre Macht. Er harrt auf Deinen Richterspruch.

Heinrich. Er sterbe!

Bohun. Als nun die übrigen empörten Freiherrn

Den Rädelssührer also enden sahen,

So warsen sie rasch ihre Wassen nieder

Und öffneten die Burgen, Deiner Gnade

Bertrauend ihre Ehre wie ihr Leben.

Der Graf von Ferras, Roger von Mowbray

Und zwanzig Andre wollen tief gebeugt

heinrich. Ich laffe gern ben Stern ber Gnabe leuchten.

Sie haben mir sich selbst anheim gestellt,

Zu Deinen Filgen um Dein Mitleid flehen.

Und wie sie mir vertraut, vertrau' ich ihnen.
Sohun. Als ich den frechen Aufruhr so getilgt, Wollt' ich mich eben hin nach Norden wenden, Um dann, mit Glainville's kleinem Heer vereint, Den Schottenkönig aus dem Land zu schlagen,

Doch mir entgegen kam der Siegesbote. Die Feinde träumten sich auf sicherm Platz, Da hatte Ralph sie glücklich überfallen; Was fliehen konnte, sloh, nur König Wilhelm

Warf sich entgegen mit fast hundert Reitern, Doch schnell umzingelt ward er und gefangen.

Heinrich. Wo ist der König?

Johun. Unter strenger Wacht Hab' ich ihn in den Tower bringen lassen. — Als ich mein Baterland nun ruhig sah, Wollt' ich der Erste sein, die Siegesbotschaft Aus treuer Brust Dir fröhlich zuzusubeln; Drum warf ich mich behend auf's Pferd. Nun denke Dir mein Erstaunen, als ich hier ersuhr, Du sei'st noch nicht hinilber zu den Franken, Doch Siegesbotschaft hätt'st Du vom Lord Steven, Und ruhig sei es drüben so wie hier.

Heinrich. Laß mich Dir banken, wackrer, treuer Kriegshelb! Komm an mein Herz, und fühl' 's an seinen Schlägen,

Wie sehr Dein König Dir verpflichtet ist.

Bohun. Mein gitt'ger König!

Reinrich. Renne mich gerecht. Mein Reich soll 's wissen, was ich Dir verdanke.

Sohun. Ist 's wahr? der Franke ließ um Frieden bitten? Heinrich. Zur Unterredung hat er mich beschieden, Wo er dienstfertig uns versöhnen will,

Mich und die Pringen.

Bohun. Und Du nahmst es an?

Heinrich. Ich that 's, wie sehr sich auch mein Herz empört, Auf meines Feindes Seite sie zu sehn; Doch meine Söhne sind sie nicht, sie sind mir Nicht näher als die übrigen Barone, Und gleiche Ahndung hätten sie verdient, Ja wohl noch ärg're.

Bohun. Laß den Frieden walten! Du kannst bedingen; denn die Macht ist Dein, Doch nicht zu strenge magst Du sie gebrauchen; Der Friede ist auch eines Opfers werth. — Doch sprich, hast Du von Richard keine Kunde?

Heinrich. Der Tollfopf hat nach Poitiers sich geworfen Und wehrt sich wie ein Rasender. Er hat Des Königs Friedensantrag frech verschmäht, Und dreimal siel er aus und schlug mein Heer, Ist 's auch an Zahl ihm doppelt überlegen.

Sohun. Ein edler Geist ist in dem jungen Löwen. Heinrich. Daß euch die Frechheit immer edel heißt! Hat einer nur den Minth, was heilig sonst Und ehrenwerth geachtet wird im Leben, Mit frechen Händen tollfühn anzufallen, Gleich macht ihr ihn zum Helden, macht ihn groß, Und zählt ihn zu den Sternen der Geschichte. — D, nicht die Frechheit macht den Helden aus, Die ruchlos jedes Heiligste verspottet. Leicht übersprungen ist der Menschheit Gränze, Die an die Hölle stößt, zu dieser Wagniß Bedarf es nur gemeiner Schlechtigseit;

a state Ma

Doch jene andre Gränze, die den Himmel Berührt, will mit der Seele höchstem Schwunge Auf reiner Bahn nur überflogen sein.

Bohun. Der Pring ift ein Berführter.

Heinrich.

Shin zur Ehre Glaub' ich das nicht; viel lieber will ich, daß er In freier That den Weg zum Abgrund wählte, Als daß er schwach genug gewesen, sich als Spiel Der fremden Willführ kraftlos zu ergeben.

Jetzt komm und laß uns in vertrautem Rath Den Frieden und das Baterland bedenken.

(Beibe gur Seite ab.)

#### Dritter Auftritt.

#### Richard. Billiam (in Mänteln).

William. Geliebter Prinz! stürz't Euch nicht in's Verderben! Richard. In dem Verderben blüht ein ew'ges Heil! — Laß mich, ich muß zu seinen Füßen liegen, Nicht eher kommt das Glück in meine Brust.

William. Ihr seid der Baterstrenge preisgegeben,

Wenn man Euch hier entbedt.

Richard. Das soll man nicht,

Ich stelle mich ihm selber vor die Augen.

William. Den alten Löwen habt Ihr schwer gereizt,

Euch haßt er doppelt!

Richard. Gut; verdient' ich doppelt Den Haß, er muß mich dennoch wieder lieben, Mich nicht verachten, ich mag sonst nicht leben. Ich bin gefallen, ich bin schlecht gewesen — Ich bin 's gewesen. Richte, wer da will: Wenn es ein Mensch ist, er wird gnädig richten; Doch war ich kein gemeiner Bösewicht, Drum greif' ich auch nach ungemeiner Reue. Ich will das Leben zum Vergessen zwingen, Es soll mich wieder achten, ja, es muß! —

William. Der Sturm der Rache ist schnell ausgebraust.
Richard. Du kennst mich doch zu gut, William, um Treubruch Und Falschheit meinem Herzen zuzumuthen; Der Donner der Gefühle konnte mich In rascher That zum Rand des Abgrunds schmettern, Doch ich erwachte, und der Wahn war aus. Die Rache ist ein Erbtheil schwacher Seelen, Ihr Platz ist nicht in dieser starken Brust. — Ja, ich erwachte, und sah mich mit Schaudern Von teuslischem Gewebe rings umstrickt;



## Künfter Auftritt.

#### Richard. Seinrich. Bohun.

Heinrich. Es bleibt bei bem Entschluß: mit Ludwig Frieden, Und meine ganze Macht auf den Verwegnen! Er muß sich mir ergeben, benn nicht eber Darf ich mich Sieger nennen, als bis Richard Zu meinen Füßen liegt.

Richard (wirft fich ihm zu Füßen). Nenne Dich Sieger!

Du, Richard, hier? Heinrich.

Der Pring! Bohun.

Ich bin 's, mein Bater. Richard.

Berräther! was trieb Dich? Heinrich.

Das Recht, die Ehre! Richard.

Zu meines Vaters Füßen find' ich sie, Die ich vergebens suchte in den Schlachten.

Bist Du geschlagen? Schickt Northumberland Peinrich.

Dich als Gefang'nen?

Beinrich denkt jo flein Richard. Bon seinem Sohne nicht, daß er sich schlagen, Daß er sich fangen ließe.

Unbegreiflich! Heinrich.

Richard. Freiwillig fomm' ich her aus Poitiers; Northumberland hab' ich vier Mal geworfen, Berftreut find seine Schaaren, er gefangen: Ich bin der Sieger nach dem Recht des Schwerts, Doch hier im Herzen bin ich überwunden.

Heinrich. Du, Du ber Sieger, und zu meinen Füßen?

Richard. Der Weg ber Ehre führte mich hierher.

Von meinen Briidern hört' ich, wie verächtlich Sie hinter Ludwigs Throne sich versteckt. Wie sie von ihres Vaters großem Herzen Durch dieses Frankenkönigs fremde Macht Den Frieden heuchlerisch erschleichen wollen; Das hat in mir das tiefste Herz emport! Bas! eine fremde Zunge soll sich falt Und giftig zwischen Sohn und Bater drängen? Ich soll mit meinem Vater die Vergebung

Behandeln, wie ein schlechtes, ird'sches Gut? -Sie sind besiegt, sie mögen sich bedingen:

Ich war ber Sieger, ich ergebe mich.

Heinrich. Ich werde irre an der Menscheit Gränze. Bohun. Sagt' ich es nicht? es ist ein großes Herz! Richard. Du wirst boch Deinen Richard darauf tennen, Daß nicht der äußre Zwang ihn hergeführt. — Frei war mein Poitiers, und kam Dein Heer,

to be to be to





Du hast vollendet, Deine Zeit war aus, Und aus dem Rampf gingst Du zum ew'gen Siege. Georg. Da liegt nun Alles, was ich hochgeachtet, Bas ich im heiligsten Gefühl verehrte, Da liegt es hingeopfert, todt, todt, todt! -Das Herz schlägt nicht, an bas ich einst begeistert Nach meiner ersten Heldenarbeit sank; Die Augen sind gebrochen, die mir freundlich Die stille Bahn zur Tugend vorgelenchtet; Die Hand ist kalt, die mich den Weg geführt Und mir den Segen gab auf meine Reise. Todt! todt! - Gott! 's ift ein gräßlicher Gedanke, So ganz geschieben sein für diese Welt, Nicht mehr der Liebe frommes Wort von den Geliebten Lippen küssend wegzutrinken, Nicht an des Freundesherzens warmem Schlag Den stillen Ruf der Seele zu erkennen; So ganz geschieden sein, so ganz verlassen, So ganz allein auf dieser weiten Erbe: Es ist ein furchtbar schauberndes Gefühl! Rosamunde. Der Bater bat mich, Dich zu trösten. Komm, Gieb Deine Hand mir über seinem Sarg. Ich liebe Dich mit schwesterlicher Liebe, Die brüderliche schlage mir nicht ab! Georg. D, meine Schwester! Sieh', wir stehen jetzt Rosamunde. Allein! ich bin ja auch verwaist mit Dir, Und bin ja auch verlassen! — Laß uns benn Bereint den Schmerz ertragen, freuten wir Uns doch vereint in seiner Baterliebe. Johann. Richt mich vergeff't in Gurem schönen Bunbe.

Johann. Nicht mich vergess't in Eurem schönen Bunde. Berstoß't mich nicht, nehmt meine Liebe an; Sie soll Euch treu, sie soll Euch ewig bleiben!

Rosamunde. Komm, schöner Knabe, lege Deine Hand In unfre Hände. — Nun, verklärter Schatten, Nun schau' auf uns und segne Deine Kinder! (Lange Pause.)

# Achter Auftritt. Borige. Gara.

Sara. Um Gotteswillen, rettet uns, Georg! Bewaffnet Volk dringt in das Schloß, die Wachen Um äußern Thore sind entflohn, sie stürmen Schon in den Hof! — D, rettet! rettet! Rosamunde. Rettet!

Gott! meine Kinder!

Georg.

Ha, Berrätherei!

(Am Fenfter.) Die Farbe kenn' ich. — Nun, beim großen himmel, Sie sollen einen schweren Kampf bestehn! Ich habe mich mit meinem Blut verpfändet, Ich muß sie retten, ober untergehn. — Komm't, wackre Briten, komm't! — D, weine nicht! Laß mich bas Recht, bas Du mir gabst, erwerben! Mich treibt mein Schwur, mich treibt die Kindespflicht, Der Bruder soll für seine Schwester sterben!

(Ab mit ben Anechten.)

## Reunter Auftritt.

#### Rofamunde. Johann. Gara.

Rosamunde (Johann, ber folgen will, zurudhaltenb).

Was wollt Ihr, Pring?

Johann.

Ihm nach!

Nosamunde.

Seid Ihr von Sinnen?

Nein, nein, Ihr bleibt!

Johann.

Lass't mich, ich muß ihm nach!

Rosamunde. Was soll der Anabe in dem Männerkampse? Ich lass' Euch nicht!

Johann.

Ha! bör't Ihr '8!

(Bum Genfter eilenb.)

Rosamunde. Sara! Sara!

Hol' mir die Kinder! schnell, um Gotteswillen! — Ach, meine Kinder! meine Kinder!

(Sara ab.)

Johann.

Da kämpfen sie! Georg sicht wie ein Löwe; Die kleine Schaar steht kilhn und felsenkest!

Die Feinde weichen. -

Rosamunde. Keig sind alle Buben!

Johann. Gerechter Gott!

Rosamunde.

Was ist 's!

Johann.

Georg stilrzt in die Aniee!

Rosamunde. Ist er verwundet?

Johann.

Tödtlich! Gott, er fällt

Und triumphirend brechen die Verräther Ueber die Leiche sich die Mörderbahn.

Sie stürmen in bas Schloß.

Rosamunde.

Ich bin verloren! Noch bist Du 's sicht. Ich fühl' der Nesle Geist

Johann. In meiner Brust. Ich bin ihr Erbe. — Ha! (Das Schwert vom Sarge reißenb.)

Der Bater giebt bas Schwert, der Sohn das Beispiel; Sie führen mich zum ersten Helbenwerke! —

a a consider

Auch mir kann Gott den Sieg verleih'n, auch mir! Der Arm ist schwach, das Herz fühlt Riesenstärke! (Er stürzt auf die Thur zu.)

Zehnter Auftritt.

Borige. Armand mit Anechten. Dann Gleonore.

Johann. Burud, Berräther!

Armand. Prinz, ergebt Euch!

Johann. Rur

Im Tode! (Sie fechten.)

Armand. Schon't bie Anabenfaust!

Johann. Du follst

Sie fühlen. (Sie fechten.) Armand. Rasender!

Eleonore (von außen). Bas hält Euch auf? -

Rasch in die Zimmer!

Armand. Pring Johann vertheidigt

Wie ein Berzweifelnder die Thüre.

Eleonore. Laff't boch feben,

Ob auch sein Schwert für mich geschliffen ist. (Hervortretend.)

Ergieb Dich, Anabe!

Johann. Himmel! meine Mutter!

Rosamunde. Die Königin? — Muth, Rosamunde, Muth!

Eleonore. Besetz't die Gange, daß uns nichts entkomme.

Wo ist die Buhlerin? — Ha, ist sie das?

Rosamunde. Wen suchst Du, Königin?

Eleonore. Dich, Dich allein!

Dich auf ber weiten Erbe, Dich allein!

Rosamunde. Du hast Dir fürchterliche Bahn gebrochen!

Eleonore. Also für diese ward ich aufgeopfert?

Die Larve machte mich zur Bettlerin!

Rosamunde. Ich nahm Dir nichts. War bas Dein Eigenthum,

Was Du noch nie besessen und genossen?

Mir nahmst Du Alles; schuldlos führte mich

Ein falscher Wahn zum Gipfel alles Glücks.

Ich bin erwacht, Du hast mich aufgedonnert,

Und schaudernd stand ich in der Wirklichkeit, Bis ich, mich opfernd, meine Schuld verklärte.

Elconore. Bergebne Heuchelei! Dein Spiel ist aus;

Der nächsten Stunde weih' ich Deine Seele!

Rosamunde. Ich bin in Deiner, Du in Gottes Hand;

Bollbringe, was Du barfst, ich kann 's nicht hindern.

Eleonore. Bist Du auch stolz. verwegne Buhlerin?

3d habe Mittel, Diesen Stolz zu brechen.

Rosamunde. Du nennst es Stolz? nenn' 's lieber Eitelkeit. Ich weiß, was mich von Deiner Hand erwartet, Und nicht ben Sieg gönn' ich Dir, Königin, Daß ich als Britin zittre vor dem Tobe! Eleonore. Weißt Du es so genau, was ich Dir will? In Deinen Augen steht 's mit glüb'nden Zügen, Rosamunde. Es zittert Dir mein Urtheil auf der Lippe; Doch sieh', ein stilles, freudiges Gefühl Mußt Du mir wider Willen boch gewähren. Rechtfert'gen kann sich Heinrich nimmermehr, Doch Deine That entschuldigt sein Gewissen. Nur heller bricht durch Deine Nacht sein Tag! Eleonore. Was, Dirne! wagst Du 's noch, mich zu verhöhnen? Rosamunde. Du kannst mich töbten lassen, Königin, Ich werde niemals mein Gefühl verläugnen. Ich fehlte, ja, doch wissenlos. Ich brachte, Als ich den Wahn erfuhr, mich selbst zum Opfer. Die Schuld ist frei, der Himmel ist versöhnt, Und Deinen Dolch erwart' ich ohne Schaubern. Hast Du gehofft, daß ich um's Leben bettle? Du irrst Dich, Königin, ich bettle nicht,

## Gilfter Auftritt.

(Sara tritt mit den Kindern aus der Seitenthure.)

Und bin gefaßt. — Gott! meine Kinder!

#### Borige. Gara. Die Kinder.

Eleonore.
Sind das die Nattern? — Neiß't sie von ihr los!

(Die Knechte wollen ihr die Kinder entreißen, die sich fest an die Mutter flammern.)

Rosamunde. Nur mit dem Leben nimmst Du mir die Kinder!
Eleonore. Gehorch't!

Rosamunde.
Serechter Gott! — Barmherzigkeit! —
Ou bist auch Mutter, laß mir meine Kinder!
Eleonore. Ist das Dein Stolz, verwegnes Weib?
Rosamunde.

Kaunst Du
Spott treiben mit dem heiligsten Gesühle?

Spott treiben mit dem heiligsten Gefühle? Eleonore. Nehmt ihr die Kinder! Rosamunde (wirft sich, die Kinder fest umschlingend, Eleonoren zu Jüßen).

Bott! — zu Deinen Flisen Lieg' ich, erbarme Dich! laß mir die Kinder! — Wenn Du noch menschlich fühlst in Deiner Brust, Wenn Dich ein Thier der Wilste nicht geboren, Wenn der Hyäne Wilch Dich nicht gesäugt — Barmherzigkeit! Hat doch einst einen Löwen Das Jammern einer Niutter so durchbrungen,

- - -

Daß er ben heil'gen Raub ihr wiebergab — Kannst Du graufamer sein und bist boch Mutter?

Eleonore. Die Nattern sind gefährlich wie die Schlange;

Ein rascher Druck macht mich von Beiben frei.

Rosamunde. Gerechter Gott! — was ist benn ihr Verbrechen? Noch keinen Traum nur haben sie beleidigt.

Laß ihnen boch das arme kleine Leben,

Nicht weniger kann man den Menschen schenken;

D, laß es ihnen! — Nenne mir ein Thal,

Wo ich mich vor dem Könige verberge.

Laß mich in Dürftigkeit, in Armuth schmachten,

Nur laß mich leben, laß die Kinder mir,

Und jeden Tag bet' ich fitr Deine Seele

Und segne Dich im letzten Augenblick.

Eleonore. Denkst Du mich so zu fangen, Heuchlerin? -

Reiß't ihr bie Kinder von ber Bruft!

(Es geschieht.)

Rosamunde. Barmherzigkeit!

Eleonore. Umsonst, Dir hat die Todtenuhr geschlagen!

Gebt ihr ben Becher! — Trinke!

(Gin Anecht reicht Rosamunden den Becher.)

Rosamunde.

Gift?!

Eleonore.

Nur schnell!

Denn sterben mußt Du boch!

Rosamunde. Ich trinke nicht!

Eleonore. Du trinkst! wo nicht, so stoß' ich biesen Dolch

In Deiner Kinder Herzen!

(Reißt die Kinder an sich und fest ihnen ben Dolch auf bie Bruft.)

Die Kinder. Mutter! Mutter!

Eleonore. Wähle! mein Dolch trifft gut.

Rosamunde. Halt' ein! ich trinke!

(Sie trinft ben Becher.)

Eleonore. Es ist gescheh'n! — Was schaubert 's mich?

Rosamunde. Ich fühl' 's

An meines Herzens wild emportem Schlage,

Es hat bald ausgeschlagen. — Laß mich noch

Die paar Minuten Mutter sein, ich werbe

Rur kurze Zeit zum letzten Segen brauchen.

Eleonore (läßt die Kinder mit abgewandtem Gesichte los). Ein Kind. Ach Mutter, bist so blaß!

Das andere. Sei heiter,

Wir möchten es gern auch sein. —

(Auf ben Sarg zeigenb.)

Sieh nur an,

Wie dort die vielen Kerzen fröhlich schimmern.

Rosamunde (fniet zwischen ihren Kindern nieder).

Kuff't mich, — es ist bas lette Mal, kuff't mich! —

So! Knie't auch nieber, faltet Eure Händchen Und betet still um Gottes ew'ge Hulb. Er fegne Euch mit feiner iconften Liebe, Er segne Euch zur höchsten Erbenfreude! Leb't bess're Tage, als die Mutter lebte; Seid glücklicher, als Euer Bater war! Die Kinder. Weine nicht, Mutter!

Rosamunde. Ha! Dein Gift ist schnell; Ich fühle meine letzten Pulse stocken. Kuff't mich noch einmal, Kinder, noch einmal!

Und bann leb't wohl! — ber Himmel sei Ench gnädig! (Sie finft zusammen.)

Sara. Sie sinkt! sie stirbt!

Rosamunde. Erbarm' Dich meiner Kinder:

Laß sie nicht bilßen, was die Muter that! — D, laß sie leben und ich will Dich segnen!

## 3wölfter Auftritt.

Borige. Armand. Dann Seinrich. Richard. Bohun und Johann.

Wir sind verloren! König Heinrich kommt! Armand. Mich wollt' ich rächen, und ich rächte ihn! Heinrich (fommt mit ben Anderen). Wo ist fie? - Sa! Sara. Bu spät! sie ist vergiftet! Beinrich. Giftmischerin!

(Stürzt auf Eleonoren.)

Dafilr zahlt dieses Schwert! Rosamunde (rafft sich mit ber letten Rraft auf und reißt bem Seinrich bas Schwert aus ber hand).

Beinrich! vergieb ihr, ich hab' ihr vergeben.

(Sie fintt zusammen.) Richard und Johann (fangen fie knieend auf).

Richard. Welch ein Geschöpf!

Beinrich. Sie lebt noch! rettet, rettet!

Rosamunde. Es ist zu spät!

Die Kinder. O, Mutter! Mutter!

(Sich über fie werfenb.)

Rosamunde. Gott! In Deinen Schutz befehl' ich meine Kinder,

In Deine Sand befehl' ich meinen Beift! (Gie ftirbt.)

Richard. Der himmel siegt!

Eleonore. Die Hölle steht vernichtet!

Heinrich. König ber Könige, Du hast gerichtet!

(Während ber Gruppe fällt ber Borbang.)

- s tate //

# Joseph Henderich,

ober:

Deutsche Treue.

Eine wahre Anekdote, als Drama in einem Aufzuge.

# Personen:

Ein Hauptmann von ben Jägern.
Ein Oberlieutenant von einem Linien-Infanterie-Regimente.
Ein Corporal
Ein Raufmann
Ein Wundarzt von Voghera.
Ein Bürger

[Die Handlung geht in Voghera am Abend nach ber Schlacht von Montebello vor (9. Juni 1800).]

#### Erfter Auftritt.

(Eine einsame Strafe in Bogbera. Ein haus mit Lauben, wo Thure und Fenfter verschloffen sind, macht den hintergrund. Links ein haus mit einer Stiege.)

Der Sauptmann, schwer an ber rechten hand verwundet, sitt neben bem Oberlieutenant, der besinnungslos auf der Stiege liegt.

Der Hauptmann. Rein Zeichen des Lebens. — Camerad, Du hast es überstanden! — Und doch! — das Herz schlägt noch. — Bei Gott! ich weiß nicht, ob ich mich barilber freuen soll. — Ja! bas Herz schlägt noch. — Wenn ich Hülfe schaffen könnte! — Rein, nein, ich barf es nicht wilnschen, seine Martern bauern nur länger; 's ist boch mit ihm aus. — Alle Häuser sind zugerammelt, die Bürger wagen sich aus Furcht vor den plündernden Franzosen nicht auf die Straße; vergebens habe ich an alle Thüren geschla= gen, Niemand will öffnen, Niemand uns aufnehmen. Mit meinem linken Urm kann ich ihn nicht weiter schleppen, er muß hier ster= ben! — — Seine Prophezeihung trifft ein. — Heute frlih, als er mit seiner Compagnie an mir vorüberzog, rief er mir ben großen Abschied zu; ich lachte, aber er hat doch Recht gehabt. — Bor meinem leichteren Blute muffen sich die Ahnungen scheuen, sonst hätte ich biese Nacht viel Erbauliches erfahren milffen von meiner Hand und meiner verlorenen Freiheit. Aber ich bin mit fo frischem und fröhlichem Muthe in's Keuer gegangen, als gab' 's gar keine Kugeln für mich; und nun sitze ich hier, gefangen, verwundet und noch nicht einmal verbunden! — Ich mag nicht in's Spital, bis ich weiß, was aus Diesem ba wird; er hatt' mir 's auch gethan. — Gefangen! 's ist boch ein verwünschtes Wort! — Gefangen! ich gefangen! — Ach was! ber Kriegswürfel fällt wunderlich; heute mir, morgen bir. Sie hätten mich auch nicht bekommen ohne ben verdammten Schuß; aber ber Henter mag fich mit einem linfen Urm burch fieben rechte schlagen! - Still, ba fommt Einer bie Straße herauf, wahrscheinlich ein Bilrger; vielleicht bilft er meis nem Cameraben.

## Zweiter Auftritt. Die Borigen. Gin Bürger.

hauptm. Salt! guter Freund!

Bürger. Was foll '8?

Hauptm. Seht her! hier liegt ein Sterbenber. Er ist vielleicht noch zu retten. Seid menschlich und nehmt ihn auf! — Bürger. Geht nicht! Hauptm. Warum nicht? —

Bürger. Weil 's nicht geht. — Habe zu Hause breißig lebenstige Gäste, die nichts zu essen haben, und keinen Platz obendrein; wo soll ich mit dem Todien hin?

Hauptm. Er ist noch nicht tobt.

Gürger. Wenn er schon im Sterben liegt, brancht er nichts weister als den Platz, wo er sterben kann; an Hilfe ist jetzt in der Berwirrung nicht zu denken. Den Platz zu sterben hat er aber hier weit bequemer als bei mir; haben sie mich doch selbst aus meinem Hause getrieben, und weiß Gott, aus was allem weiter!

hauptm. Ift benn fein Bundarzt in ber Rabe?

Bürger. Mein Gott, die haben alle Hände voll zu thun, auf dem Markte wimmelt 's von Sterbenden, Desterreichern und Franzosen — Alles durch einander! —

Hauptm. Es ist einer der bravsten Soldaten der ganzen Armee. Burger. Und wenn er der allerbravste wäre, ich kann ihm doch

nicht helfen.

Hauptm. Kann Euch Geld bewegen? — was verlangt Ihr, wenn Ihr ihn ausnehmen sollt? ich gebe Euch Alles, was ich habe.

Bürger. Wird wohl nicht viel sein! — Aber, wenn ich 's gut bezahlt bekäme — ein Hinterstillschen hätte ich wohl. —

Hauptm. Herrlich! Herrlich! -

Bürger. Ja herrlich hin, herrlich her! Nur erst das Geld, sonst ist 's mit der ganzen Herrlichkeit nichts.

hauptm. Hier! (Sucht nach ber Borfe.) Element! hab' 's gang ver-

geffen, die Voltigeurs haben mich rein ausgeplündert! -

Burger. Also fein Geld?

Sauptm. Geld nicht, aber Gotteslohn!

Bürger. Damit kann ich die dreißig hungrigen Chasseurs auch nicht satt machen. Hat der Herr kein Geld, so sass er mich ungesschoren.

Hauptm. Mensch! hast Du benn gar kein menschliches Gefühl

in Dir?

Bürger. Warum denn nicht, und obendrein noch ein verdammt lebendiges: das heißt Hunger. Erst muß ich satt sein, dann kommt's an die Uebrigen.

Hauptm. Er fiel für sein Baterland, er blutete für Euch, und

Ihr verschließt ihm grausam Eure Thüren! —

Bürger. Wer hat 's ihm geheißen? Sauptm. Seine Chre, sein Kaiser!

Hauptm. Seine Chre, sein Kaiser! Bürger. Da mag er sich von der Ehre füttern und vom Kaiser kuriren lassen — mich geht 's nichts an!

Hauptm. Schändlich! schändlich! — Der Mensch geht den Men-

schen nichts an!

Bürger. Treibt 's nur nicht so arg, sorg't lieber für Euch, Ihr seid ja auch verwundet. Geh't auf den Markt zu den Chirurgen.

Hauptm. Ich gehe nicht von der Stelle, bis ich weiß, was aus meinem braven Cameraden wird. — Wenn Hilfe möglich ist, will ich sie ihm bringen; ist sie nicht möglich, so soll ihm wenigstens eine österreichische Bruderhand die Heldenaugen zudrücken. —

Bürger. Nach Belieben, nur verlang't nicht, daß ich Euch Gesfellschaft leisten soll. Gehabt Euch wohl; ich muß sehn, wo ich alts backenes Brod und sauern Wein bekomme, sonst fressen mich die dreißig Vielfresser in einem Tage zum Bettler. (266.)

#### Dritter Auftritt.

#### Die Borigen (ohne ben Burger).

Hauptm. Schurke! — Weiß Gott, wäre ich bes rechten Armes mächtig gewesen, und hätte ich meinen Degen noch. — Hätt' ich meinen Degen noch! — Donner und Wetter, was ein baar Stunben thun! — Heut früh stand ich an der Spitze von hundert und zwanzig braven Burschen, die meinen Winken gehorchten, und jetzt barf mir solch' eine Krämerseele bas bieten! — Der verdammte Schuß! — Und wie ber Kerl jubelte, als mir ber Degen aus ber Hand sant! — Element, 's fängt jetzt an abscheulich in der Wunde zu brennen! — wie höllisches Feuer! — Der Arm wird wohl b'rauf gehn! — Nun! was ist 's weiter? — Hat mancher alte Bater sein einziges Kind zu den Fahnen geführt, hat manche hülflose Mutter ihre lette Stütze, ihren Sohn, bem Baterlande geopfert, was foll ich mich sperren, wenn 's an einen Arm geht. Miffte mir 's ja auch gefallen lassen, wenn sie mir 's Leben genommen hätten, und weiß Gott! ich hätt' es für meinen Kaiser, für meinen guten, gros gen Kaiser, rasch und freudig hingeworfen! — Still, rührt er sich nicht? — Ja, ja er kömmt zu sich, — er schlägt die Augen auf. - Camerad, willtommen im Leben! - Was siehst Du so starr um Dich? — Besinne Dich! — Erkenne Deinen Waffenbruder! Ich bin 's, Dein Freund; das ist Deines Kaisers Rock, das ist das Keldzeichen Deines Vaterlandes. Wir find zu Voghera; Du kannst gerettet werden, ber Felbherr wird uns anslösen.

Oberlieutenant. Bin ich gefangen?

Hauptm. Ja! — wir sind in Feindes Gewalt!

Oberl. Gefangen! -

Hauptm. Nun! laß Dir kein graues Haar barliber wachsen, bas ist den bravsten Soldaten schon passirt; die Kriegssortuna ist ein wunderliches Weib! —

Oberl. Warum nicht todt! — Warum nur gefangen? — Hauptm. 's ist doch um einen Grad besser. Der Tod läßt Keinen wieder auswechseln.

Obert. Wir find gefchlagen?

Hauptm. Nur zurückgebrängt. Der General Lannes hatte bie

Uebermacht zu sehr auf seiner Seite. Unser Corps mußte über bie Scrivia zurück. —

Obert. Zurück über bie Scrivia? -

hauptm. Still bavon! — Wie fühlst Du Dich jetzt? Schmerzt

Dich Deine Wunde fehr?

Oberl. Hättest Du mich mit einem Siegesworte geweckt, ich glaubte an Rettung; jetzt fühle ich, daß der Schuß tödtlich ist, und hab' auch keinen Wunsch mehr, zu leben.

Hauptm. Schone Deine Bruft. — Sprich nicht. — Vielleicht.

— Ein Wunder wäre nicht unmöglich, Deine Natur ist stark. Oberl. Der Körper ist 's gegen körperliche Leiden, aber er beugt sich dem Seelenschmerze.

hauptm. Still, folge meinem Rathe, sprich nicht fo viel.

Oberl. Soll ich die paar Minuten, die ich noch leben will und noch zu leben habe, in stummer Qual versammern? Nein, laß mich zum Abschied aus vollem Herzen zu Dir sprechen. Das scheisdende Leben drängt die letzten warmen Blutströme nach meiner Brust und giebt mir Kraft zum Reden. — Wie steht 's mit uns sern Cameraden?

Hauptm. Wie ich Dir schon gesagt, sie zogen sich zurück über die Scrivia. Casteggio und Voghera sind in des Feindes Hand.

Oberl. War 's ein ehrenvoller Rückzug?

Hauptm. Das will ich meinen! Die Truppen haben sich wie Löwen geschlagen. Nur diese Uebermacht konnte sie zum Weichen

bringen.

Obert. 's ist doch ein braves, herrliches Bolk, meine Desterreicher. Meine Leute hättest Du sehen sollen! Helden waren 's! Gestanden sind sie wie die Felsen im Meere. Gott lohne ihre Treue! Es werden nur Wenige von ihnen übrig sein.

Hauptm. Du hattest bie Vorposten? —

Oberl. Ja, Bruder. Als wir heut Mittag bei Casteggio anlangten und absochen wollten, kam, wie Du weißt, die Nachricht, Marschall Lannes sei nicht mehr weit und drohe uns anzugreisen. Ich ward mit meiner Compagnie und einem Zug leichter Reiter von Lobsowitz vorgeworsen, um den Feind so lange zu beschäftigen, bis das ganze Corps schlagsertig sei.

hauptm. So gut ward mir 's nicht! —

Oberl. Ich merkte bald, worauf es hier ankam und daß das Wohl des ganzen Armeecorps, vielleicht noch mehr, auf dem Spiele stehe. Kaum war ich bei dem Defile angelangt, wo ich Halt maschen sollte, als ich den Vortrab der Franzosen im Sturmmarsch anrücken sah. Mir hatte es schon den ganzen Morgen wunderbar schwer und ahnungsvoll auf der Brust gelegen, als wäre meine Zeit aus, als müßte ich heute dem Tode meine Schuld bezahlen. Als ich setzt die seindlichen Vajonette die Schlucht herunter blinken sah, ward mir's zur Gewisheit, heute würde meine Kugel geladen. Gedrängt von dem







Tobt! — tobt! — Rein, nein, er kann nicht tobt sein, er barf nicht tobt sein. — Hätte mir Gott mein Wagstück nur darum geslingen lassen, um seinen Leichnam zu finden? — Er muß wieder wach werden, damit ich ihm wenigstens die Augen zudrücken kann. — Das Halstuch muß auf! — So! — nun will ich sehen, wo ich Wasser sinde! Gott! laß mich alten Kerl nicht verzweiseln! — (Eilt ab.)

Oberl. (wacht auf). Ah! kann ich benn noch nicht sterben? — Roch immer nicht! — Tod, mach' 's kurz! wie lange soll ich mich auälen? —

Corp. (fommt mit Baffer im Belme). Dem himmel sei Dank, ba

bring' ich Wasser. — —

Oberl. Was seh' ich? — Henderich! — Sollte ich mich auch in Deiner Seele betrogen haben? — Deserteur? — Pfui! Pfui! Corp. Gott! er bewegt sich! — er lebt! Herr Oberlieutenant, mein theurer Herr! — Ach, die Freude! —

Obert. Weg von mir, verbittre mir nicht ben letten Augenblick!

Corp. Run ift alle Qual vergeffen! -

Obert. Bift Du gefangen? -

Corp. Rein, Berr Oberlieutenant! -

Obert. Wie famft Du hierher? -

Corp. Gott sei Dank! - ich bin besertirt! -

Oberl. Fort Schurke! laß mich nicht in meiner Todesstunde fluchen!

Corp. Um Christi willen, Herr Oberlieutenant! was ist Ihnen? Oberl. Elende Seele! — läßt sich durch eine Hand voll Duscaten versühren, seine fünf und dreißigjährige Treue zu brandmarken! — Aus meinen Augen!

Corp. Herr Oberlieutenant! Gie find fehr hart; bas habe ich

bei Gott nicht verdient! -

Oberl. Hast Recht! Du verdienst eine Angel vor den Kopf, Deserteur! —

Corp. Wenn Sie wüßten, warum ich besertirt bin!

Oberl. Kein Schurke ist so dumm, daß er nicht einen Grund

flir seine Niederträchtigkeit fände.

Corp. Herr Oberlieutenant, der Schuß, den ich da im Arme habe, thut weh; aber der Stich, den mir Ihre Worte in's Herz britken, der thut '8 zehn Mal mehr! —

Obert. Kert! mach' nicht solche ehrliche Augen! Spiele ben Schurken frei vor mir; ich bin gefangen und verwundet, und kann

Dir nichts thun.

Corp. Brechen der Herr Oberlieutenant einem alten ehrlichen Kerl das Herz nicht! Ich bin desertirt, ja, aber um Sie zu retten! Ich habe all' Ihr Geld bei mir; womit kann ich Ihnen am schnellsten helsen?

Obert. Menich!



Stimme im haufe. Gleich! gleich!

Corp. Muth, Herr Oberlieutenant! ber Schliffel knarrt schon im Schlosse.

Obert. Rettung ist boch nicht für mich.

Corp. Go ift 's wenigstens Erleichterung.

## Sechster Auftritt.

#### Der Raufmann (aus bem Saufe). Die Borigen.

Kaufmann. Womit kann ich helfen? Ich will Alles thun, was

in meinem Bermögen stebt. -

Corp. Herr! nehmt da den tödtlich blessirten Officier in Euer Haus auf; sorg't für einen Arzt, und Euch soll dafür Alles gehösen, was ich geben kann, diese Börse.

Kaufm. Sie sind ja Desterreicher!

Corp. Gefangene und bleffirte Desterreicher!

Kaufm. Uch, wie gerne wollt' ich belfen, aber ich kann nicht.

Corp. Warum nicht?

Raufm. Die Feinde find in ber Stadt, ich konnte -

Corp. Ungelegenheiten haben? Pfui, Herr, was gehen Euch Ungelegenheiten an, wenn Ihr einen Menschen retten könnt.

Kaufm. Aber -

Corp. Ist Euch das Geld nicht genug? — 's sind über hundert Ducaten.

Kaufm. Alles gut, aber —

Corp. 's ift Euch nicht genug? -

Kaufm. Das Golb —

Corp. Halt! Geld hab' ich nicht mehr, aber — hier hab' ich eine silberne Uhr, 's ist mein ganzes Bermögen — nehmt sie und rettet meinen Oberlieutenant!

Kaufm. Braver Mann!

Oberl. Heyderich, alte treue Seele! —

Corp. Besinn't Euch nicht lange, nehmt. — Ich brauche sie doch

nicht mehr, meine Zeit hat so bald ausgeschlagen!

Kaufm. Herr Corporal! Ihr Oberlientenant muß ein trefflicher Mensch sein, da er sich solche Liebe, solche Treue verdienen konnte. Behalten Sie Ihr Gold, behalten Sie Ihre Uhr; ich nehme Sie Beibe auf, geschehe mir auch beswegen, was da wolle!

Corp. Eure Sand, madrer Berr! - Gott fei Dank, mein Ober-

lieutenant wird gerettet!

Kausm. Sie sind Menschen, das sollte mir schon genug sein; aber Sie sind edle Menschen und Oesterreicher obendrein, und es ist Keiner besser österreichisch im Herzen, als ich — mein Haus ist Ihnen offen.

Corp. Ja, Herr! Desterreicher sind wir, Gott Lob! wir sind



wo mir vielleicht noch manche Freude blüht, wo ich noch manches Gute beginnen und vollenden kann? — Sind alle Pläne mit einem verlornen Treffen untergegangen? — Beim ew'gen Sott, ich fühl' 's, ich habe noch Ansprücke an diese Erde, ich habe noch eine Stimme in der Entscheidung des Lebens. — Wer edle Menschen um sich sieht, die seinem Herzen verwandt sind, der muß ja ungern aus ihrer Nähe in die Einsamkeit des Grabes gehn.

Corp. (aus dem Hause mit einer Flasche Bein und einem Glase). Hier, Herr Oberlieutenant, einen frischen, kräftigen Trunk Wein. Der wird neues Feuer in Ihre Adern gießen. Nur zu! — So!

Hat 's geschmeckt?

Oberl. Ein erquickender Zug! — Du hast doch schon getrumken? —

Corp. Rann warten.

Obert. Roch nicht getrunken? Warum?

Corp. Ich habe keinen rechten Durst, 's mag wohl von der Müdigkeit herkommen; es wird sich schon wieder geben!

Oberl. So setze Dich. — Haft Du Fieber? —

Corp. Gott behitte!

Oberl. Gieb mir noch einen Schluck! — So! ich banke. —

Nun erzähle mir doch endlich, wie kamst Du nach Boghera?

Corp. Ich war schon mit über die Scrivia hinüber, als ich ben völligen Rückzug unsers Corps erfuhr. Jetzt mußt du zu deinem Oberlieutenant, das war mein erster Gedanke.

Obert. Wackerer Camerad!

Corp. Ich machte also rechtsum, ging zurück und fragte alle vorüberziehende Regimenter nach dem unsrigen, bis ich es endsch fand. Wo ist mein Oberlieutenant? rief ich. Todt! schrie mir einer entgegen; todt! schrie ein anderer, ich habe ihn fallen sehn.
— Er liegt mit achtzig Mann seiner Compagnie in den Testleen. Gott tröste ihn! rief ein Dritter. Mir wollte das Herz brechen, aber ich hosste noch immer; wußte ich doch, wie Viele noch leben, die Alle sitr todt ausgeschrieen wurden.

Oberl. Biel beffer ift 's boch nicht.

Corp. Endlich sah ich einen Mann von unserer Compagnie. Wo ist unser Oberlieutenant? schrie ich ihn an. Der hat 's überstanden, war die Antwort; sie haben ihn im Streit zurückgetragen, nachher ist er auf dem Felde todt liegen geblieben. Dennoch gab ich Sie noch nicht verloren; ich war sest überzeugt, Sie müßten noch leben. Wie wahnsinnig lief ich nun durch alle Reihen; habt ihr meinen Oberlieutenant nicht gesehn? war meine ewige Frage. Neberall ein "Nein" oder ein "Todt." — Schon wollte ich verzweiseln, da rief endlich ein hervorsprengender Husar: ein Osse eier von unserm Regiment liege in Vogbera tödtlich verwundet und werde die Sonne wohl nicht mehr untergehen sehn. — Das

mußten Sie sein; schnell war mein Entschluß gefaßt, Sie zu retten, und wär' 's mit Gefahr meines Lebens.

Obert. Ebler Denich! —

Corp. Die Compagnie = Casse übergab ich bem Major, ber eben vorüberritt, und lief zur Scrivia zurück. Dort schlich ich mich burch unsere Vorposten, sprang in den Strom und schwamm durch!

Heyderich, Heyderich! wenn ich Dir das je vergesse! — Obert. Schon gut, Herr Oberlieutenant, schon gut! Unsere Corp. Leute am Ufer, Die mich für einen Deserteur hielten, feuerten auf mich, einer streifte mich da am Arme; aber was that '8? ich kam boch hinüber. — Ich ein Deserteur! ich übergehen? Da hätte ja ber Herr im himmel mit bem Blit brein schlagen milffen, wenn ich alter Kerl noch zum Schurken werden wollte.

Oberl. Und ich habe Dir bas zutrauen können? -

Corp. Sapperment! ja! Run seben Sie, Herr Oberlieutenant, hab' ich richtig schon vergessen, sonst hätte ich 's nicht erzählt! — Kurz, ich kam hinüber. "Qui vive!" schrie mich ein französischer Borposten an; "Deferteur!" antwortete ich, und man ließ mich ungehindert weiter. Ich lief mehr, als ich ging. So kam ich nach Boghera, wo ich lange Zeit vergeblich auf dem Markte unter ben Todten und Sterbenden suchte, bis mich bas gute Glück in diese Straße zog. Und jett hab' ich Sie wieder, und Sie werben gerettet. — Herr und Gott! ich will ja nun herzlich gerne sterben! weiß ich boch, mein Oberlieutenant ist versorgt.

Oberl. Camerab! ich bin Dein emiger Schuldner! mir die Hand — ach was — laß Dich lieber recht brüderlich um-

armen, Du treues, chrliches Herz! Komin!

Corp. Herr Oberlieutenant! -

Obert. Romm, Kriegscamerab!

Corp. Wird sich nicht schicken! Obert. Mach' keine Faxen und komm an mein Herz, alter

Anabe!

Nun, wenn 's benn einmal so sein soll. (Umarmt ihn.) Corp. Herzens = Oberlieutenant! lachen Sie mich nicht aus, aber ben Kuß geb' ich nicht für all' Ihre Ducaten! —

# Achter Auftritt.

# Die Borigen. Der Raufmann und ber Bunbargt.

Kaufm. Hier, Freund! hilf, wenn Du noch helfen kannst; es ift ein Ehrenmann.

Das weißeich voraus, wenn ich den Rock sehe. — Herr

Oberlieutenant?

Wollen Sie mir helfen? —

Wund. So viel ich kann.

Corp. Nur rasch, nur rasch! ba ift feine Zeit zu verlieren! -

Wund. Wo ift bie Bunbe?

Oberl. Sier.

Wund. War ber Blutverluft ftart? -

Obert. Daritber kann ich nichts bestimmen, da ich erst vor einer halben Stunde wieder zur Besinnung gekommen bin.

(Der Bunbargt fniet vor ihm nieber und untersucht bie Bunbe.)

Corp. (zum Kaufmann). Herr! was halten Sie bavon? macht er ein bedenkliches Gesicht? — wird mein Oberlieutenant gerettet werden?

Kaufm. Ich hoffe! — mir scheint, ber Wundarzt ist nicht ängst= lich; — übrigens ist ber junge Mann sehr geschickt in seinem Fache, und wird gewiß Alles anwenden, um den braven Officier zu retten.

Corp. Warum ich das nicht auch kann! — Herr Gott! das sollt' ich verstehen! — das wär' eine Freude! — Herr! fragen Sie doch, — was er benkt, ob er glaubt — —

.Kaufm. (zum Bunbarzt). Run?

Wund. Gefahr ist wohl ba, doch Rettung wahrscheinlich; ich glaube versichern zu können, ber Herr Oberlieutenant kommt bavon!

Corp. Bictoria! mein Oberlieutenant kommt davon! — Herzensstoctor, ist's wahr? — Bictoria, Bictoria! Nun, so danke ich Dir, großer Gott! daß Du mir mein Bischen Kraft noch so lange geslassen hast; jetzt mag 's zusammenbrechen; ist doch mein Oberslieutenant gerettet! — Victoria! er kommt davon! —

Oberl. Gute, treue Seele!

Wund. (zum Kaufmann). Eile jetzt, Freund, und bereite für den Oberlieutenant ein Stilbchen mit einem guten Bett; dann wollen wir ihn hinauf schaffen, und gute Kost, gute Pflege und die gute Natur sollen gewiß ihr Recht behaupten.

Kaufm. Ich eile.

(M in's Saus.)

Oberl. Herr Doctor, vor allem untersuchen Sie meinen braven Corporal da. Er hat einen Schuß im Arm, und hat ihn für mich bekommen. Berbinden Sie ihn auf's Beste! —

Corp. Erst Sie, Herr Oberlieutenant! —

Oberl. Sobald ich im Zimmer bin, nicht eber.

Wund. Lassen Sie boch sehn, Herr Corporal.

Corp. 's ift nichts.

(Der Wundarzt untersucht die Wunde.)

Obert. Mun?

Wund. Die Verletzung ist bedeutend. Corp. Gott behitte! — (Leise.) Stille!

Wund. Gefährlich.

Corp. (leise). Stille boch, still!

Wund. Ihr Buls ift fehr angegriffen.

Oberl. Mein Gott! ber alte Mann, die Erhitzung und ber Sprung in die Scrivia!

Corp. (leise). Element, schweigen Sie boch! —

Wund. Rein, Herr, hier ift viel auf bem Spiele; minlen Sie mir, wie Gie wollen. Ihre Lebensfräfte find zerrüttet.

Oberl. Und das Alles für mich!

Corp. Sein Sie außer Sorgen, ich habe eine tilchtige Natur. Oberl. Herr des Himmels! Peyderich, Du wirft blaß. Berderick!

Mund. Es wird ihm schwindlig! —

Corp. Einbildung! ich stehe noch fest auf ben Fiisen.

Wund. Sie gittern ja - fegen Sie fich!

Oberl. Joseph, was ist Dir? -

Corp. Ich glaube, 's wird mit mir nicht viel mehr sein.

Oberl. Gvit! wie verstehst Du das? - Wund. Ich fürchte, ich fürchte —

Corp. Gerad' berans, liigen mag ich toch nicht zu guter lett: mir wird so schwarz vor ben Angen; ich glaube, ich hab' es bald überstauben.

Obert. Denderich!

Wund. Ich hab' 's geabnet. Der alte Körper, Die ungeheure Anftrengung, die plötliche Erfältung, ber Schuff, ter Blutverluft — Oberl. Retten Sie, Herr Doctor, retten Sie! -

Wund. Ich glanbe, es ist vergebens. Das Grab fordert eine längst verfallne Schuld.

Obert. Er war jo ein braver, braver Coldat, und foll jo elend

sterben, nicht in rühmlicher Schlacht bei seiner Kabne!

Corp. Riibmlich? — Herr Oberkientenant, ich sterbe zwar nicht bei meiner Fabne, aber ich sterbe boch für meine Fabne; benn ich habe meinem Raiser einen wackern Officier erbalten, und ich bin stolzer baranf, als wenn ich bas Feldzeichen gerettet bätte. laffen sich wieder sticken und vergolden, solch einen Helden, wie meinen Oberlieutenaut, findet man sobald nicht wieder.

Wund. Fühlen Sie Beängstigungen auf ber Bruft?

Corp. 's will mir fast bas Herz abbricken! —

Wund. Denken Sie an Gott!

Corp. Mit meinem Heitand bab' ich beute früh schon abgereche net; ich branche nur Abschied von meinem Oberlieutenant zu nehmen.

Obert. Joseph! Joseph, Du stirbst für mich! —

Corp. Meine Angen werben ichwach! - Wo ist Ihre Sand? Ihre Hant, Herr Oberlieutenant! — Geben Sie mir sie zum letsten Male. — So! — Leben Sie wohl! — Ein Testament brauch' ich nicht, Kinder hab' ich nicht, habe nichts, als Die Uhr; Herr Oberlieutenant, nebmen Gie sie als ein Andenken von einem alten ebrlichen Kerl, der Ihnen tren gewesen ist, tren bis in den Tod! —

Oberl. Mans ich um diesen Preis gerettet werden!

Corp. Und wenn Sie wieder in's Baterland fommen, sagen Sie es meinen Cameraben, bas ift mein letter Wille: fagen Sie

es meinen Cameraden, ich sei kein Deserteur, ich sei gut österreichisch geblieben bis in's Grab, und habe meinem Kaiser brav gedient und sei als ein ehrlicher Kerl gestorben! —

Oberl. Du wirft leben im Gedachtniffe aller Guten.

Corp. Herr Doctor, versprechen Sie mir 's noch einmal, daß mein Oberlieutenant bavon kommen soll.

Wund. Mit Gottes Hülfe zweifle ich nicht an seinem Aufkommen. Corp. Nun, so brecht, ihr alten Augen, brecht! — Bictoria! ich habe meinen Oberlieutenant gerettet! (Stirbt.)

Oberl. Um Gotteswillen, er finft gufammen!

Wund. Um nie wieder aufzustehn! -

Oberk. Hat er vollendet? Wund. Seine Zeit ist aus!

Oberl. Lassen Sie mich zu ihm! — Da kniee ich in Schmerz und Begeisterung vor Dir, Du todter treuer Freund! — Baterland, sieh her! solche Herzen schlagen in deinen Söhnen, solche Thaten reisen unter beiner Sonne! — Baterland, du kannst stolz sein!

(Der Borhang fällt.)

## Die Braut.

---

n to library

1

Ein Lustspiel in Alerandrinern, in einem Aufzuge.

### Personen:

Graf Solm, ber Bater. Graf Solm, ber Sohn.

(Ein Zimmer in einem Gafthause, rechts zwei und links eine Thur. Im hintergrunde der Haupteingang.)

### Erfter Auftritt.

Der Bater (fommt aus ber Thure links).

Nater. Triumph! fie willigt ein, will Herz und Hand mir schenken, Will meine Gattin sein! Ach, wie mich bas entzückt! — Doch warum wundr' ich mich? — Wer kann ihr das verbenken? Wenn sie mich glücklich macht, ist sie nicht auch beglückt? — Ich bin ein reicher Mann — jetzt eine seltne Waare! Erst funfzig, und bas sind der Männer beste Jahre. Mich schätzt und liebt der Fürst, bei Hofe gelt' ich viel. -Ich frage, spielt sie wohl mit mir gewagtes Spiel? Ja, wollte sie auch jetzt mit ihrem Jawort fargen, Ganz unbegreiflich wär' 's! — Mir könnte man 's verargen. An Stand und Reichthum ist sie mir burchaus nicht gleich; Doch ist sie benn nicht schön? ist das nicht mehr als reich? Und gilt denn vornehm sein so viel als Reiz der Jugend? So viel als gutes Herz? — Ja, apropos, die Tugend? Daran benk' ich zuletzt! — D, du verdorb'ne Welt! — Ich will ja eine Frau, ich suche ja kein Gelb; Mit einem Stammbaum kann ich mich boch nicht vermählen, Und ist ein Weiberkuß nicht mehr als Thalerzählen? 3ch geb' ihr Geld und Stand, sie giebt mir ihre Liebe: Die Frage war' nicht leicht, bei wem bas Bagftild bliebe? -Die Sache ging fo schnell, man wird bei hofe staunen; Da heißt 's gewiß: "Das ift so eine seiner Launen." "Er bleibt ein Sonderling." — Ja, staun't und wundert euch! Ich werbe gliicklich sein, das Andre gilt mir gleich. — Was Fritz wohl sagen wird! — Ei, eben benk' ich b'ran, Mein Sohn — der Fritz — ja, ja, der kommt schon morgen an. Nun, ich din recht gespannt. — Ich ließ im zweiten Jahre Ihn auf dem Schloß zurlick. Mein Weib lag auf der Bahre, Berzweifelnd wollt' ich mich in Ginfamkeit begraben; Zum Gluck erbarmte sich die Schwägerin des Knaben, Und zog ihn liebreich auf. Ihr Mann war Officier; Sie ging nach Preußen nach, das Kind ließ nicht von ihr. Mir war das herzlich lieb; benn alles Kindersorgen Ist mir in Tod fatal! Da wußt' ich ihn geborgen, Ließ ihn mit Freuden ba. Er hat brei Jahr studirt, Doch schreibt man eben nicht, ob er viel profitirt. 34

Bon lojen Streichen mag er wohl bas Meiste wissen, Denn Schulben hab' ich boch genug bezahlen miffen; Zwar, ist er auch nicht ganz, wie ich ihn mir gedacht, Wenn er nur übrigens bem Vater Chre macht. — Wie er wohl aussehn mag? — Ei nun, bas wird sich zeigen; Er kann nicht häßlich sein, er soll bem Bater gleichen. — Doch hab' ich jett die Zeit, so mit mir selbst zu plaudern? Freund, mit dem Ch'contract ift 's nicht galant zu zaudern; Die erste Liebe trant der Schwilre leichtem Gis, Doch bei bem zweiten Mal will man 's gleich Schwarz auf Beiß. Gin schriftlich Instrument! Man fann 's ja nicht verdenken; Warum nicht Siderheit, will man ein Berg verschenken, Wenn man 's beim Gelb verlangt? Ach du gerechter Gott! Die Herzen machen ja noch oft genug banf'rott. Drum, will ein weiser Mann unangefochten bleiben, Er läßt die Bartlichkeit sich im Contract verschreiben. In andre Forderung will ich mich nicht verwickeln, Doch Zärtlichkeit gehört zu meinen Sauptartikeln. (Er geht in die Thur rechte ab.)

### 3weiter Auftritt.

Der Sohn (fommt burch bie Sauptibur).

Back' meine Sachen aus, Johann! Auf Num'ro Achie! (Er wirft den Mantel ab.) Ich bin noch frilher hier, als ich mir selber dachte; Mein Vater trifft gewiß erst morgen Abends ein. Wie er mich finden wird; — er wird betroffen sein! Ich bin passabel hübsch, das kann mir Niemand nehmen, Bin immer gut gelaunt, er braucht sich nicht zu schämen; Und furz, der Herr Papa legt Ehre mit mir ein, Das wird ihm angenehm, mir nicht zuwider sein. — Doch etwas Wichtigers hab' ich mit mir zu reden. — Wie will ich heute nun die langen Stunden tödten? Was fang' ich Aermster an in dieser kleinen Stadt, Die weber Kaffeehaus, noch ein Theater hat? DULIN TENT Wär' nur ein schönes Kind wo irgend aufgetrieben, Aus Langerweile wollt' ich mich sogleich verlieben. Wer weiß, ob der Papa nicht schon für mich gewählt, Dann sind die Stunden meiner Freiheit schon gezählt, Und hohe Noth ist es, wenn ich es recht bedenke, Daß ich mein Herz vorher ein paar Mal noch verschenke, Ch' es ber Herr Papa, Macht seines Amts, gethan. — Ein armes Männerherz gleicht einem Kraftroman. Wie ist man erst gespannt, wenn er ganz neu erschienen! Man reißt und zankt sich drum in Lesemagazinen.

Doch diese Wuth ist kurz, bald läßt der Eifer nach, Und müßig steht er da, das währt wohl Jahr und Tag; Dann fällt 's. wohl einem ein, das alte Werk zu lesen, Er hört erstaunt, es sei so int'ressant gewesen; Drum ist nicht selten noch die Freude herzlich groß, Wird man das Ding zuletzt bei Käseweibern los. Für alle Zeiten bleibt 's ein ausgemachter Satz: Ein Schatz im Kasten ist kein eigentlicher Schatz; Man muß sein Exemplar viel tausend Mal verborgen, Und für das Uebrige läßt man den Himmel sorgen.

(Man hört im Zimmer links folgendes Lied zum Pianoforte singen:)

Muthig durch die Lust des Lebens, Muthig durch des Lebens Qual! Deine Sehnsucht ist vergebens Nach dem höhern Ideal.

Gern gehorsam jedem Triebe, Trotz' allein der Leidenschaft; Selbst nicht die Gewalt der Liebe Zilgle deine freie Kraft.

Vorwärs zu bem neuen Glücke Durch der Tage bunte Reih'n; Greife fühn zum Augenblicke! Nur die Gegenwart ist dein.

Sohn (mahrend bes Gefanges). Was hör' ich? — welch ein Ton! — welch liebliches Organ! Die Stimme klingt so voll an's volle Herz heran! Mit welcher Leichtigkeit vermählt sich Wort und Klang! Ein wahrer Ohrenschmaus! Das nenn' ich boch Gefang! Das Lied gefällt mir wohl: ber mahre Weg zum Glücke Ist kühn, das Leben folgt dem raschen Angenblicke. Wer nach ber Zukunft hascht, ber kann nicht glicklich sein, Und freudig ruf' ich 's nach: die Gegenwart ist mein! -Wer wohl die Säng'rin ist? aus welchem schönen Munde Die süße Stimme spricht? — Ich bin zur guten Stunde Hier angelangt; bei Gott! ich seh' es beutlich kommen, Es wird in turzer Frist ein Berg mit Sturm genommen! -Könnt' ich bas Himmelskind von Angesicht nur sehn! — Da ist das Schlisselloch. — Gewiß, so muß es gehn; Solch Augencontreband sind Amors schönste Rechte. Daß ich nur ungestört ein wenig lauschen möchte! (Er will durch's Schlüffelloch fehn.)

### Dritter Auftritt.

Der Bater (aus bem Cabinette rechts). Der Cohn.

Sohn. Berbammt, es kommt Jemand! (Er zieht sich von der Thüre zurück, doch behält er sie immer im Auge.) Vater (bei Seite). Ich hörte laut hier sprechen.

Was mag 's gewesen sein?

Sohn (bei Seite). Den Hals möcht' ich ihm brechen!

Unter (bei Geite).

Sieh doch, ein junger Mann! Er blickt mich finster an, Als hätt' ich wirklich ihm was Boses angethan.

Sohn (bei Scite).

In biesem schlimmen Fall erlaub' ich jebe Waffen,

Denn mir liegt Alles dran, ihn aus bem Weg zu schaffen.

Wie fang' ich 's an?

Onter (bei Seite). Er sieht mir sehr verbächtig aus. Was er im Saale will? Ich hätt' es gern heraus. — Wie? hab' ich recht gesehn? er schielt nach jener Thüre.

Sohn (bei Seite). Db er am Ente geht, wenn ich ihn recht fixive?

Probiren könnte man '8.

(Pause, in welcher ber Sohn den Vater scharf ansieht.) Vater (laut). Was seh'n Sie mich so an?

Bohn. Es ist nun meine Art, und Reinem liegt baran.

Vater (bei Seine). Das ist ein Grobian, ein wahrer Eisenfresser! Ich werde höflich sein, vielleicht gelingt mir 's besser.

Es soll mich herzlich freu'n, wenn ich Sie int'ressire.

Sohn. Dich int'reffirt nur Gins.

Nater. Dies Eins ist?

Sohn. Eine Thure:

Vater. Recht wunderbar! (Bei Seite) Berbammt der Mensch gefällt mir schlecht!

Sohn (bei Seite). Was er nur überlegt?

Vater (laut). Sie sind gewiß nicht recht.

Sohn. Ich bin recht sehr verbunden.

Nater. Gie suchen sicherlich -

Sohn. Gesucht und schon gefunden.

Valer (bei Geite).

Gefunden? — Ei verwünscht! (Laut) So sind Sie joon bekannt? Und wünschen nur —

Sohn. Ganz recht! (bei Seite) Dich selbst in's Pfefferland! Pater.

Was ware benn Ihr Wunsch? und könnt' es mir gelingen —?

Sohn.

Das glaub' ich gern. — Ich will 's in eine Fabel bringen.
(Bei Seite)

Bielleicht behorcht sie uns, und weiß bann, was ich meine.

Vater. 3ch bin gang Ohr.

Sohn (febr laut und manchmal ber Thure gugemanbt).

Wohlan! — Ich saß im Buchenhaine, Der Abend war recht schön, als mir ein Zauberklang Bon unbekanntem Mund zum tiesen Herzen brang; Es war ein Himmelston, ja, ganz Gefühl, ganz Seele! Und unverkennbar blieb das Lied der Philomele.

Dater (bei Geite).

Wie er das Wort betont! — Und er erzählt so laut, Als hätt' ich kein Gehör. — Gält' es wohl meiner Braut?

Sohn (bei Seite). Gewiß, er merkt den Spaß. — (Laut) Ich war ganz wonnetrunken, Und in den schönsten Tranm des schönsten Glücks versunken; Da kam ein alter Spatz zum Unglück mir dazwischen, Fing an, nach seiner Art zu pfeisen und zu zischen.

Vater. Ein alter Spatz? So, so! (Bei Seite) Berbammt! bas geht auf mich.

Fohn. Wenn sonst ein Sperling singt, so ist mir 's lächerlich, Nur jetzt verwünscht' ich ihn; die süßen Töne schweigen, Bergebens such ich auch den Sperling zu verscheuchen. Die Rachtigall singt wohl, fliegt nur der Spatz zurstef; Doch unbekümmert pfeift er sein Trompeterstück. D, du verdammter Spatz! — Hier ist die Fabel aus. Man suche die Moral sich gütig selbst heraus.

Vater. Filr das Geschichtchen bin ich Ihnen sehr verbunden, Ich denke auch, daß ich den rechten Sinn gefunden. (Bei Seite)

Er meint boch meine Brant. Das wär' ein bummer Streich! Ich hole ben Contract, sie unterschreibt sogleich, Dann ist sie mir gewiß, ich kann mit Ruhe schweigen.

Vater. Mit Freuden, junger Herr! boch noch ein Wort zuvor: Ergötzt die Nachtigall mit süßem Lied Ihr Ohr, So rath' ich Ihnen, sich bei Zeiten zu bequemen, Des Spatzen Pfeiferlied mit in den Kauf zu nehmen; Die Hoffnung wär' umsonst und nur auf Sand gebaut; Denn Philomele wird des alten Sperlings Braut.

(Er geht in die Thür rechts ab.)

### Bierter Auftritt.

Der Gohn (allein).

Sohn. Des alten Sperlings Braut? — Der Spaß wär' ohne Gleichen! Er benkt in seinem Sinn, ich soll bie Segel streichen; Doch prosit, bester Herr! bas taugt in meinen Plan. Erwünschtes Ungefähr! vortrefflicher Roman! Drum war er so erzürnt auf meine schöne Fabel! D, wunderbares Glück! ber Streich ist admirabel! Und fäm' ein ganzes Heer von Sperlingen dazwischen, Jetzt hab' ich erst recht Lust, die Schöne wegzusischen. Doch, bin ich nicht ein Thor? Ich schlage mich herum, Und weiß am Ende ja nicht eigentlich, warum? Vorher muß ich sie sehn! das wird man billig finden, Und ist sie schön, so kann ein Blick mein Berg entzünden. Wie aber muß sie sein, wenn sie mich fesseln soll? Ich will kein Ideal, der Wunsch wär' gar zu toll; Doch soll ein Mädchen mich mit Liebesgluth entzücken, Drei Dinge müssen sich vereinen, sie zu schmücken: Zuerst ein kleiner Fuß. Seh' ich ein Mädchen gehn, So wird vor Allem nur auf ihren Fuß gesehn, Und ist der nett und klein, und zierlich ausgeschmilckt, So folg' ich ihr gewiß, und bin schon halb entzückt. -Sodann ein schöner Arm. Er darf durchaus nicht fehlen, Soll ich das Mädchen mir zu meiner Gattin wählen; Denn, wen ein solcher Urm, wenn er Guitarre spielt, Nicht schnell begeistern kann, der hat noch nie gefühlt! — Das Dritte, was ich will, ist's Wichtigste von allen; Denn ohne dies kann mir nicht Fuß, nicht Urm gefallen: Ein schönes Auge bleibt der Reize höchstes Glück, Und Benus ist nicht schön mit einem matten Blick. — Also ein kleiner Fuß, ein seelenvolles Ange, Ein schön geformter Urm ist Alles, was ich brauche. Und wenn dies Kleeblatt sich in Philomelen eint, So setz' ich Alles bran, bis mir bas Glück erscheint. Jett kann ich ungestört bas Feld recognosciren, Den Posten nehm' ich ein, will keine Zeit verlieren. (Er sieht burch's Schlüffelloch.) Sie ist allein und schreibt, den Rücken bergewandt. Wie ist 's mit Rum'ro Eins? — Der Fuß ist gang carmant, Und jeder Tadel schweigt. Er ist so zierlich klein, Bei Amors ganzer Macht, er kann nicht schöner sein!

Und Num'ro Zwei? — ber Arm? — Er scheint so voll geründet,

Er hebt sich graziös, wie man nur weu'ge findet. -

Run sehlt noch Num'ro Drei, das Andre wär' geprüft:

Cont

Doch sieht sie sich nicht um, und scheint mir sehr vertieft. Wie wär' 's — ich poche an, sie wird das Köpschen drehen, Dann kann ich ihr ja leicht in's liebe Antlitz sehen; Und ist das Ange schön — und könnt' es anders sein? — So setz' ich Alles d'ran. — Ich poche. (Er thut es.)

Eine weibliche Stimme (im Cabinet). Nur herein! Sohn. Welch wunderschöner Blick! Ein ganzer Himmel tagt In diesem Augenglanz. — Nun sei der Sturm gewagt! (Er eilt in das Cabinet links ab.)

### Fünfter Auftritt.

Der Bater (burd) bie Ehure rechts.)

Das Feld ist leer, ber Feind hat sich zurückgezogen; Vater (allein). Borüber ist die Furcht, ich athme wieder frei! Der Augenblick ift ba, bie Stunde mir gewogen; Wer weiß, bleibt mir bas Glud noch lange so getren. -Der unverschämte Mensch mit Fabel und Moral, Stand unbeweglich da zu meiner größten Qual. Mit einem alten Spatz mich höhnisch zu vergleichen! Wie brachte mich das auf, und dennoch mußt' ich schweigen; Denn hätt' er meinem Ton den Aerger angemerkt, Der freche Uebermuth wär' nur badurch gestärkt. -Ja, unfre jungen Herr'n! Man muß die Achsel zucken, Sie haben nichts zu thun als Andern abzugucken, Wo ihre Perle liegt. Solch windiger Patron Träumt sich, wenn er nur kommt und sieht, da siegt er schon. Er prahlt mit Gunst und Glud, das er doch nie genossen; Schimpft Treue, Redlichkeit und Tugend Rinderpossen; Denn keine Tugend giebt 's, so raisonnirt ber Held, Die, wenn der Rechte kommt, nicht wie die andern fällt; Und feine Treue giebt 's für eng' verschlung'ne Sanbe, Die ihren Preis nicht hat, um ben sie brechen konnte. -Vortreffliches System! — War 's boch zu meiner Zeit Mit ber Philosophie noch lange nicht so weit. -Begreifen sie es benn, wie ein gesetzter Mann Für junge Mädchen noch Int'resse haben fann? Soll nur ein Milchbart sich mit Siegeszeichen schmilchen? Liegt etwas Tief'res nicht in ernster Männer Blicken? Wohl zum Berlieben ist ein solcher Kant genug: Doch Chestand will Ernst, bas ist ein alter Spruch. — Mein Sohn ist sicherlich nicht frei von bummen Streichen, Doch solchem Gecken wird er ganz gewiß nicht gleichen, Das liegt in seinem Blut. Wenn auch ber Apfel bricht, Und weit vom Stamme fällt, vom Stammbaum fällt er nicht.

Bohn. Ja wohl verdient er bas; boch lern' ich ihn erst kennen, Will ich beim nächsten Gang ihn auch zu Boben rennen.

Das wäre boch zu schlimm; er will es nur gestehn:

Er hat das hohe Glück, vor dem Rival zu stehn.

Sie? Sie? Sohn.

Vater. Ja, ich l

Sie selbst? Sohn.

Dater. Nun, ist 's etwa nicht möglich?

Das wär' ber größte Spaß; ich gratulire höchlich! Sohn.

Vater. Mein Herr! ich frage Sie, was ist benn ba zu lachen?

Was foll ber spött'sche Blick und bas Gesichtermachen?

Theilnahm' an Ihrem Gliich. Wenn ich recht fröhlich bin, Sohn.

So recht aus voller Bruft, muß ich Gesichter ziehn.

Ich frage Sie im Ernst, bin nicht gelaunt zum Spaße: Was geht mein Glisch Sie an? was rümpfen Sie bie Nase?

Sohn. Sie fragen mich im Ernft?

Dater. Zum Teufel, ja!

Sohn. Recht schön!

Sie wollen wieder Ernft, Ihr Wille foll gescheh'n.

Daß ich aufrichtig bin, bavon gab ich schon Proben.

Dater. Ja, was zu loben ist, muß man am Feind auch loben.

Sohn. Bur Fabel von bem Spatz und von ber Nachtigall

Geh' ich zurilck, und Sie verstehn 's auf jeden Kall.

Die Kunft belohnt sich schlecht in unsern kargen Tagen,

Noch immer bleibt der Geift gefesselt an den Magen;

Und Philomele hat — verloren im Gesang -

Des Irdischen nicht Acht, es fehlt ihr Speif' und Trank;

Und barum schweigt fie wohl. Da kommt ber Spatz geflogen;

Der alte Sperling ist der Nachtigall gewogen,

Und bietet ihr sein Nest voll reicher Beute an,

Wenn sie aus Dankbarkeit ihn treulich lieben kann.

D'rauf sinnt Fran Nachtigall im Busch gedankenvoll,

Ob sie ben alten Spat zum Gatten nehmen soll.

Zulett von Hunger matt, trägt sie die Göttergabe Des wonnevollen Lieds mit Thränen still zu Grabe;

Das rauhe Leben siegt, die Sängerin verläßt

Den freien Buchenwald und fliegt in's Sperlingsnest. —

Der Töne süßen Klang, kann sie ihn je vergessen? —

Der Sperling giebt ihr ja nichts weiter als — zu effen.

Drum, Sperling, merke bir, bu bist kaum aus bem Haus,

Bricht die verhalt'ne Luft in vollen Tönen aus;

Bergeblich ist die Muh', durch eitle Convenienzen

Der Liebe großes Reich im Herzen zu begränzen! —

Berstanden Sie mich wohl?

Ich banke in der That Vater. Für Ihren langen Spruch und für ben guten Rath.

Man mag auch immerhin den Sperling nur verhöhnen, Die Nachtigall wird sich an seinen Ton gewöhnen; Die Sehnsucht nach Gesang kann ja nicht ewig sein, Und fängt sie an, der Spatz wird schon dazwischen schrein! So gut ist übrigens der Sperling in der Fabel, Als manches andre Thier mit einem gelben Schnabel.

Sohn. Herr!

Vater. Stille! Noch muß ich ein Wort im Ernste sprechen: Ich war auch einmal jung, und auf ein Hälsebrechen Kam mir 's durchaus nicht an. Jetzt bin ich 's nicht gewohnt; Doch hab' ich einen Sohn, mit dem 's der Mühe lohnt. Sie haben nicht allein mich selbst sehr keck beleidigt, Auch werde meine Braut vor jedem Schimpf vertheidigt. Der Himmel weiß, daß ich ungern dies Mittel nahm — Das sei mein letztes Wort auf Ihren Fabelfram.

Sohn. Sie kamen mir zuvor. Ein Spaß war meine Fabel, Doch ich verstand den Ernst: — ein Thier mit gelbem Schnabel! —

Impertinentes Wort! Kaum kenn' ich mich vor Wuth!

Schnell, Herr! wo ist Ihr Sohn? Bei Gott, das fordert Blut! Vater. Er kommt erst morgen an, dann soll er Ihnen zeigen,

Daß Männer unfrer Art nicht folden Geden weichen.

Sohn. Herr! reizen Sie mich nicht, daß ich mich nicht vergesse; Ich hab' nicht Rast noch Ruh', dis ich mit ihm mich messe!

Vater. Rur nicht so arg geprahlt! Sie werden es bereu'n!

Sohn. Der Erste ist er nicht, wird nicht der Letzte sein.

Ich kenne ja das Bolk, die weltbekannte Rase:

Das tobt und renommirt auf jeder weiten Gasse, Doch kommt 's auf einen Platz, wo es nicht weichen kann, Ist 's mäuschenstill. — Nicht wahr, ich kenne meinen Mann?

Vater. Herr! Achtung für den Sohn, der mehr als Sie gewagt, Und funfzehn Ihrer Art leicht durch ein Knopfloch jagt.

Sohn. Führt er ben Degen, wie der Bater seine Zunge, So hab' ich viel Respect, dann ist 's ein derber Junge. Doch glauben Sie mir, wenn er auch unsterblich wäre, Ich mach' in einem Tag dem meinigen mehr Ehre, Als für die ganze Zeit er seinem Bater macht.

Vater. Die Frechheit geht zu weit! das hätt' ich nicht gedacht! — Ihr armer Bater! Ja, solch einen Sohn zu haben, Das ist das größte Krenz! — Eh'r ließ ich mich begraben. Doch ich bin überzeugt, er sieht es gar nicht ein, Und wie das Söhnchen ist, so wird der Bater sein.

Sohn. Herr, ich vergesse mich, wenn ich das wieder höre! — Mein Bater ist ein Mann von unbesleckter Ehre; Es bleibt nicht ungestraft, spricht man dem Edlen Hohn: Denn brav, beim ew'gen Gott! wie er, ist auch sein Sohn. —



Wo Herz mit Herzen nicht allein den Bund geschlossen, Sind alle Schwitte doch nur arme Kinderpossen. Wenn in die volle Brust die Liebe strahlt, da brennt '8, Und andre Heirath bleibt nur eitle Convenienz. (Er geht durch den hintergrund ab.)

### Achter Auftritt.

(Die Buhne verwandelt fich in einen Garten.)

#### Der Cohn (allein).

Sohn. Ich hatte mich erhitzt, war recht in voller Wuth, Run bin ich abgefühlt und leichter fließt bas Blut; Drum kann ich nicht umbin, mich herzlich auszulachen. Das ist mehr als zu viel! bas nenn' ich Streiche machen! — Erst wollt' ich vor Berdruß mir gar ben Ropf zerbrechen. Was fang' ich, fragt' ich mich, den ganzen Tag nur an? — Doch furz barauf soll ich mich schießen, hau'n und stechen, Und fpiele obendrein ben herrlichsten Roman; Denn immer geb' ich noch die Hoffnung nicht verloren, Ich bin ja außerbem nicht ohne Glück geboren. — Mein Bater wird sich freu'n, wenn er die Streiche hört. Man sagte mir, daß er nie ein Bergnügen stört; Er ist sogar ein Freund von solchen lust'gen Streichen, Und was das anbetrifft, da such' ich meines Gleichen. Er foll zufrieden fein; an feinem eignen Sohn Wird für die Toleranz ihm ein gewünschter Lohn. -Ich bin boch recht gespannt auf meines Gegners Miene. Wie der sich wundern wird! — Wenn er nur bald erschiene! Treff' ich bas Bilben, nun, es soll erbarmlich schrein; Ich weiß es schon, es wird ein Muttersöhnchen sein. Mich ennuhirt ber Spaß mit solchen armen Milcen; Doch will ich ihn geflickt bem Bater wiederschicken, Damit sich 's ber Patron wohl in's Gedächtniß schreibt, Daß von dem Grafen Holm nichts ungerochen bleibt.

### Reunter Auftritt.

Der Sohn, der Bater (mit einem Briefe in ber Sand).

Vater. Da ist er ja! — Mein Herr! ich hab' es erst vernommen: Mein Sohn ist unverhofft schon heute angekommen; Er soll im Garten sein, ich selbst sah ihn noch nicht, Doch schickt' ich Leute aus, und er kennt seine Pflicht.

Sohn. Mir ist es angenehm, die Sache zu beenden, Eh' noch mein Bater kommt. — Ich muß nach Hause senben;



Vater. Wie, ich ein eitler Ged? Bas untersteht fie fich! -Sohn. Ei, warum feb' ich Sie so in bie Wuth gerathen? Daß Ihre Brant mich meint, fann Ihnen wenig ichaben. Wie, Herr! was benken Sie? — Der eitle Ged bin ich! Vater. Sohn. Unmöglich! ich bin '8! Rein! ber Titel geht auf mich! Vater. Sohn. Nun, schreibt sie nicht Graf Holm? Dater (für sich). Ach, daß ich 's längnen müßte! — Graf Holm, ja, ja, Graf Holm! Was mehr? Wenn ich nur wiißte, Sohn. Wie Sie bas ärgern kann? Sie sollten sich boch schämen! Vater. Mir gilt ber eitle Ged, bas laff' ich mir nicht nehmen! Sie sind Graf Holm? Nun ja! Dater. Das ist um toll zu werben! Sohn. Mun, Herr, was lachen Sie? was sollen bie Geberben? Vater. Der junge Graf also, er traf so eben ein, Sohn. Das ist Ihr Sohn? Ja, ja! Was soll benn mit ihm sein? Vater. Und mit dem nämlichen soll ich mich duelliren? Sohn. Vater. Bum Teufel, ja! Da muß man ben Berstand verlieren! Sohn. Vater. Herr! sind Sie etwa toll? Sohn. Das fann ich selbst nicht sagen; Doch werb' ich mich, Herr Graf, mit Ihrem Sohn nicht schlagen. Sie müffen! Dater. Sohn. Nimmermehr ! Vater. Was hat man gegen ihn? Mein einziger Grund ist ber: weil ich es felber bin! Sohn. Vater. Wie? Sie mein Sohn? Darf er in Ihre Arme fliegen? -Sohn. Die Stimme ber Natur hat lange zwar geschwiegen, Doch jeto schweigt sie nicht. Ja, ich erkenne Dich! Dater. Sohn. Mein theurer Vater! Vater. Romm, mein Sohn! umarme mich! -Wir haben beibe zwar uns seltsam kennen lernen, Doch soll der frühe Streit die Herzen nicht entfernen. Und hast Du mir ben Text auch noch so febr gelesen: Durch Dich bin ich befreit; es ist mein Glick gewesen. Mein Bater! Sie verzeih'n? Sohn. Vater. Bon Bergen, lieber Sohn! Sohn. Ich war ein Bischen berb. Vater. Recht berb! — boch still bavon! Sohn. Go brauch' ich also nicht mich mit mir selbst zu schlagen?

Comb

Vater. Ich gebe ben Befehl, Dich friedlich zu vertragen.

Sohn. Und Ihre Fräulein Braut?

Vater (zerreißt den Brief).

Bon ihr weiß ich genug,
Und ich verachte sie! — Du, merke Dir den Spruch,
Dein eigner Bater hat das Beispiel Dir gegeben:

Magst Du den Schleier nie so spät, wie ich, erheben!
Die Liebe winkt allein Dir in der Jugend Lenz,
Ein and'res Bündniß bleibt blos eitle Convenienz;
Nur wo die Liebe blüht, da reift die wahre Treue,
Sonst schließt der kurze Traum mit einer langen Reue.

(Der Borhang fällt)

# Der grüne Domino.

Luftspiel in Alexandrinern, in einem Aufzuge.

## Personen:

Marie. Pauline.

### Erfter Auftritt.

(Ein Zimmer mit einem Haupteingange und Thüren auf beiben Seiten.) Marie und Pauline (sisen an einem Tischen mit weiblicher Arbeit beschäftigt. Eine Guitarre liegt auf dem Tische).

Pauline. Ei, läugn' es nur nicht mehr; warum willst Du Dich zieren? Der grune Domino schien Dich zu int'ressiren, Das hab' ich wohl gemerkt. Marie. Wenn ich Dir sage, nein! — Pauline. Ereif're Dich nur nicht! Kann das nicht möglich fein? — Die Maske war galant, hing fest an Deinen Blicken, Und sprachst Du nur ein Wort, sie lauschte mit Entzücken. Warum gestehst Du nicht, baß bas Dir wohl gefiel? Wir Madden treiben gern mit Mannern unser Spiel, Das bleibt gewiß, und wenn sie unfre Fesseln tragen, So muß man ihnen doch ein freundlich Wörtchen sagen. Läuft bann ein armer Marr sich unsertwegen lahm, Nun, wir verzeihen gern und sind ihm gar nicht gram. Marie. Ich kann dasselbe Dir mit Recht zurücke geben; Der grüne Domino schien nur für Dich zu leben. Ihr war't ja recht vertraut? -Pauline. Die pure Eifersucht! Marie. Ich wilfte nicht, warum? Pauline. Mich hat er aufgesucht? D, es entging mir nicht! Marie. Nun ja, er sprach mit mir; Pauline. Doch bin ich nicht b'rauf stolz. Er sprach Wovon? Marie. Von Dir. Pauline. Von mir? Marie. Von Dir! Pauline. Das hätt' er sich ersparen können. Marie. Run, biese kleine Luft mußt Du ihm boch vergönnen. Pauline. Ei ja, von Herzen gern! Doch find' ich 's nicht galant Für Dich, baß sonst kein Stoff ihm zu Gebote stand; Dies Thema machte Dir natürlich fein Bergnügen. Was Du bescheiben bist! Ich milfte wirklich lilgen. Wer sich nur d'rauf versteht: Es amilfirte mich.

Ein jedes Wort ist gut, was aus dem Herzen geht. Und dieses große Lob muß ich der Maske schenken.

17.000

35 \*

Marie. · Was sprach er benn von mir? — Zwar, bas kann ich mir benken! Pauline. Das glanb' ich schwerlich; nein, so eitel bist Du nicht. Marie. Ei nun, man weiß ja schon, was eine Maske spricht. Pauline. Bor Allem rühmte sie — — boch still mit dem Geschwätze. 's ist Noth, daß ich mich auch einmal zur Arbeit setze! Das Plaudern thut nicht gut, man wird zu sehr zerstreut. Drum bacht' ich, schwiegen wir. Sieh, bas hat ja noch Zeit. — Sprich, was vertraut' er Dir? Wer benn? Pauline. Nun er! Marie. Der Grüne? — Pauline. Marie. Gi welcher Anbre benn? — Erzähle boch, Pauline! Pauline. Ach nun, man weiß ja schon, was eine Maste spricht. Marie. 3ch hab' Dir 's ja gefagt, nein, nein, man weiß es nicht. Pauline. Wenn man es auch nicht weiß, so kann man sich 's boch benken. Marie. Du machst mich ernstlich bos. Das kann Dich ja nicht fränken. Bor zwei Minuten hast Du mich 's ja selbst gelehrt. Marie. Doch sieh, ich bitte Dich! Wohlan, es sei gewährt: Pauline. Er rühmte, wie gesagt, ber Filge leichtes Spiel, Der Stimme Lieblichkeit, bas- tiefere Gefühl, Das — seine Worte sind 's — in Deinen Augen glüht, Wo ihm — v, Schwärmerei! — sein ganzer Himmel blüht. Er sagte mir, daß er Dich unaussprechlich schätze — Das ift in einer Ruß sein albernes Geschwätze. Marie. Nun, albern find' ich 's nicht. Pauline. Da er es mir gejagt, So mußt Du 's eingestehn. Wer es nicht einmal wagt, Die Complimente uns fect in's Geficht zu fagen, Der ist ein armer Tropf und wirklich zu beklagen. Marie. Er wußte sicherlich, er sah mir 's an, ich wette, Daß ihn ein ftrenges Bort zurlickgewiesen hatte, Wenn er es kühn mir selbst in's Angesicht gestand, Was er so Dir vertraut. Paulinc. Da hat er mich verkannt! Denn ich war strenger noch, als Du wohl selbst gewesen,

Paulinc. Da hat er mich verkannt!

Denn ich war strenger noch, als Du wohl selbst gewesen,
Und hab' ihm seinen Text recht aus dem Grund gelesen,
Damit er nicht so leicht die Lection vergist.
Ich hatt' ein Recht, da Du nicht nur mir Freundin bist,
Als meines Bruders Braut darf ich Dich Schwester heißen,
Und also war mir 's Pflicht, den Herrn so abzuspeisen.
Marie. Du warst doch nicht —

Pauline.

Zu sanst? — D, barum sorge nicht!
Ich sprach gehörig berb, wie eine Tante spricht.
Es galt der Freundin Ruf und die Familienehre;
Drum fragt' ich grad' heraus: ob das die Achtung wäre,
Die jeder edle Mann den Frauen schuldig sei?

Und wir verbäten uns dergleichen Schmeichelei.
Es wär' Beweis, daß man uns gar zu eitel fände,
Versuchte man sein Glück durch solche Complimente.
Aarie. Und das, das sagtest Du —

Pauline. Ind das, das jagtest Du — Ihm grade in's Gesicht.

Er schien auch sehr bestilirgt.

Marie.

Mun, hösslich war es nicht!
Ich kann Dir auch nicht sehr für Deinen Eiser danken.
Man bleibt bei jedem Fall doch in gewissen Schranken;
Und hat er gegen Dich auch gar zu viel gewagt,
Was geht das mich denn an? Mir hat er 's nicht gesagt.
Ist er in mich verliebt, und zeigt er sich bescheiden
Und artig gegen mich, was soll ich das nicht leiden?
Ich bin ja auch ein Weib, und daß man uns verehrt
Und unsre Fesseln küßt, hat Keine noch verwehrt.
Und mögen sie es denn zu allen Winden sagen:
"Ihr Nitter möcht' ich sein und ihre Farbe tragen!"
Die Männer woll'n wir fühn und sür Gesahren blind,
Wenn sie demithig nur zu unsern Füßen sind.

Pauline.

Wie kommst Du mir benn vor? — Mein Gott, Du wirst ganz heftig! Marie. Und kurz und gut, Du warst für mich gar zu geschäftig!

Anbeter gelten viel in dieser theuren Zeit;

Die Freundschaft trieb Dich nicht; gesteh' 's! Dich trieb der Neid. Pauline. Marie, bist Du klug? Die Redensart war bitter! Du bist doch zu besorgt sür Deinen neuen Ritter. Und war 's die Freundschaft nicht, die mich den Text gelehrt, So that ich doch, was mir als Schwester zugehört.

Ich soll Dich Schwägerin in wenig Tagen heißen, Und solchem fremden Gast hab' ich die Thür zu weisen!

Marie. Das wäre doch zu frish, es wird so schnell nicht gehn; Denn Deinen Bruder hab' ich ja noch nie gesehn!
Wer sagt mir denn voraus, daß wir uns lieden können? — Was Zwang verbinden will, wird sich gewöhnlich trennen.
Mein Bater — der besiehlt 's, noch widerstreb' ich nicht; Doch Lebensglick gilt mehr als bloße Tochterpslicht.
Dein Bruder ist ein Mann von Geist und Herzenstiese, Und Witz und reinem Sinn, das zeigen seine Briese;
Doch sonst kenn' ich ihn nicht, und was die Schwester sagt,
Das sah der Schwester Blick. Zu viel wär' es gewagt,
In diesem kritischen Fall der Freundin blos zu trauen,

Und auf ein Schwesterlob sein Lebensglück zu bauen. Darum erlaube mir bis zur bestimmten Zeit, Wenn mich der Name Braut nicht, wie du wünschest, freut. Soll ich mit Deinem Karl zu dem Altare gehen, So muß ich ihn vorher mit eignen Augen sehen. Bis dahin lass' es zu, wenn es mich noch vergnügt, Daß auch ein Anderer zu meinen Füßen liegt.

Pauline. Wenn Dir es Freude macht - mein Rind, ich weiß zu leben.

Ich bachte Dich badurch der Müh' zu überheben. Er hätte Dich geplagt mit seinem Ungestüm; Und übrigens verlierst Du sicher nichts an ihm.

Marie. Wer hat Dir benn gesagt, daß ich den Schritt bereue, Den Du für mich gethan? Im Gegentheil, ich freue Mich herzlich, daß Dein Wort so eifrig mich vertrat.

Er ennuvirte mich gewaltig!

Pauline. In der That? — (Bei Seite) Die Lügnerin! (Laut) Ja, ja, man hat Dir 's angesehen, Das Unterhalten schien er gar nicht zu verstehen. Die leere Schmeichelei genügt nicht jeder Frau;

Sein Witz war sehr verbraucht und bas Organ zu rauh.

Marie. Du thust ihm gar zu viel; die Schwester macht Dich hitzig. Er schien ein Mann von Geist, gebildet, klug und witzig; Und seine Stimme — nein, wo hattest Du Dein Ohr, Pauline? — sieh, mir kam sie recht harmonisch vor.

Pauline. Du bist hier Richterin, ich mag nicht widerstreben;

Auch hab' ich so genau, wie Du, nicht Acht gegeben.

Marie. So? ich gab also Acht? Mein Kind, da sei nur still! So etwas merkt man ja, wenn man es auch nicht will.

Pauline. Gut, gut! — Doch nun der Wuchs, und sahst Du, wie er lief Nach Deinem Shawl? Nicht wahr, sein linkes Bein ist schief?

Marie. Schief? Ach Du bist nicht flug! er hat ganz grade Beine.

Ich weiß nicht, was Du willst.

Pauline. Ei, liebes Kind! ich meine, Du gabst durchaus nicht Acht? — Jetzt mußt Du doch gestehn, Du hast den Domino Dir recht genau besehn.

Marie. Ich soll mir das Gesicht wohl gar verbinden lassen! Beim Reden muß man doch etwas in's Auge fassen. Soll ich, um ja nicht in der Lebensart zu fehlen,

Wenn einer mit mir spricht, die Fensterscheiben zählen?
Pauline. Ei, wer verlangt denn das? — Den Nachbar anzusehn,
Ist Pflicht der Höflichkeit, nur muß man 's auch gestehn.
Unzeit'ge Sprödigkeit kann nimmermehr gefallen;
Das Ansehn ist erlaubt, bei Masken nun vor Allen.
Ich räum' es selber ein, ich brauchte alle List,
Um zu erfahren, wer der grüne Schäfer ist.

Doch mußt' ich meinen Witz an ihn umsonst verlieren; Tenn er bestand darauf, sich nicht zu demaskiren. Berdächtig bleibt mir das, und, liebes Kind, gieb Acht, Der grüne Domino ist häßlich wie die Nacht; Ein hübscher Mann läßt sich wohl nimmermehr so bitten; Die liebe Eitelkeit, die hätt' es nicht gelitten.

Alarie. Was für ein falscher Schluß! Du kannst recht boshaft sein! Erst ist die Stimme rauh, dann giebt 's ein schiefes Bein, Wig, Geist, Gestalt und Herz wird reinweg abgesprochen. Was hat er denn an Dir so Schreckliches verbrochen? —

Pauline. Nichts, tiebes Mädchen, nichts; doch seh' ich den Galan Rur wie ein Menschenkind, nicht wie ein Wunder an.
Was hätt' ich wider ihn? Ist 's nicht uns Mädchen eigen, Daß die Berliedten nur in unster Achtung steigen?
Und sind die Herren auch nicht in uns selbst verliedt,
Zusrieden sind wir schon, wenn 's noch Liedhaber giebt.
Die ächte Sorte geht doch nach und nach verloren;
Windbeutel werden jetzt, und kaum noch die, geboren.
Es ist ein Fischgeschlecht, in Menschenhaut gebannt,
Liedhaber zu brutal, und Helben zu galant.
Berlieden kommt gewiß in Kurzem aus der Mode,
Man prägt die Männer jetzt nach gar zu leichtem Schrote.
Alarie. Nie kaunst Du billig sein, nur immer in Extremen!

Marie. Nie kannst Du billig sein, nur immer in Extremen! Mußt Du nicht auch einmal solch einen Fisch Dir nehmen? — Doch still Pauline, still, mir war '8, als hört' ich gehn.

Pauline. Mir auch. — Im Borsaal wohl!

Ich eile, nachzusehn.

# Zweiter Auftritt. **Pauline** (allein).

Pauline. Sie liebt ihn, ja, sie liebt! — Ein Mädchenherz verhehlt Richts schlechter, als wenn sie sich ihren Freund gewählt; Und was mein Bruder sich kaum in den Träumen malte, Die Sonne geht ihm auf, noch eh' der Morgen strahlte. In Liebeszauber ist sein Mädchen eingewiegt. Das alte Sprichwort gilt: er kommt, er sicht, er siegt. O bürst' ich ihm doch gleich die frohe Botschaft schreiben! Doch nein, es ist sein Wunsch, noch unbekannt zu bleiben. Ich lass' es lieber sein, damit sie nichts erfährt. — Marie ist so gut, so schön, so liebenswerth! — Die reiche Erdin kommt hier gar nicht in Betrachtung, Nur was sie sonst besitzt, verdient die höchste Achtung. — O, wie des Glückes Wacht so wunderdar sich zeigt!

Wein Bruder webt und lebt in seinem reichsten Schimmer. Er ist ein Mensch von Geist und frischer Lebenslust, Die Liebe fehlte nur in seiner treuen Brust. Der Bormund hat ihm längst die Tochter zugesprochen, Und unbekannt hat er sich selber ausgestochen. Die Bäter haben zwar die Hände ausgesucht, Doch bleibt 's nicht leere Form, es wird zur schönen Frucht, Und ihre Herzen sliegen sich entgegen, Wie sich die Hände in einander legen.

### Dritter Auftritt.

Marie (mit einem Briefe in ber Sanb). Pauline.

Marie. Sieh, Linchen, hier ein Brief von anonymer Hant! Das Siegel ist mir fremd, die Schrift ganz unbekannt.

Pauline. Fitr wen? -

Marie. Da lies nur!

Pauline. Wie? — "Der schönen Amazone,

Des Balles erstem Schmuck und aller Frauen Krone" —! Das klingt ja sehr galant und zärtlich obendrein. —

So brich boch auf!

Marie. Wie, ich?

Pauline. An wen soll er sonst sein?

Marie. An Dich; benn warst Du nicht ganz wie ich selbst gekleibet? Pauline. Wohlan! daß keine brum die Andere beneidet,

So lesen wir zugleich.

Marie. Recht gern!

Pauline (bricht ben Brief auf). Was? gar in Reimen? Ein schön befränzt Sonett! — bas ließ ich mir nicht träumen; Die Verse sind jetzt rar, ein Brief selbst unterbleibt, Weil mancher Elegant nicht orthographisch schreibt. Doch Schreiber dieses hat sich wirklich nicht zu schämen.

Marie. So lies boch endlich!

Pauline. Gleich! muß nur den Anlauf nehmen. Solch eine Schmeichelei, die liest man gern gescheidt, Und vierzehn Zeilen sind doch keine Kleinigkeit! (Sie liest Folgendes:)

> Ich freute mich am bunten Wirbeldrehen, Ich freute mich am Blühen der Gestalten, Sah manche Reize freundlich sich entfalten, Doch immer kalt mußt' ich vorübergehen.

Da blieb ich plötzlich angezaubert stehen, Den festen Blick an einen Stern gehalten; Er zog mich nach, es war der Liebe Walten, Ihr schönes Wort fühlt' ich im Herzen wehen.



Doch wenn man wahrhaft liebt, wird Alles Poesie. Ob es vom Herzen kommt, das magst Du leicht verstehen: Denn was vom Herzen kommt, muß Dir zum Herzen gehen.

Pauline. Das ist 's auch, was ich will; boch sieh bie Berse an,

Ift benn von biefem Geift auch nur fo viel baran?

Marie. Ich meine doch! mir ist 's, als läg' in diesen Worten Ein ganzer Zauberkreis von geistigen Accorden, Und Alles reimt dazu, was ich von ihm gedacht.

Pauline. Die Berse stecken an; Du, nimm Dich wohl in Acht!

Ein wenig Gitelkeit ist boch bei Dir im Spiele? —

Marie. Hier seh' ich keinen Zwang, nur Freiheit, nur Gefühle, Des Herzens lauten Ruf, und den verstellt man nicht. Es ist nicht Schmeichelei, die solche Worte spricht. Wird man der Liebe Glüh'n so leicht erkünsteln können? Es will empfunden sein, soll man 's in Worten nennen. Und wenn ich Recht gehabt, und wenn der Satz besteht, So kommt 's vom Herzen, weil es mir zum Herzen geht.

Pauline. Marie, bist Du klug? — Wie glühen Deine Wangen! Dein ganzes Wesen ist so wunderbar befangen! — Bedenke, was Du sollst, und was der Vater will! — Mein Gott, Du bist verliebt! —

Marie.

Bas soll ich 's nicht gestehn? Ich hab' es klar empfunden, Wie ich den Mann mir will. — Bielleicht ist er gefunden! — Daß also jetzt mein Herz in Furcht und Hoffnung glüht, Daran erkennst Du ja das weibliche Gemüth. — Ich sühlte gestern schon, als er mit mir gesprochen, Der Pulse schnell'res Geh'n, des Herzens laut'res Pochen. Zwar hat die Maske mir noch sein Gesicht verhüllt, Doch solcher Seelenwerth hat auch ein reines Bild. Und hätt' er mir auch nicht den lieden Brief geschrieden, Mein Herz spricht laut sitr ihn. Fa! ja! ich muß ihn lieden.

Pauline (sich vergessend). Du herrlich Mädchen! komm, komm an die Schwesterbrust!

Marie. Was ift Dir, Kinb? -

Pauline. Berzeih'! Ein Traum vergangner Lust. Ich konnte plötzlich dem Gedanken nicht entgehen, Den theuren Bruder so von Dir geliebt zu sehen, Und Deinem Herzen dann so nahe zu gehören. — Doch still davon! ich will nicht Deine Freude stören.

Marie. Du gutes, liebes Kind! — Recht, schweigen wir davon! Was braucht 's des neuen Band's? wir lieben uns ja schon. Sieh, ich verhehlte Dir, was mich so selig machte, Weil ich zu streng bafür, zu kalt dafür Dich bachte.

Doch fühlst Du warm, wie ich; ich ierte mich in Dir, Und kein Geheinmiß sei nun zwischen Dir und mir. Klar, wie im Spiegel, siehst Du Deiner Freundin Seele, Und wenn ich wählen darf, Du weißt es, wen ich wähle. (Ab in die Thür rechts.)

### Bierter Auftritt.

#### Pauline (allein).

Pauline. D, wunderbares Glück, geträumte schöne Zeit! -Man freut sich erst, wenn man ber fremden Lust sich freut. Erhörte Leidenschaft mag Seligkeit gewähren, Dies friedliche Gefühl wird jene Gluth verzehren. Im Kampfe kann ber Sieg, boch nie die Freude sein, Nur in der klaren Brust wird ihre Frucht gedeihn. Es ist boch in der That das schönste Glück vor Allem, Solch einem Mädchen schon als Maske zu gefallen. — Doch wissen möcht' ich, wie sie ihn im Geist sich malt, Und ob ihr Ideal auch seine Züge strahlt. Bat nur bas Schmeichelwort ber Liebe fie bestochen? Hat nicht bes Herzens Ruf bem Herzen zugesprochen? -Bielleicht hat sie sein Bild ganz anders sich gebacht, So baß er unmastirt kanm jenen Einbruck macht. Ich gabe viel barum, könnt' ich es nur ergründen, Doch möchte man dazu nicht leicht ben Schlüssel finden. Zwar möglich wär' es wohl! — boch seh' ich 's noch nicht ein. So? — schwerlich! — Aber so? — bas könnte besser sein! — Ja, ja, so muß es gehn! — Sie mag ihr Herz bewachen! Und wenn 's auch nicht gelingt, so giebt 's doch was zu lachen. Mein zweiter Bruder gab mir Kleiber aufzuheben, Als er uns jüngst verließ; das soll mir Mittel geben. Er wird nicht größer sein, wir find von gleichem Bau, Der grüne Oberrock paßt mir auch ganz genau. Ich präsentire mich sogleich als ber Bewußte, Der ihr als Domino bezaubert folgen mußte; Die Stimme wird verstellt, man malt ben Bart sich blau; Man ist recht unverschämt, kurz, man kopirt genau. Ich will mich ganz gewiß bes Standes werth benehmen, Und an Brutalität die jungen Herr'n beschämen, Bis sie zuletzt gesteht, auf's Aeußerste gebracht, Sie habe sich von mir ein andres Bild gemacht. — Mein Bruder ift gesetzt im Sandeln und im Reben, Ich will mit fabem Witz und seichtem Spaß sie töbten. Er ist bescheiben — gut, ich will verwegen sein, Und ihr mit keder Stirn ben gröbsten Weihrauch streun; Sat nur die Eitelfeit ben Mädchensinn verblenbet,

So bleibt ihr schwaches Herz dem Gecken zugewendet; Doch wenn der bessere Geist die edlern Früchte trägt, So wird dem Sanssason das Handwerk bald gelegt. Dann zieht er freudig ab mit einer langen Nase, Und ein gediegnes Glück wächst aus dem leichten Spasse. — Wohlan, es sei gewagt! Gott Amor, steh' mir bei Mit Petitmaitre-Witz und sader Schmeichelei! — Still! hör' ich recht, sie kommt. Nun schnell zum Cabinette! Jetzt gilt es Deine Kunst, jetzt hilf mir, Toilette!

### Fünfter Auftritt.

Marie (allein aus ber Thure rechts).

Pauline nicht mehr hier? — Ich hätt' ihr viel zu fagen. Mir ift 's, als hätt' ich 's langst in meiner Bruft getragen, In's bunfle Beiligthum ber Geele mir gefentt, Was jetzt mit einem Mal sich zu bem Berzen brängt. Wenn sich bes Mädchens Geift in Träumen sonft verloren, Und im Gebankenspiel die bess're Zeit geboren, Was ba, wie Ahnung, still die Seele mir burchbebt, Es war kein Nebelbild, kein Wahn: es bleibt, es lebt! — Das Heißersehnte aus ber Hoffnung Zauberhöhen Soll jetzt vor meinem Blick in reicher Blüthe stehen. Zukunft wird Gegenwart, ein Traum wird Wirklichkeit, Und an den stillen Wunsch hat sich das Glück gereiht. — Ich bin mir wie vertauscht! So froh, so wunderselig! — Und warum soll ich 's nicht? — Ift 's benn nicht recht, und fehl' ich, Weil ich bem innern Ruf, ber mir im Bergen spricht, Nicht widerstehen mag? — Man sagt, es schickt sich nicht: Ein Mädchen hätte nicht sich Rechenschaft zu geben, Db 's Lieb' und Sehnsucht sei, die ihr den Busen heben. Doch ift 's ein leeres Wort, bas fich wohl fagen läßt, Wenn Gouvernanten-Zwang bie garte Seele preßt. Rein, immer kann man nicht bas freie Berg begränzen, Und wenn die Liebe spricht, vergißt man die Sentenzen. So beutlich, wie ich ihn mir benke, bacht' ich nie; Es steht sein ganzes Bilb vor meiner Phantafie; Ich könnt' ihn zeichnen, Zug für Zug! — bie bunklen Augen, Die wie mit Zauberkraft sich in die Seele tauchen, Das goldne Lockenhaar, die Stirne ernst und frei, Und seines Mundes süß beredte Schmeichelei. Das Alles reich beseelt, im vollen Schmuck ber Jugend, Bon Männerfraft und Stolz und Muth und Männertugend. Doch, bin ich nicht ein Kind! — Geschäftig mal' ich jetzt Ein kühnes Ideal, in's Leben nie gesetzt.

Was ich verlange, ach! bas kann bie Welt nicht geben, Und was der Geift sich denkt, das wandelt nicht im Leben. So wie ich ihn geträumt, so ist er nicht, nein, nein! Und wenn er anders ist, kann ich da glücklich sein? — Ach, baß bie Phantasie die Wahrheit überflogen, Daß mir bas volle Herz ein schönes Bild gelogen! Was mir der Traum versprach, hält nur die bess're Zeit, Und einsam steh' ich ba in leerer Wirklichkeit. -Doch nein, nein! bies Gefühl, was ich im Herzen trage, Ift ohne Wahrheit nicht! — Wenn ich bie Stimme frage, Die stille Richterin, die in der Seele lebt, Und wie ein reiner Geift um unfre Träume schwebt, So hör' ich laut ihr Wort in meines Herzens Pochen: "Die Liebe hält gewiß, was Schusucht bir versprochen!" Und wenn zum Ibeal auch manche Gabe fehlt, Der Blick ber Liebe hat noch nie genau gezählt. Wenn man ben Fleck nicht fieht, so fann er nicht betrilben; Wer die Vollendung sucht, verzichte hier auf's Lieben. 3ch bin nicht fehlerlos, er fann es auch nicht fein, Und wenn er treu mich liebt, so mag ich das verzeihn.

(Rimmt die Guitarre und greift einige Accorde.)
Ach, wie bedeutungslos steht jetzt vor meinem Blick
Bergangner Tage Lust, oft hochgerühmtes Glück.
's ist Alles schaal und leer, kein Werth und keine Freude,
Wo sonst bei Tanz und Scherz die Stunde Rosen streute.
Nach langem Schlaf seh' ich den Morgen schön erwacht,
Und kaum erinnr' ich mich, was ich im Traum gedacht. —
Das, Liebe, ist dein Werk, du hast den Tag gegeben,
Du gabst der Sehnsucht Sinn und gabst dem Leben Leben.
(Sie greift noch ein paar volle Accorde, dann singt sie:)

Freudvoll und leidvoll,
Gedankenvoll sein,
Hangen und bangen
In wechselnder Pein,
Himmelhoch jauchzen,
Zum Tode betrübt,
Glücklich allein ist die Seele, die liebt! —

(fprechenb)

Glücklich allein ist die Seele, die liebt! — (Sie verfintt in Träume.)

### Sechster Auftritt.

### Pauline (in Männerfleibung). Marie.

Pauline (bei Seite). Da fitt sie! — Nun wohlan! — doch wird bas Plänchen scheitern; Denn mir ist gar zu schlecht in ben fatalen Kleibern; 3ch halt' 's nicht lange aus! ber leichte Mouffelin, Und dieses schwere Tuch! — man fühlt 's gleich in den Knie'n. Ach, unfre jungen Herr'n! — Run, daß sie Gott bewahre! Solch schweres Pachpapier, und boch so leichte Baare! Drum nur so schneller benn zu unserm alten Zweck, Rur Muth, und unverschämt, und gegen Weiber fed: Das ist die ganze Runft, und baß ich nichts verfehle, Set' ich ihr lieber gleich bas Meffer an bie Reble. (Gilt auf Marie zu und fällt ihr zu Gugen; laut) Du himmlisches Geschöpf! Marie. Mein Gott, was wollen Sie? — Pauline. Erschrick nicht, schönes Rind! Mein Herr! noch fah ich nie -Marie. Pauline. Mich? o, ba irrst Du Dich! Marie. Wie! Du? — bas klingt vermessen!

Pauline. Den grünen Domino hast Du boch nicht vergessen?

Marie. Den grilnen Domino?

Pauline. Derselbe, ber Dir heut In schön gefügtem Reim sein zärtlich Herz geweiht, Der alle himmel will begeiftert überfliegen,

Darf er ein einzig Mal zu Deinen Füßen liegen! Marie. Unmöglich! Gie?

Pauline. Ja, ja! Dein Auge kennt mich schon. Marie. Sie wären —?

Pauline. Was Du willst, boch stets Dein Selabon! Marie.

Sie unterstehen sich — (Bei Seite) Ach, wie bin ich betrogen! Pauline. Ich unterstand mir nichts, Du bist mir ja gewogen. Marie. Sie faseln, Berr!

Rein, nein, Du felbst verriethst mein Glud, Pauline. Auf Deiner Wangen Roth, in bem verschämten Blick Bab' ich Dein Innerftes in flarer Schrift gelefen, Als ich gestand, ich sei der Domino gewesen. — Berftelle Dich nicht mehr! ich weiß, daß Du mich liebst.

Marie. Berweg'ner! -

Wohl! ich bin 's, bis Du bie Hand mir giebst, Mich an ben Busen ziehst, und unter sugen Thränen Mir bas Geständniß machst: nach mir geh' all Dein Sehnen. Maric. Verlassen Sie mich gleich!

Pauline. O, nicht so bös, Marie! Und ist mein Blut zu heiß, Du weißt, warum ich glühe. Marie. Wenn man uns überrascht! ob 's nicht das Ansehn bat —

Pauline.

Daß Du mich liebst? — Mein Kind, bas weiß bie ganze Stadt.

Maric. Wie?
Paulinc. Nach dem Maskenball blieb unser Kreis zusammen,
Und da erzählt' ich denn von Deines Herzens Flammen,
Bom stillen Händedruck und süßen Liebesblick;
Man gratulirte wir heneidete wein Wlick.—

Man gratulirte mir, beneidete mein Glilck; — Ich ließ sogleich barauf zehn Flaschen Rheinwein holen,

Und auf Dein Wohl erklang 's bis zu den fernsten Polen.

Marie. D, welche Schändlichkeit!

Kind! ziere Dich nur nicht, Pauline. Und wende nicht von mir Dein liebliches Gesicht! Als Maste nahm ich schon Dein kleines Herz gefangen, Jett sieh mich unmaskirt! — Was kannst Du mehr verlangen? Die gange Residenz benft in ber Sache gleich, Ich sei der schönste Graf im ganzen Königreich. — Sieh bieses goldne Haar, wo Amoretten lauschen, Hör' ihre Flügelchen im Goldgewebe rauschen! Sieh diesen Feuerblick, bem Reine widerstand; Sieh diesen kleinen Fuß, sieh diese weiße Hand! — D, glaube mir, ich weiß ein Mädchen zu erweichen! Bor solchen Reizen wird man gern die Segel streichen. Du widerstehst umsonst, die Burg capitulirt, Und unser Friedensschluß wird so ratificirt. (Will fie füffen.)

Marie. Fort, Unverschämter! sonst werd' ich nach Hilse schreien; Bon solcher Zumuthung kann ich mich schnell befreien. — Entsernen Sie sich gleich! — doch hören Sie noch an, Daß mich Berachtung nur an Sie erinnern kann. Ja, ich verachte Sie! das will ich laut gestehen; Und lassen Sie sich nie vor meinen Augen sehen!

Dauline (bei Seite).

Triumph! Triumph! nun will ich mich sogleich empfehlen.

Wie, Grausame! Du kannst so meine Seele quälen? Dies Herz zerreißen, das für Dich allein nur schlägt? — Hat nicht der Liebe Flehn Dein Rieselherz bewegt? Fällt brennendheiß auf Dich nicht meine letzte Thräne? — Boshafte Tigerin! Blutlechzende Hyäne! Sprich! willst Du meinen Tod? ich wart' auf Deinen Blitz. Hier ist mein Herz!

Marie. Was soll der Komödiantenwit? — Ich bin zufrieden, wenn Sie sich sogleich entfernen. Pauline. Entfernen will ich mich, boch nur zu bessern Sternen. Dort oben blüht mein Glück! — Mein Blut komm' ilber Dich! Die Donau ist nicht weit! — Wohl, ich ertränke mich! (Eilt ab, schleicht sich aber gleich wieder zur Thüre herein, hinter Mariens Stuhl.) Marie.

Glück auf den Weg! — Gott Lob, daß ich ihn los geworben! Wie hab' ich mich getäuscht! ich glaubte leeren Worten Und eitler Schmeichelei! — Ich träumte boch fo füß, Und jetzt bewein' ich ein verlornes Paradies. -Er schien so fauft, so gut! wer mochte ihm nicht trauen, Wer nicht auf solchen Grund ein schönes Luftschloß bauen? Die Hoffnung griffte mich mit ihrem schönsten Gruß; Ich suchte einen Mann, und fand ben Hasenfuß! -Wenn nur die Frauen nicht die Männer so verzögen! — Gleich bilden sie sich ein, man komme schon entgegen; Sie stellen jedes Herz sich als erobert vor, Und daß man widersteht, begreift kein solcher Thor. Aus biesen Kindern soll man nun den Mann sich lesen! — D, wär' ich nimmermehr auf diesem Ball gewesen! — Der schöne Traum, ben sich mein armes Herz geträumt, Wird aus der Phantasie so leicht nicht weggeräumt! Ich fühl' es in ber Bruft, ich fann nicht wieder lieben, Und doch ift tief in mir die Schnsucht wach geblieben.

Pauline. Vortrefflich, liebes Kind!

Marie. Mein Herr! Sie sind noch hier?

Pauline (mit unverftellter Stimme).

Ereif're Dich nur nicht, Pauline spricht mit Dir!

Marie. Wie, Du? - Du warst - -?

Pauline. Ja, ja, ich war das junge Herrchen.

Marie. Wie hast Du mich erschreckt!

Pauline. Glaub' 's wohl, Du armes Närrchen! Ich setzte Dir recht zu. Du hast Dich brav gewehrt, Wie sich 's für eine Braut von gutem Schlag gehört.

Marie. Und unser Domino? — Gott Lob, ich darf noch hoffen: Er ist kein solcher Thor! — Noch steht mein Himmel offen! — Doch sag', wie siel Dir 's ein, mich so zu quälen? Sprich!

Paulinc. Sieh, liebes Kind, mir schien 's ein wenig lächerlich, In eine Maske sich so plötzlich zu verlieben; Die Eitelkeit, glaubt' ich, die hätte Dich getrieben. Für einen fremden Mann gabst Du den Bruder auf, Und obendrein maskirt war dieser neue Kauf. Drum prüsen wollt' ich Dich, das hatt' ich mir versprochen, Ob. nur die Schmeichelei Dein schwaches Herz bestochen; Doch da Du mir als Fat den rechten Abschied giebst, Gesteh' ich 's selber ein, daß Du jetzt wahrhaft liebst.

Ich durfte in Dein Herz mit klaren Augen sehen; Und nun versprech' ich, Dir nach Kräften beizustehen, Daß, wenn der Domino Dir unmaskirt gefällt, Wie ich nicht zweifeln mag, er Deine Hand erhält.

Marie. D, gutes, liebes Herz! wie soll ich Dir es banken? — Wenn mir die Freundschaft hilft, wie kann die Hoffnung wanken?

Schon seh' ich ihn erfüllt, den Traum der schönsten Luft,

Schon seh' ich dieses Herz an seiner treuen Bruft.

Pauline (eilt gum Genfter).

Still, Madchen still! wer kommt bort oben um bie Ecfe?

Kennst Du ben blauen Rock? —

Marie. Es giebt viel blaue Röcke! — Pauline. Ja, aber biesen da; betracht ihn nur genau! —

Erkennst Du 's nicht?

Marie. Run ja!

Pauline. Was benn?

Marie. Der Rock ist blau! Pauline. Ih! meinetwegen gelb — was kann Dich's int'ressiren?

Den Mann betrachte nur! — Fängst Du nichts an zu spüren? Maric. Soll ich den Augen trau'n? Ganz die Gestalt! — Paulinc. Wie so? — Maric.

Auch ganz der Gang! — Mein Gott! — das ist der Domino! — Pauline. Nun, hab' ich 's nicht gesagt?

Marie. Er kommt heraufgegangen!

Er kommt zu mir! Ach Gott! wie soll ich ihn empfangen? Pauline. Was sagt Dein Herz, da Du auch sein Gesicht geseh'n? Marie (Bauline umfassend).

Es sagt das alte Wort. Was soll ich 's nicht gesteh'n? Pauline.

Nun denn, Triumph! Triumph! Schön ist der Liebe Siegen! 3ch darf als Schwester jetzt in Deinen Armen liegen!

Marie. Wie? ist es möglich?

Pauline. Ja, ber grüne Domino

Macht eine sel'ge Braut, und eine Schwester froh.

Marie. Dein Bruder Karl?

Pauline. Er ift 's, er ist '8! Auf, ihm entgegen!

Der Freundin liebe Hand in Bruders Sand zu legen.

(Gie eilen ab.)

(Der Borhang fällt.)

# Der Nachtwächter.

Gine Poffe in Verfen und einem Aufzuge.

# Personen:

Tobias Schwalbe, Nachtwächter in einer Provinzialstadt. Röschen, seine Muhme. Ernst Wachtel, Studenten.

Des Rachtwächters Rachbarn, unter welchen ber Burgermeifter.

(Das Theater stellt ben Markt einer fleinen Stadt vor. In der Mitte gang im Bordergrunde ein fleines Brunnenhäuschen. Links bes Nachtwächters, rechts des Bürgermeisters haus.)

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE



Schwalbe. Ich weiß schon, was Dir ben Kopf verdorben: Der alte Herr Pastor, der Dich erzog,

Als Dein seliger Bater, ber Rüster, gestorben;

Der alte Herr wollte ja immer zu boch.

Will 's ber Better bei mir nicht gang verschiltten, Röschen.

So rath' ich Ihm, daß Er bavon schweigt.

Schwalbe. Nu, warum benn so heftig? — Ne, ba muß ich bitten!

Die Jungfer erhitzt sich boch gar zu leicht. — Das studirte Wefen, das Berseschreiben! —

's fällt mir nur nicht immer was G'scheibtes ein, Sonst wiirbe sie auch nicht so falt babei bleiben.

Röschen. Der Better versteht '8, bas könnte wohl sein. Schwalbe. Nu, nu! bas ließe sich wohl noch erlangen, Wenn 's weiter nur kein hinderniß giebt.

Ich bin ja auch in die Schule gegangen

Und hab' mich im Lesen und Schreiben geübt.

Die mathematischen Hirngespinnste,

Das Einmaleins — freilich, ba ging es knapp.

Bas helfen aber bie Bettelfünfte?

Ich lief sie mir längst an den Schuben ab.

Jetzt glaubt' ich natifrlich, ich wäre verlesen,

Röschen. Nun, wenn Euch bas Alles so Spiel gewesen,

Warum habt Ihr 's benn nicht weiter gebracht? Schwalbe. Hätt' 's wohl gekonnt, bab' 's oft gebacht! -Da hab' ich aber beim Bibellesen Einmal einen bummen Streich gemacht. Ich war als Bube wild wie ein Teufel, Und wenn im Dorfe was Dummes gescheh'n, Da war ich dabei, da war kein Zweifel, Und immer hatte man mich geseh'n. Drum mochte endlich geschehn, was da wollte, Das mußte ber Tobies gewesen sein; Und damit ich 's gleich gestehen sollte, So pflegte Bapachen mich burchzubläu'n. Bersucht' ich 's nun gar zu raisonniren, So wurden die Streiche doppelt gezählt. Einst wollte ber Schulmeister katechisiren, Und ich ward auch mit dazu erwählt. "Wer hat die Welt erschaffen, Du Limmel?" So frug er mich mit strengem Gesicht. Ich fiel darüber wie aus dem Himmel Und stotterte endlich: ich weiß es nicht. Da zilrnte ber Schulmeister: "Schlimmer Geselle "Sprich, wer hat die Welt erschaffen? sprich! "Und fagst Du mir 's nicht gleich auf ber Stelle, "So zerhau' ich ben Rucken Dir jammerlich!"

Rief schluchzend: Lass' Er den Ziemer nur ruh'n! Ich will 's ja gesteh'n: ich bin's gewesen; Ich will 's auch gewiß nicht wieder thun! Die ganze Schule sing an zu lachen, Der Schulmeister aber, im höchsten Braus, Warf, ohne viel Complimente zu machen, Den armen Tobies zum Hause hinaus.

Röschen. Der arme Herr Better! — Er war zu beklagen!

Man hat ihn abscheulich grob tractirt.

Schwalbe. Der Teufel mag so was ruhig vertragen! Ich hab' 's dem Herrn Bater sogleich denuncirt; 's war ein seiner Mann, ein Schuhmachermeister, Er hielt etwas auf sein eignes Blut, Und merkte bald, sür die schönen Geister Sei ich, sein Todieschen, viel zu gut. Ich avancirte sogleich im Sprunge; Er schickte mich in die Residenz, Und ich ward wirklicher Küchenjunge Bei meiner höchstseligen Excellenz.

Röschen. Warum ist Er nicht in ber Kliche geblieben? — Er war ja im letzten Krieg Musketier.

Schwalbe. Mich hat ein feindliches Schicksal vertrieben, — Und wenn Dir 's gefällt, so erzähl' ich 's Dir.

Röschen. Nur zu! -Sieh, ich war nicht blos in der Kliche, Schwalbe. Ich kochte nicht Suppe allein und Brei, -Der junge Herr hatte geheime Schliche, Und ich war sein bienstbarer Geift dabei. Ginst, ich benk' es noch jetzt mit Grausen, Stieg er zu Giner burch 's Fenfter hinein. Ich hielt die Leiter und paßte haußen, Es mocht' in ber zwölften Stunde sein; Da kam auf einmal ein weißer Mantel, Der fragte mich wüthend: wer ich sei, Was das filr ein nächtlicher Diebeshandel, Und brohte mir gleich mit der Stadt = Bogtei. Er that schon zwei verdächtige Schritte, Da sagt' ich 's ihm lieber gleich heraus: "Mein junger Berr mache oben Bifite, Der Chemann sei nicht zu Haus." -D'rauf sing er ganz teuflisch an zu lachen, Und sagte mir leise, und gab mir was d'rauf, Er wollt' eine heimliche Freude machen, 3ch sollte nur halten, er steige hinauf. Ich hielt geduldig. — Wer war 's gewesen? —

Ich half bem Herrn Gemahl in's Haus, Und der warf, ohne viel Federlesen, Meinen jungen Herrn zur Thüre hinaus.

Röschen. Der Grobian!

Ind mir mußt' es g'rade am schlimmsten ergehn; Der junge Herr schlug mich grüner und gelber, Als Schwesel und Knoblauch je ausgesehn. Bor Schrecken versalzt' ich die Weinkaltschale, Man schwärzte mich bei dem Herren an, Und ich siel, ein Opfer der Küchencabale, Aus meiner rühmlichen Chrendahn.

Röschen. Da ging ber Herr Better zu ben Solbaten? Schwalbe. Ja, mir zum Grausen, ich will 's gestehn. Kaltblittig follt' ich statt Hammelbraten Lebendige Menschen am Spieße breb'n. Bor ber ersten Schlacht befam ich das Fieber; Was konnt' ich für meine Constitution? — Gefochten hätt' ich freilich lieber: Es ging ja aber auch ohne mich schon. Der Hauptmann erklärte, ich sei eine Memme, Und versprach mir die Kur, ben Stock in ber Hand; D'rauf ritt ich sein Reitpferd in die Schwemme, — Und kam glücklich in mein Baterland. Der Magistrat zauberte nicht das mind'fte, Als ich mich zum Nachtwächter melben ließ, Und eingebenk ber bebeutenben Dienste, Die ich bem König im Felde erwies, Bekam ich bie Stelle. — Sie nährt uns Beibe, Wie ich Dir stündlich beweisen kann, Drum fei gescheibt, und mach' mir bie Freude, Und nimm den Tobies Schwalbe zum Mann! Röschen. Das lasse sich der Herr Better vergeben! —

(Leise, indem sie sich umsieht). Wo bleibt nur Karl — warum kommt er nicht? Schwalbe. Was hast Du Dich denn so umzusehn?

Röschen. Was fümmert 3hn bas? —

Schwalbe. 's ist meine Pslicht! Du bist meine Muhme, ich muß Dich bewachen.

Röschen. Das thut Er auch treulich, wie Jedermann sieht; Ich darf ja kaum eine Miene machen, Worilber Er nicht die Nase zieht. Damit Er mich nicht aus den Augen verliere, Gönnt Er des Tages mir keine Ruh', Und Nachts liegt Er hier vor unsrer Thüre,

Und bewacht die Stadt und mich dazu.

4.0



Bei Kniffen und Pfiffen, die ich producire, Schreit jeber Richter: — Miracula! Und boch steh' ich jetzt vor dieser Thüre, Berzeih' mir 's Gott, wie ein Pinfel ba! -Ich schimpfte sonst oft auf lockere Jungen, Die nicht, wie ich, in den Büchern gewühlt, Die ein leichtes Leben fröhlich versungen, Und in Lift und Liebe sich glücklich gefühlt; Bor allen war ber luftige Wachtel, Mein Stubenbursche, mir immer ein Greu'l, Und jetzt gab' ich viel, würde mir nur ein Achtel Von seinem Mutterwitze zu Theil. So was läßt sich nicht hinter'm Ofen erlangen, Und nicht aus Büchern zusammendreh'n! -Doch still! ba kommt ein Fremder gegangen; Man darf mich nicht hier auf der Lauer seh'n. (Bieht fich gurud.)

### Bierter Auftritt. Machtel und Beifig.

Da bin ich benn wieder im alten Reste, Wachtel. Das ich seit sieben Jahren nicht sah. Wie die Sehnsucht banach mir das Herz zerpreßte, Und nun steh ich kalt und trocken da! -Ich hab' mich mit ber Zeit nicht verglichen, Die mir bie alten Gebanten gab. Die Häuser sind alle neu angestrichen, — Und drüben ift meiner Mutter Grab. — Wie? nasse Augen? — Pfui, schäme bich, Wachtel! Es lebt dir ja noch ein stilles Glück; Wie die Hoffnung blieb in Pandorens Schachtel, So bleibt auch im Herzen Erinn'rung zurück. Leicht bin ich burch's leichte Leben gegangen, Ich habe mich nie gegrämt und gehärmt; Rur nach bem Möglichen ging mein Berlangen, Und überall hat mich die Sonne gewärmt. Drum, geht auch ein buftrer Moment burch's Leben -Ift 's licht im Herzen, wird 's bald wieder hell, Und wer sich ben fröhlichen Stunden ergeben, Der ist bem Glück ein willkommner Gefell. Beifig (hervor eilenb). Wie, Bachtel? Was seh' ich?

Wachtel. O, laß Dich umarmen! Beisig. Wachtel. Gott griiß' Dich! -

Was bas für 'ne Freude giebt! Beifig.



Der Manichäer mit Häscher=Macht, Und prätendirte, ich sollte bezahlen; Ich hab' ihn aber derb ausgelacht. Beisig. Das war nicht recht!

Wachtel. Berdammter Philister!

Du sprichst ja ganz wie ein Syndicus. . Wenn man keinen Kreuzer hat im Tornister, Da frag' ich, ob man bezahlen muß? Es war mir boch wirklich nicht zuzumuthen, Daß ich noch ein Mal in's Carcer froch. — Und kurz und gut, ich prellte die Juden, Und freu' mich darüber heute noch. D'rauf bin ich weit durch's Land gezogen, Und habe gesungen, gespielt und gelacht; Da ward mir ein reicher Bächter gewogen, Der hat mich erst zum Schreiber gemacht; Bald aber gefiel ich seinem Dlädchen, Ich trieb die Sache recht fein und schlau, Und in vier Wochen wird Jungfer Käthchen Des glücklichen Wachtels glückliche Frau.

Beisig. Nun, dazu mag ich gern gratuliren!

Ich hoffe, Du wirst doch endlich solid.

Wachtel. Gott geb' 's! - Doch um feine Zeit zu verlieren:

Sprich, wie ist das Leben Dir aufgeblüht?

Du weißt 's, ich war fein lockerer Zeisig; Gesetzter bin ich schon von Natur; Wenn Du lustig warst, so war ich fleißig, Und glücklich befam ich die erste Censur. So ist es mir benn auch bald gelungen; Ich bin in Buchenjee Actuar, Und was ich in Träumen mir vorgesungen, Das, hoff' ich, wird auch heute wahr. Ich liebe Röschen, noch unverdorben, Wir schrieben uns fleißig manch' gartlichen Brief; Doch als mein guter Bater gestorben, Ein alter Berwandter sie zu sich rief. Er nennt sich Schwalbe, ist Raths-Nachtwächter, Und wohnt hier nahe, in diesem Haus. Der Schuft läßt die liebste ber Eva'stöchter Auch nicht eine Stunde allein beraus — Das Mädchen ist mündig, hat frei zu wählen, Doch will sie ber Better burchans zur Frau. So bleibt benn fein Mittel, ich muß sie stehlen, Und Du follst mir helfen, Bruber Schlau!

Wachtel. Bon Herzen gern! ich liebe bergleichen,

-131 Ma

Und haffe nichts, als die niichterne That.

1000

Das rechte Glilck muß man immer erschleichen, Und zum Gipfel führt nur ein frummer Pfad.

Beifig. Gin Freund in ber Rabe will uns copuliren,

's hat dann weiter feine Schwierigfeit; Doch bürfen wir feine Zeit verlieren,

Denn Alles verlieren wir mit ber Zeit.

Wachtel. Weiß benn bas Dlädchen von Deinen Planen?

Beisig. Ich warf ihr heut' ein Briefchen hinein.

Wie sie mich sab, da schwamm sie in Thränen! Wachtel. Run, die sollen bald getrocknet sein.

Bertraue mir! — Ihre Antwort zu wissen,

Ist jetzt das Nothwendigste!

Beisig. Ganz recht!

Wachtel. Da werden wir recognosciren muffen, Und darauf versteh' ich mich nicht schlecht. — Herrn Schwalbe kenn' ich. Nur frijch an's Kenster! Die Mädchen sehen auch in der Racht, Und erkennen bald bergleichen Gespenster.

Gewiß hat sie schon auf Mittel gedacht.

(Sie geben zu dem Tenfter, bas erleuchtet ift.) Beifig. Da sitzt mein Röschen! — Gie scheint zu stricken. Wachtel. Ei Wetter! das ist ein gar liebliches Kind! Beifig. Herr Tobias Schwalbe breht uns ben Rücken. Wachtel. Gott sei Dank! so ist er für uns blind. Jetzt blickt sie auf! — Sie schien zu erschrecken! — Beisig. Wachtel. Run, besto besser; sie hat Dich erkannt. Beisig. Wir sollten uns doch lieber verstecken. Wachtel. Gi, bist Du toll? Es geht ja charmant! Beifig. Ich mert' es wohl, mir fehlt die Routine. Wachtel. Ich will Dir schon helfen. — Jetzt aber hitbsch still! Dein Mädchen macht so eine listige Miene; Bei Gott! ich errathe schon, was sie will.

Beisig. Was denn?

Ei, wie sie ihn caressirte! Wachtel.

Der alte Narr wird abscheulich geneckt! -Sieh nur, ohne baß er das Mindeste spürte,

hat sie ihm ben Brief an den Zopf gesteckt.

Beisig. Den Brief? -

Ja, ja! — D, Weiber! Weiber! Wachtel.

Was geht über euch und eurz List! —

In einem Schaltjahr beschreiben drei Schreiber

Die Aniffe und Pfiffe nicht, die ihr wiss't.

Sie winkt uns. Beifig.

Run gut! ba giebt 's was zu lachen. Wachtel.

(An Schwalbe's Thur pochend.)

herr Nachtwächter Schwalbe! auf ein Wort!

Beisig. Was fällt Dir ein? Wachtel. Laß mich nur machen! Das Spiel ist begonnen, jetzt muthig fort!

### Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Schwalbe (mit einem Briefe am Bopfe, aus bem Saufe).

Wachtel (leise). Nun, Zeisig, den Vortheil wahrgenommen! Schwalde. Was steht zu Diensten, meine Herr'n? Wachtel (indem er von Zeisig den Brief bekommt, welchen dieser Schwalden vom Zopfe losgesteckt hat).

Wir haben da eben ein Brieschen bekommen Bon lieber Hand und den läsen wir gern. Nun kenn' ich aber von alten Zeiten Herrn Schwalbe als ein sideles Subject. (Giebt ihm Gelb.) Darum, denk' ich, wird Er 's nicht übel deuten, Und davon schweigen, was man Ihm entdeckt.

Schwalbe. D, stumm wie das Grab! — Dergleichen Affairen

Sind gerade mein eigentlich Element.

Wachtel. Run gut, bas Uebrige foll Er hören,

Wenn Er die Laterne angebrennt.

Schwalbe. Sogleich! (Geht in's haus.)

Wachtel. Was meinst Du, Bruder! — versteh' ich die Karten? Das Erste gelang uns, wir haben ben Brief.

Beisig. Ach, Wachtel, ich fann es kaum noch erwarten!

Nimm Dich ja in Acht, sonst geht es noch schief!

Wachtel. Sei ruhig! was kannst Du benn mehr verlangen? Ich freu' mich, wie auf einen Doctorschmaus; — Er ist nun einmal in's Netz gegangen,

Und ich wette, er kommt nicht wieder heraus.

Schwalbe (aus bem Sause mit einer brennenden Laterne).

Hier, meine Herr'n!

Wachtel. So laß mich lesen!

Beisig (leife). Um Gotteswillen!

Wachtel. Was fällt Dir ein?

Herr Schwalbe ist oft mein Vertrauter gewesen,

Er foll es auch heute Abend fein.

Schwalbe. D, sein Sie ohne Sorgen, mein Herrchen!

Nicht mahr, Herr Wachtel? wir kennen uns, wir?

Wachtel. Nun also, was schreibt denn das kleine Närrchen? — Herr Nachtwächter Schwalbe, leucht' Er mir!

Beisig (leise). Du bist von Sinnen!

Wachtel (leise). Bergönn' mir die Frende!

"Mein Karl, ich bin auf Alles gefaßt.

"Den himmel beschwör' ich, baß er Dich leite!"



Nun, Schwalbe, noch ein Wort im Vertrauen! Dort drüben wohnt ja ein schönes Kind; (Auf des Bürgermeisters Haus weisend.)

Ich sah sie heut aus dem Fenster schauen, Gar hübsch und schlank, wie die Grazien sind. — Ich weiß, ihr Wiegenfest feiert man morgen,

Das paßt gerade in meinen Sinn. Ich werde für schöne Blumen sorgen,

Die stellen wir ihr vor's Fenster hin. —

Er hilft mir boch, Schwalbe?

Schwalbe. Mit tausend Freuden!

Ich lege sogleich bie Leiter zurecht.

Wachtel. Ich will unterdeß die Blumen bereiten;

Ich benke, der Einfall ist gar nicht schlecht.

Schwalbe. D, herrlich! Wachtel. Nun wohl! Schon ist es ganz finster; In kurzer Zeit bin ich wieder zurück,

Und wäre das Fenster der Straßburger Milnster, Und bräch' ich beim ersten Schritt das Genick! —

(Leise zu Zeisig)

Ist der Brief besorgt?

Zeisig (leise). Er steckt schon am Zopfe.

Wachtel. Schon gut! — Herr Schwalbe, auf Wiedersehn!
Ich vertrau' unser Glück Seinem seinen Kopfe!

Schwalbe. Nur unbesorgt, es soll schon gehn!

(Ab in sein Haus.)

# Sechster Auftritt.

### Bachtel und Zeisig.

Wachtel. Bortrefflich, Herr Bruder, er geht in die Falle! Hent Abend noch ist das Mädchen Dein. — Ich lade hiermit mich zum Hochzeitsballe Und zur ersten Kindtause bei Euch ein.

Beisig. So sei es! — Ach Freund, wie soll ich Dir danken? — Ich hätte mir 's kaunt im Traume gedacht. Meine Freude kennt keine Schranken! Du hast zwei Menschen glücklich gemacht.

Wachtel. Nun, so was verlohnt sich schon der Mühe. — Jetzt aber komm' in den "weißen Schwan", Da entdeck' ich Dir ohne lange Brühe Mit wenig Worten den ganzen Plan. Meines Schwiegervaters muthige Schimmel Spannt unterdessen der Haustnecht an. Das Mäbel im Arm, im Herzen den Himmel, Geht 's pfeilschnell dann zum Freund Caplan.



Ihr gebt Euch die Hände vor dem Altare, Er fpricht ben Segen über Euch aus, Und bald, nach faum vollendetem Jahre,

Fliegt Euch der klappernde Storch in's Haus. Zeisig. Gott lohne Dir Deine Freundschaft! Ich habe Nichts mehr für Dich, als ein bankbares Berg,

Das joll Dir bleiben bis zu dem Grabe.

Mach' boch nicht so viel aus bem blogen Scherz! Beifig. Ich fann es faum tragen, Dies volle Entzücken:

Röschen wird frei, Röschen wird mein!

Wachtel. Nur frisch und fröhlich! ber Spaß soll glücken.

Ober ich will felber ein Nachtwächter fein.

Beifig. Go laß uns eilen! Ich fann 's nicht erwarten; Es gilt ja das Söchste im Leben.

Wachtel. Nur zu! Gott Amor mischt uns selber die Karten; Du haft ihr Herz, und Herz ist & tout!

(M.)

#### Siebenter Auftritt.

Schwalbe (in voller Nachtwächter-Ruftung, kommt aus feinem Saufe und ichließt die Thur hinter fich zu).

Schwalbe. Das giebt heut Abend ein herrliches Späßchen, Ein gutes Trinkgeld bleibt auch nicht aus, Und dafür bring' ich dem lieben Bäschen Ein Stücken vom besten Auchen nach Haus. Die Mamsell bort brüben wird sich wundern; Ich hab' schon die Leiter zurecht gelegt. — Das junge Bolk muß man immer ermuntern, Wenn sich 's nur mit Umt und Gewissen verträgt! — (Es schlägt zehn Uhr.) Da schlägt 's! — Nun muß ich mein Umt vollbringen;

Bald bin ich um mein Viertel herum. Ich will recht zärtlich zum Horne singen, Das nimmt mein Röschen gewiß nicht krumm. Das Lied werd' ich ein wenig modeln, Damit sich 's auf mein Mädel paßt. Zuletzt noch fang' ich an zu jodeln, Und darauf ist sie nicht gefaßt. — Komm' ich dann morgen früh zu Hause, Sinkt sie mir schweigend an ben Hals, Und nichts unterbricht die schöne Pause, Als der Wasserfall vom Thränensalz.

(Er blajt.) Hör't, ihr Herr'n, und lass't euch sagen: Die Glocke hat Zehne geschlagen!

Bewahret das Feuer und das Licht,
Daß Niemand ein Schade geschicht.
(Er bläst.)
Mädel in der stillen Kammer,
Höre meine Reverenz:
Schütze dich der Herr vor Jammer,
Und vor Krieg und Pestilenz!
Lass dich nicht in Sünden sterben,
Weder Seel' noch Leib verderben!
(Er geht blasend ab; man hört ihn immer serner und ferner.)

### Achter Auftritt.

Bachtel und Beifig (Letterer mit Blumenftoden).

Wachtel. Herr Bruder! hörst Du die Schwalbe singen? Die deutet den Sommer Deines Glücks. Der Wagen ist fertig, es muß gelingen, Nur mache zuletzt mir keinen Kicks!

Beisig. D, sorge nicht! Zwar sagt mein Gewissen, Daß ich hent' auf krummen Wegen bin —

Wachtel. Ach, Larifari! bei ihren Küssen Schlägst Du den Sput Dir bald aus dem Sinn. — Wer wird sich in diesem Falle bedenken?

Zeisig. Das seh' ich ein, drum geb' ich nach. Ein Eigenthum läßt man sich ja nicht schenken, Man nimmt es weg, wo man 's finden mag.

Wachtel. So nimm es, Herr Bruder! und rasch in den Wagen, Und rasch in die bräutliche Kammer mit Euch! Das Glück hat sich nie mit dem Zaudern vertragen, Es fällt am liebsten auf einen Streich.

Beifig. Der Schwalbe fommt!

Wachtel. Nun, laß mich machen! — Ich ziehe ein recht verliebtes Gesicht, Und platze ich heute nicht vor Lachen, So platz' ich in meinem Leben nicht.

## Reunter Auftritt. Die Borigen. Schwalbe.

Schwalbe (nachdem er an der Ecke noch einmal geblasen). Das hätt' ich nun wieder einmal überstanden! Gesungen hab' ich, wie 'ne Nachtigall, Und Röschen hörte meinen Gesandten, Der stillen Seuszer harmonischen Knall. — Sieh da, meine Herr'n!

Wachtel. Wir lassen nicht warten. Ich kenne des alten Webers Sohn. Die Blumen sind aus dem gräflichen Garten; Nicht wahr, die versprechen viel Sensation?

Schwalbe. Ach, excellent! — Das giebt eine Freude! Mamsellchen wird sicherlich bankbar sein.

Wachtel. Meint Er?

Schwalbe. Ei freilich! Solch' artige Leute — Die Mädchen sind überall schlau und sein.

Wuchtel. Was aber wird der Papa dazu sagen, Wenn morgen der Garien vor'm Fensier steht? —

Schwalbe. Ei, wer wird denn nach dem Alten fragen? — Dem wird natürlich ein Räschen gedreht.

Wachtel. Run, 's wird boch eine ziemliche Rase.

Schwalbe. Je größer, je besser! Mur immer her!

Wachtel. Was sagte Er wohl zu dem Spaße, Wenn Er der Esel von Bater wär'?

Schwalde. Es würde mich freilich verdrießen milssen, Doch bald vergäb' ich es solchen Herr'n.

Wachtel. Freund, Er erleichtert unser Gewissen, Und Seine Meinung wernehmen wir gern. — Num rasch zum Werte! — Doch still! in dem Fenster Oort oben ist ja noch Licht zu sehn; Da möcht' es der Art Rachtgespenster Nicht gar zum allerbesten ergehn; Wäre der Herr Papa noch im Zimmer, Er würde sogleich nach der Wache schrei'n.

Schwalde. D, unbesorgt! das schwache Gestimmer Wird sicher nur vom Rachtlichte sein.

Wachtel. Doch der Borsicht muß man sich immer besleißgen; Darum mag Er nur nach der Leiter gehn. Er steigt dann hinauf auf das Brunnenhäuschen, Bon da kann Er leicht in die Stube sehn.

Schwalbe. Gang richtig, das werd' ich sogleich besorgen; Die Leiter steht drinnen an der Wand.

Wachtel (zu Zeisig). Freund, besser wär' 's, Du hielt'st Dich verborgen – Doch sei mit den Blumen ja bei der Hand! — Es möchte soust zu viel Aussehn machen; Stell' Dich unterdeß in Schwalbens Hans, Und gelingen hier unsre Sachen, Kommst Du auf mein Zeichen sogleich heraus.

Schwalbe. In's Haus? — das lass ich nicht gerne offen, Es schleicht sich gar leicht ein Dieb hinein.

Wachtel. Wenn wir hier stehn? — Ich will boch hoffen, . Herr Schwalbe, Er werbe vernünftig sein. — Mir liegt daran, keinen Berdacht zu erregen. — (Giebt ihm Gelb.)

Nicht wahr, ben Gefallen thut Er mir?

Schwalbe (leise). Zwei harte Thaler! — (Laut) Nun, meinetwegen! Stell' sich der Herr nur hinter die Thiir! (Zeisig und Schwalbe in das Haus ab.)

### Behnter Auftritt.

### Bachtel, bann Schwalbe (mit ber Leiter).

Wachtel. Der Spaß ist für tausend Gulden nicht theuer! Mein Schwiegerpapachen lacht sich krank, Erzähl' ich ihm bei einer Flasche Tokaper Mit lustigen Worten den lustigen Schwank.

Schwalbe. Sier ift bie Leiter!

Wachtel.
Auf dem ganzen Markte ist 's mäuschenstill.
Gott Amor mag unsre Wege lenken,
Wenn er dabei was verdienen will. —
Er hat doch Courage?

Schwalbe. Davon gab ich Proben.

Wachtel. So steig' Er hinauf, und lass' Er es sehn. Ich halte die Leiter.

(Schwalbe steigt hinauf und jest sich auf das Dach.)

Schwalbe. Da wär' ich oben! Doch ist 's nicht lange hier auszustehn.

Wachtel (schlägt in die Sande).

Schwalbe. Was soll bas?

Wachtel. Mich friert 's verdammt an die Hände.

Schwalbe. Ein Berliebter barf nicht so frostig sein! — Hilbsch stille!

Wachtel. D, edler Tobias ! sende Die Blicke nach Liebchens Kämmerlein.

### Gilfter Anftritt.

Die Vorigen. Zeisig und Nöschen (aus dem Hanse). Beisig (wijs). Komm? Liebchen i



### 3wölfter Auftritt.

Schwalbe (allein auf bem Brunnenbauschen). Dann feine Nachbarn (zu ben Fenftern heraus).

Schwalbe. Ich bin verrathen, ich bin geschlagen! D, ich verlorner Nachtwächter, ich! — Es zwickt mich im Herzen, es brückt mich im Magen! Herr Gott im Himmel, erbarme Dich! Vor Wuth möcht' ich mich selber erstechen! Da unten wächst auch fein Hälmchen Gras, Und ich ristire, ben Hals zu brechen! Das wäre boch ein verteufelter Spaß! — Mein Mäbel läuft mit lockern Zeifgen So mir nichts bir nichts auf und bavon, Und ich sitze hier auf dem Brunnenhäuschen In ber allerfatalsten Situation! -Ich Unglücksel'ger! — Wenn 's nur was hälfe, Ich hätte mich lieber zur Hölle verdammt. In wenig Minuten schlägt es Elfe, Und wenn ich nicht blase, so komm' ich um's Amt! — Ift benn Niemand ba? — Will mich Niemand retten? Soll ich sitzen bis zum Jüngsten Gericht? — Das Bolk liegt alles schon in den Betten! Ich schreie, — ich ruse, — man bort mich nicht! -Run, so will ich benn blasen, - will blasen, Daß man 's für bie letzte Trompete hält, Bis Alles zusammenläuft auf ben Straßen, Und der Schornstein von dem Dache fällt!

(Fängt an zu blajen.)

Erster Nachbar. Was Teufel, Herr Nachtwächter! sieht Er Geister? Bweiter Nachbar. Herr Tobias! was foll bas fein? Der Bürgermeister. Was stört Er mich, ben Bilrgermeister? Dritter Nachbar. Nachbar Schwalbe! was fällt Ihm ein? Vierter Nachbar. Bläft Er benn zum Jüngsten Gerichte? Fünfter Nachbar. Was qualt Er uns Christen, Er schlechter Cujon! Sechster Nachbar. Um Gotteswillen! was soll die Geschichte? Siebenter Nachbar. Sind 's Mörber? Achter Nachbar. Wo brennt 's benn? Neunter Nachbar. Giebt 's Revolution?

Schwalbe. Ich wollt' mich im nächsten Bach ersaufen, Wär' ich nur nicht hier auf das Häuschen verdammt! — Die Röse ist mir davon gelaufen! Ich komm' um den Dienst! ich komme um's Amt! (Bläst.)

Der Bürgermeister. So hör' Er boch endlich auf zu blasen! Der Kerl muß morgen in's Carcer hinein! Erster Nachbar. Imeiter Nachbar. Tobias! so hent' Er boch nicht burch die Straßen! Dritter Nachbar. Der Lümmel muß gang von Sinnen sein! Vierter Nachbar. Was scheren uns Seine Dauhmen und Basen! Bunfter Nachbar. Hör' Er auf, sonst prilgt' ich Ihn furz und klein! Gi, eine verwünschte Art zu spaßen! Sechster Nachbar. Siebenter Nachbar. Ich bitt' Ihn, stell' Er ben Spectakel ein! Achter Nachbar. Ich glaube, der Kerl ist im besten Rasen! Neunter Nachbar. 's ist boch ein recht versoff'nes Schwein! dwalbe. Die Rose zum Teufel! ba möchte man rasen! ich auf bem Häuschen obendrein! ach immer so gern von feinen Rasen, mußte boch so ein Gfel fein!

(Der Vorhang fällt.)

# Der Petter aus Gremen.

Ein Spiel in Berfen und einem Aufzuge.

# Personen:

Pachter Beit. Gretchen, seine Sochter. Franz, ein junger Bauer.

# Erfter Auftritt.

(Blat vor Beit's Sanie.)

Gretchen (sitt in Träumen versunken am Spinnroden; wie erwachend).

Greichen. Da saß ich schon wieder in Trämmen verloren, Die Spindel hängt mußig in ber Hand. — Es flingt mir noch jetzt in den glücklichen Ohren Wie freundliche Stimmen, lieb und bekannt. Ich bachte an ihn! — Es ist boch bas Denken Ein gar zu köstliches, süßes Gefühl! Sich gang in der schönen Erinn'rung versenken, Was geht wohl iiber dies heitere Spiel? Kaum kenn' ich mich noch! — Das lustige Mäbchen Sitt jetzt oft stundenlang ernst und stumm, Und dreht auf einmal das goldene Fädchen Um die jausende Spindel wehmüthig herum. 's wär' Alles gut, wenn 's nur so bliebe; Mur nicht der Wechsel! — Ja, blieb' es nur so! So aber macht die verwiinschte Liebe Heute mich traurig und morgen mich froh. — (Sie spinnt.) Da schnurrt es wieder; es dreht der Faden Die Spindel voll und den Rocken leer. -Die Leinewand, die wird wohl gerathen, Wenn 's nur auch so weit mit der Liebe wär'! Denn wenn 's wahr ist, was die Leute reden, Und was man sogar zum Sprichwort gemacht, So nehme man sich vor ungleichen Fäden Besonders bei der Heirath in Acht. Die Leinwand läßt sich durch Kunst verzieren, Die Sonne bleicht und die Rolle klemmt: Doch bei ber Liebe hilft kein Appretiren, Wenn sie nicht schon glänzend vom Webestuhl kömmt. (Gie spinnt.)

## 3weiter Auftritt.

Gretchen. Franz (ber fich leise über ihre Achsel beugt und sie kust).

Franz. Mein liebstes Gretchen! Gretchen (erschreckend).

Um Gotteswillen! -

Franz. Erschrick nicht, ich bin 's ja! Eretchen. Ah, Du bist '8, Franz!

Franz. Ich glaube gar, Dich plagen Grillen? Das wär' doch zu früh, vor dem Hochzeitkranz.

Gretchen. Ach! wenn wir darauf warten wollen,

So fommt feine Grille vor'm Jüngsten Gericht.

Franz. Mit Deinem verwünschten Sollen! Man soll wohl, aber man thut es nicht. — Da plagen sie uns schon in der Wiegen Mit Sollen und Müssen die Areuz und Oner, Und wenn wir einmal im Pfesser liegen, Da darf man endlich und kann nicht mehr. — Du sollst! du sollst! — 's ist doch von allen Das albernste Wort, das ein Mensch nur spricht! Du willst, ja, das ließ' ich mir wohl gefallen;

Aber, liebes Gretchen, Du willst ja nicht! Gretchen. Das wird den Bater sehr wenig grämen; Denn hat er nun seinen Kopf d'rauf gesetzt,

So muß ich ben Better Schulmeister nehmen;

Gieb Acht, mich fragt er gewiß zuletzt.

Frang. Gi, eben beswegen läßt Du ihn liegen.

Schulmeister bin, Schulmeister ber!

Recht fröhlich selbander durch 's Leben zu fliegen,

Da ist ja ein Schulmeister viel zu schwer.

Greichen. Mein Bater hat aber ganz andre Gedanken, Auf's Fliegen hält er Dir gar nicht viel; Und der Better wird sich gewiß auch bedanken, Das Fliegen ist ihm ein brodloses Spiel. — Du kennst ja doch meines Alten Grille

Und seinen eisernen, festen Sinn; Es bleibt sein unveränderter Wille:

Er macht mich burchaus zur Schulmeisterin!

Franz. Doch sprich nur, was kann ihm d'ran liegen, Er ist sonst so ein vernünftiger Mann;

Was giebt 's ihm für Nutzen oder Bergnügen,

Was verspricht er sich benn von bem Schultprann? Greichen. Sieh, Franz, unfre Bäter und Urgroßväter

Sind Magister gewesen seit ewiger Zeit. Wein Bater wurde zuerst zum Verräther — Gott Lob und Dank! er hat 's nie bereut. Er hatte keine Lust zum Studiren, Das paste nicht zu dem raschen Muth; So ließ er sich denn, wie er sagt, versühren, Und wurde Bauer; es ging ihm gut. Sein seliger Bruder, der Onkel Peter, Blieb aber dem alten Berufe treu Und bekam, wie Väter und Urgroßväter, Zum Stolz der Familie die Schulmeisterei.

Franz. Ich besinn' mich auf ihn noch aus frilheren Tagen:

Ein kleines Männchen, gang feuerroth.

Er hat mich oft genug braun geschlagen! —

Greichen. Der ist nun wohl über zehn Jahre todt. Da mochte der Bater die Meinung fassen, Er dürfe den gelehrten Geist Bon unsrer Familie nicht aussterben lassen, Und so beschloß er denn, was Du weißt. Es fand sich zum Unglick nicht weit von Bremen

Ein weitläufiger Better, der Schulmeister ist, Den soll ich durchaus zum Manne nehmen.

Er bedenkt nicht, daß Du mir Alles bist! Franz. Run, sei nur rubig, das sieht noch im Weiten; Aus Bremen kommt man so schnell nicht her, Und wenn wir nur nicht von einander scheiden,

Die Menschen scheiden uns nimmermehr.

Drum frisch hinein und mit frohem Muthe! Mit Sorgen und Thränen kommt man nicht weit;

Und wenn man das Rechte will und das Gute,

Gelingt 's am besten ber Fröhlichkeit.

Wir Menschen sind nun einmal Narren,

Die Fröhlichsten sind doch am glücklichsten b'ran;

Drum frisch gewagt! Mit Muth und Beharren

Hat man das Unmögliche oft gethan. —

Wo ist der Bater?

Franz. So versuchen wir 's keck, was die Ehrlichkeit thut. Ich will hier gleich auf den Alten warten, Und sag' 's ihm g'rad 'rans: ich sei Dir gut, Ich wollte Dich gerne zum Weibe nehmen, Und böte Dir ein freundliches Loos. Er braucht sich des Schwiegersohns nicht zu schämen; Weine Schennen sind voll, meine Felder sind groß. Das sind doch Alles 'recht artige Sachen, Legt auch erst die Liebe den Werth hinein; Und um ein Mädchen glücklich zu machen, Da muß man doch g'rade kein Schulmeister sein.

Bretchen. Da kommt der Bater just aus dem Garten.

Greichen. Da kommt der Bater just aus dem Garten Franz. Nun, gutes Gliick, nun bleib' mir treu! Und verseh' ich 's diesmal, das Spiel zu karten, So ist 's mit der ganzen Hoffnung vorbei.

### Dritter Auftritt.

Die Borigen. Beit (ans ber Scene linfa).

Veit. Ei, Grete! bas sind mir feine Manieren! Ich finde das wahrlich sehr wunderlich, Mit jungen Burschen herum zu spazieren, Wenn der Bater ausging. — Pfui, schäme Dich!

Greichen. Herr Bater, was ist benn da zu schämen? Seid nur nicht gar zu zornig gleich; Ihr müßt doch Alles so böse nehmen!

Der Nachbar Franz wollte ja zu Euch.

Veit. Zu mir, Herr Nachbar?

Franz. Ich bin beswegen,

Herr Pachter, so friih schon vor Eurer Thiir. Sag't 's unverholen, komm' ich gelegen?

Veit. Das kommt Ihr immer! — Was bringt Euch zu mir? Franz. Herr Nachbar Beit, Ihr wißt es, ich sitze —

Veit. Gleich, gleich! — Hör', Grete! bas Sonntags-Zeug, Das leg' mir zurecht, und die sammt'ne Mütze —

Franz. Herr Nachbar, ich sitze im Trocknen — Veit.

Gleich, gleich!

431 1/4

(Bu Greichen.)

Magst auch das Zimmer nicht vergessen; Nur richt' es 'recht hübsch, und nimm Dir Zeit!

Franz. Ich sitze — —

Veit. Und schlachte zum Mittagseffen

Drei junge Gänse. -

Franz. Herr Nachbar Beit!

Deit. Ich höre. (311 Gretchen.) Nin Mädel, was foll bas Zaubern?

Franz. Wie gesagt — —

Gretchen (zu Beit). Erlaub't mir!

Deit. Was benn, mein Kind?

Gretchen. Ich möchte fo gern bier -

Veit. Die Zeit verplaudern?

Das wäre mir recht!

Franz. Herr Nachbar!

Veit. Geschwind!

Bier find bie Schliffel zu allen Schränken;

Schaffe nur, was Dir gefallen mag.

Du barfft Dir bie beften Ruchen erbenten;

Denn, Gretel, 's wird heute Dein Ehrentag!

Greiden. Ach Gott, Berr Bater!

Veit. Das dumme Gejammer! Franz. Zum Teufel, Herr Beit, nur ein einziges Wort!

Deit. Gleich, gleich! (Bu Gretchen.) Gi, weine in Deiner Kammer.

Gretchen. Franz. Veit. Barmherzigkeit, Bater!

Herr Nachbar!

Jetzt fort!

(Beit ichiebt Gretchen in bas Saus binein.)

### Bierter Auftritt.

#### Franz und Beit.

Franz. Nach bem, was ich da eben vernommen, So stehn die Sachen siir mich sehr schlecht. Ich bin freilich sehr spät gekommen, Doch ist 's noch nicht zu spät.

Franz. Herr Nachbar Beit, Ihr wist es, ich habe Ein hübsches Bermögen, ein schönes Gut.
Ich bin ein lustiger, leichter Knabe, und sonst auch ein ehrliches, treues Blut.
Ich habe noch Niemand gedrückt und betrogen; Frag't nur, was das ganze Dorf von mir spricht.
Ich lieb' Euer Gretchen, sie ist mir gewogen; So verweigert uns Euren Segen nicht.

Veit. Herr Nachbar, ich danke in Gretchens Namen Für Euren Antrag; er freut mich sehr. Aber leider! darf ich nicht sagen: Amen! Ich habe meinen freien Willen nicht mehr.

Frang. Berr Pachter!

Deit. Ich hab' schon mein Wort gegeben; Der Better aus Bremen trifft heute ein; Es bleibt nun mein liebster Gedanke im Leben: Mein Sidam muß ein Schulmeister sein; Das hab ich meinem Bruder versprochen, Als er schon auf dem Todbette lag, Und wer ein solches Wort gebrochen, Den gereut es oft bis zum Jüngsten Tag. Die Beite haben seit ewigen Zeiten Das Scepter in der Schule geführt; Kun kann ich 's doch wirklich nicht dulden noch leiden, Daß uns're Familie den Ruhm verliert.

Franz. Aber der Tochter Glück und Frieden? — Gilt denn der, Bater, nichts bei Euch? — Soll sie, von Lieb' und Hoffnung geschieden, Einsam verwelken am Dornengesträuch? — Wenn sie mich liebt, und sie liebt mich recht innig, Warum wollt Ihr, daß das Herz ihr bricht? Ist sie nicht die einzige Tochter, und bin ich Richt besser als solch' ein Perildengesicht? —

Veit. Ihr empfehlt Euch schlecht, wenn Ihr ben so verachtet. Respect für den fünftigen Schwiegersohn! Ich hab' ihn zwar noch nie selber betrachtet, Doch ist er sauber, bas weiß ich schon. Bas? Ihr habt ihn selber noch nicht gesehen, Franz. Und verlangt von dem armen Greichen gar, Sie foll mit ihm zum Altare geben? — Bater, seid doch kein solcher Barbar! Denkt nur an das elende Stubensitzen. Hinter'm Ofen auf weicher Bank, Bei den latein'schen Bocabeln zu schwißen, Schwach auf ber Bruft, und im Dlagen frant; Kann feine berbe Speise vertragen, Nimmt sich vor Zug und Regen in Acht, Sieht nur in traurigen Wintertagen, Wie die Sonne aufgeht in heiterer Pracht. Liegt nicht, wie wir, mit Morgens Granen An dem warmen Herzen der großen Natur, Rann ben herrn nicht in seiner Berklärung ichauen, Im Blüthenschmucke ber jungen Flur. Mit alten Geschichten, längst todt und begraben, Da ist er bekannt und wohl vertraut; Aber was wir jetzt Großes und Herrliches haben, Das hat er noch niemals angeschaut. -Und neben ber trodnen, verschwitzten Seele Soll Euer blühendes Gretchen ftehn? Wollt Ihr sie in der vergifteten Söhle Der Bücherwürmer verschmachten sehn? — Nein, gebt sie mir! Mit freudigem Muthe Führ' ich fie ftark durch Sturm und Gefahr; Ich hab' ein Herz für's Gesunde und Gute: — Bater, macht uns zum glücklichsten Paar! Deit (gerührt). Ihr seid ein braver, ehrlicher Junge -Bei Gott! mir wurden die Augen feucht; Das ging ja wie Wettersturm von der Zunge! Franz. Wenn bas Herz dictirt, spricht's Die Lippe leicht. -D, laßt Euch erbitten! - Mein ganges Leben Sei Euch zum Dante findlich geweiht, Nur müßt Ihr mir Ener Gretchen geben, Sonst stehlt Ihr mir meine Seligkeit! Ja, lieber Nachbar, da sitzt der Anoten, Da sitt ber Fehler, ba briidt ber Schuh! Hätt' ich 's nicht versprochen dem seligen Tobten, Ich gäb' Euch gern meinen Segen dazu. — Mun milft Ihr aber felber bedenken, Daß ich dem Better mein Wort schon gab;

151=1/1

Ich fann doch das Mädel nicht zwei Mal verschenken, Und der Schulmeister holt sie noch heute ab! Franz. Aber, Nachbar, habt doch mit der Liebe Erbarmen! Benn 's menschlich Euch im Herzen schlägt, Thut 's nicht, Bater Beit, und bringt mich Armen Nicht zur Berzweislung! — Das überlegt! Und liegt Euch gar zu viel am Schulmeister, Da fragt das Dorf und das ganze Land, Auch in unsver Familie gab 's große Geister: Der jetz'ge Magister ist mit mir verwandt, Ganz nahe Bettern —

Veit. 's ist boch vergebens! Der Andre kommt heut' noch aus Bremen her. Der wär' ja beschimpft auf Zeit seines Lebens, Benn die Braut vor der Hochzeit zum Teusel wär'. —

Nein, laßt 's Euch vergehen!

Franz. Gott — mag 's Euch — vergeben, Ihr bringt mich — um mein ganzes Glück! — Und gebt nur Acht, ich werd' es erleben, Ihr wünscht Euch den armen Franz noch zurück. (Rechts ab.)

### Fünfter Auftritt. Beit (allein).

Veit. Herr Nachbar! — so hör't doch! — Der arme Teufel! — 's ist freilich hart, das gesteh' ich ein; Er liebt sie recht herzlich, da ist kein Zweifel, Auch möchte sie mit ihm glücklich sein. Aber da ist das verdammte Bersprechen! — Ich bin ein armer geplagter Mann! — Was hilft 's? — Ich mag mir ben Kopf zerbrechen, 's ist boch fein Mittel, bas retten fann. Der Better, ich hab' 's wohl mit Schrecken erfahren, Soll eben nicht ber Sauberste fein, Auch ist er schon längst aus den Bräutigamsjahren. — Wenn ich 's recht überlege — es geht nicht! — nein! Das arme Gretchen! — Wenn ich nur wüßte, Db ihr ber Franz benn gar so viel gilt, Und ob sie wirklich verjammern milite, Wenn sie den Wunsch des Baters erfüllt. -Der Plan war freilich recht schön ersonnen! Doch hab' ich mir mit der Tochter Glück Nicht eine bessere Freude gewonnen? — 's ist Pflicht, ich nehme mein Wort zurück! 's wär' boch zu hart, mit bem alten Anaben Zu wandern bis in's traurige Grab! —

Der Better soll nichts bagegen baben, Den find' ich mit ein paar Thalern ab. — Rur ist 's vor Allem die erste Frage: Wie ergrilnd' ich am besten Greichens Berg? -So? — nein, das geht nicht! — Doch so? — ob ich 's wage? — Ei nun, es ist ja ein harmloser Scherz! — So set ich bas Mädel leicht auf die Probe, Und habe noch was zu lachen bazu. In der Kammer ist ja noch die ganze Garderobe, Perücken, Röcke und Schnallenschuh. Vom Bruder wird mir zwar wenig passen, Den machte die Weisheit zu klein und schlank. 3ch muß ben Großvater spielen laffen, Der war noch beleibter als ich, Gott sei Dank! — Es braucht kein College sich meiner zu schämen, Mit ber Atel kommt auch die Weisheit an; Und sie hält mich gewiß für den Better aus Bremen, Wenn ich nur die Stimme verstellen fann. Jest schnell! ich will sie recht qualen und schrauben, Damit fie ben Better sobald nicht vergißt. — Man kann sich ja solche Späße erlauben, Wenn nur ber Grund bazu redlich ift. (Ab in's Saus.)

# Sechster Auftritt.

### Frang (von rechts).

Franz. Da bin ich wieder! — Doch wie? wie zerrissen! Betrogen um all' bas geträumte Glück! — So gang von ber Hoffnung scheiben zu müffen! So ganz in das alte Nichts zurück! — An den Teichen bin ich vorbei gegangen; Sie spiegelten sich im Morgenroth, Da faßte mich '8, ein beimlich Verlangen, Als müßt' ich hinein in den nassen Tod. Was bin ich denn auch hier oben noch nitze? Was soll ich benn in der nüchternen Welt? Wenn ich meine Liebe nicht besitze, Ist mir boch alle Freude vergällt. — Du armer Franz! — Doch was hilft bas Grämen? Nichts hilft es mir, nichts, das ist wohl wahr! — Es steht ja auch der Magister aus Bremen Mit Gretchen noch nicht vor dem Hochaltar. -Drum wieder Muth! der Mensch soll hoffen; So lang' noch ein Fünkchen Kraft ihm glüht, Sind auch die Thore des Glückes noch offen, Sind auch alle Freuden nicht abgeblüht. —

Der reblichen Bitte ist 's nicht gelungen;
Ich habe gesprochen als ehrlicher Mann —
Num, da die Offenheit nichts errungen,
So laßt uns sehn, was Berschmitztheit kann. —
Die Liebe läßt sich doch nicht befehlen,
So weit reicht keines Vaters Gewalt;
Er darf ihr rathen, er darf sie nicht quälen. —
Nur Geduld! — ein Plänchen erdenk' ich bald. —
Ein solcher Betrug ist kein Verbrechen;
Da bleibt das Gewissen ruhig und schweigt.
Erst muß ich aber mit Gretchen sprechen;
Wenn sie mit mir eins ist, geht 's doppelt leicht. —
Da kommt sie! — Nun, das ist mein Trost geblieben:
Der oben hat uns gewiß nicht verkannt;
Und wenn sich zwei Herzen nur redlich lieben,
Das Schicksal kommt doch zuletzt zu Verstand!

### Siebenter Auftritt.

Frang. Gretchen (aus bem Sause).

Gretchen. Nun, Franz, wie ist es? darf ich hoffen? Drückst Du eine glückliche Braut an's Herz? — Du bist so stille, Du stehst betroffen? — Franz, treibe keinen grausamen Scherz!

Franz. Sei ruhig, Gretchen! — Zwar hat der Alte Ganz and're Wünsche, als ich und Du; Aber wie ich in den Armen Dich halte, Du wirst doch mein Weils des schwör' ich Dir zu!

Du wirst boch mein Weib, das schwör' ich Dir zu!

Gretchen. D, qual' mich nicht länger! ich will 's ertragen, Treib' nur die Angst aus dem Herzen sort! — Er hat Dir 's rundweg abgeschlagen? Er zürnte über Dein ehrliches Wort?

Franz. Nein, nein! er beklagte nur sein Bersprechen; Er schien sich sonst über den Antrag zu freu'n. Er meinte sogar, das Herz könnt' ihm brechen; Aber Zusage müßte ihm heilig sein.

Gretchen. D, dann ist 's noch gut, dann laß uns noch hoffen! So spricht er nicht, wenn er 's crnstlich meint; Da ist die Thüre zum Glück noch offen, Und wenn sich nur List mit der Liebe vereint, So mag uns der einzige Wunsch noch gelingen. — Sein Wort gereut ihn.

Franz. Ja das war klar; Er schien sich mit Milhe nur zu bezwingen.

Gretchen. D, Franz! dann sind wir ein glückliches Paar!

Franz. Ich hab' mir so eben ein Plänchen ersonnen, Und eh' sich der Better dazwischen legt, So haben wir sicher das Spiel gewonnen, Wenn Mitleid das Baterherz schon bewegt.

Gretchen. Lag bören!

Dein Schultprann aus Bremen Franz. Ist bem Bater nur burch Briefe bekannt; Er wird einen Andern auch dafür nehmen Und dem Kalschen verhandeln Herz und Hand. Aber zu kithn und zu lange bliebe Das Spiel, zu bedenklich wäre ber Zug; Darum so erlaube sich die Liebe Nur einen leichten, kleinen Betrug. — Mein Better, der Schulmeister hier im Flecken, Ift trotz ber Periicke ein luft'ger Batron; Der soll mich in seine Kleider stecken — Ich spiele ben klinftigen Schwiegersohn, Und will mich so dumm und so albern benehmen, Daß er zulett im gerechten Groll Den alten Magister wieder nach Bremen, Und ben Franz zum Eidam sich wünschen soll. Gretchen. Franz, Franz! bas heißt betrilgen!

Franz. Bebenke, Daß man uns sonst um die Zukunft betrügt, Und daß doch durch alle die losen Ränke Nur die allerunschuldigste Liebe siegt.

Gretden. Er wird Dich erfennen!

Franz. Da laß mich sorgen! Ich male mir die Falten in's Gesicht, Die Perilcke macht mich nun vollends geborgen — Meine eigene Nutter erkennt mich nicht.

Gretchen. Ach, Franz! ich muß es Dir frei gestehen, Der krumme Weg behagt mir schlecht.

Franz. Willst Du mit dem Better zum Altare gehen? Gretchen. Nein, um Gotteswillen! 's ist mir ja recht! — Nur recht behutsam und nicht verwegen!

Franz. D, sorge boch nicht, ich treib' es schlau! Und geh'n wir auch jetzt auf krummen Wegen, Wirst Du nur auf geradem Weg' meine Frau. Der Vater wird endlich selbst mitlachen; Es gilt ja ein dreisaches Menschenglück! — Nun will ich mich schnell zum Schulmeister machen: Bald komm' ich als Vetter aus Bremen zurück.

Gretchen. Ach, baß meine Wiinsche Dir helfen sollten! -

151 1/1

Franz. Bertraue mir, es gelingt uns der Scherz! Wenn 's dem Glücke unschuldiger Liebe gegolten, Hat der gute Gott immer ein offenes Herz! (Nechts ab.)

#### Achter Auftritt.

#### Gretchen (allein).

Greichen. Geleit' ihn ber Himmel! — Er hat ja Erbarmen Mit dem ärmsten Wesen der ganzen Natur, Und sührt uns an seinen Baterarmen Durch Glück und Unglück die beste Spur. — Wie din ich auf einmal so freudig geworden! Das Herz ist mir so muthig und leicht. Es sagt sich gar nicht so mit Worten, Was frühlingsheiter die Seele beschleicht. Ist 's Ahnung? ist 's Hossmung? — ich kann 's euch nicht sagen; Drum nenne sich das Gesühl, wie es will, Kann ich 's doch in meinem Herzen tragen, Und Freude kommt über mich wunderstill.

#### Reunter Auftritt.

Gretchen. Beit (als Schulmeifter verfleibet, fchleicht aus feinem Saufe heraus).

Veit (bei Seite). Da ist sie! — Ich barf keine Zeit verlieren; Mein guter Stern führt sie zu mir her. Nun wollen wir uns're Klinste probiren, Und schnell! — Die Perücke ist gar zu schwer! — (Laut.) Mein schwes Kind!

Greichen (bei Seite). Ach Gott im Himmel!

Das ist der Better! — Hoffnung, fahr' hin!

Veit. Ich komme so eben auf meinem Schimmel Aus Bremen an, wo ich Schulmeister bin, Und such' meinen künft'gen Schwiegervater

Den Pachter Beit — Gretchen (bei Seite). Ach Gott, er ist '8!

Veit. Und nebenbei meine goldene Aber, Das Jungfer Gretchen —

Gretchen (bei Seite). Er ist '8, er ist '8! — Umsonst sind alle die schönen Pläne, Kein Plätzchen mehr, wo die Hoffnung scheint!

Bertrodnet ift bie Freudenthräne,

Die ich vor wenig Minuten geweint! Veit (bei Seite). Sie steht erschrocken, es schwimmt in den Augen;

Dem Bater wird die Berstellung schwer.

Doch still, — sie mag vielleicht noch wozu taugen,

Viel schöner tritt dann die Freude her. — (Laut.) Nun, Jüngserchen! kann Sie mir nicht berichten, Wo sind' ich den Pachter, wo sind' ich die Braut?

Greichen (bei Seite). Wohlan! ich erzähl' ihm die ganzen Geschichten, D'rauf hab' ich die letzte Hoffnung gebaut. Der Mann wird mich doch zur Frau nicht nehmen, Wenn er weiß, daß Franzen mein Herz gehört.

Veit (bei Seite). Was überlegt sie?

Gretchen.

Serr Better aus Bremen,
Laß Er mich ausreden ungestört! —
Ich bin das Mädchen, für das Er verschrieben;
Wein Bater ist der Pachter Beit.
Doch — g'rad heraus: ich fann Ihn nicht lieben;
Ein Anderer hat schon um mich gesreit.
Den werdet Ihr in die Berzweislung jagen,
Doch hilft 's Euch nicht, Ihr bleibt mir satal! —
Der Bater kann mich zwingen, Ja zu sagen,
's ist aber zu Eurer und meiner Dual. —
Wie möcht' ich dem Braven widersprechen;
Er ist sonst gar zu lieb und gut!
Drum werd' ich gehorchen, das Herz wird brechen,
Aber, Herr Better, auf Euch kommt mein Blut!

Veit (sich vergessend). Du liebes, gutes — Ei still, nicht verrathen — Gretchen (bei Seite).

Was hör' ich? — das war ja des Baters Ton! — Wär' 's möglich? — Berkleidung? — Ja, glücklich errathen! Der Bater spielt seinen Schwiegersohn!

## Zehnter Auftritt.

Die Borigen. Franz (auch als Schulmeifter).

Veit (bei Seite). Pot Blitz! ba kommt ber mahre Herr Better! - Das ist ein verwünschtes Bergnügen, bas!

Franz (bei Seite). Da ist schon der Rechte! Ei Donnerwetter, Ich komme zu spät! Was mach' ich nun? was? —

Gretchen (bei Seite). Wer kommt denn da? — Wenn die Augen nicht lügen, Das ist ja der Franz, der Bösewicht! — Kaum kenn' ich ihn selber! In allen Zügen

Ein eingefleischtes Magistergesicht! Veit. Das giebt eine ganz verwünschte Geschichte! Franz. Ich bin in der größten Berlegenheit!

Veit. So ein Spaß hat doch immer saure Früchte! Franz. Franz! nun sei doch einmal gescheidt!

Gretchen (bei Seite). Wie die sich einander so furchtsam beschauen! Es fehlt der Muth, daß nur Einer fpricht. Sie mögen nicht bem Landfrieden trauen. -Sie winken mir — ja, ich versteh' euch nicht. Veit (halblaut). Jungfer! Gretchen. Was foll ich? Mein Kind! Franz. Gretchen. Sie befehlen? — Deit (leise). Gretchen, ich bin 's ja! Ich bin 's ja, Dein Frang! Franz. Gretchen (thut, als ob fie nichts gehort habe; bei Geite). Wart' nur, ich will euch Beide quälen; Ihr benkt mir gewiß an den Maskentanz! — Der Bater ist willig, was fehlt noch zum Glücke? — Der leichte Sinn stellt sich wieder ein, Und in dem freudigsten Augenblicke Kann ber Uebermuth auch willfommen sein. — Die mögen sich hier die Zeit vertreiben, Damit ich nicht die Gefoppte bin; —

(Schnell ab in's Haus.)

1 DOOR

# Gilfter Auftritt.

Wo der Großvater und der Magister bleiben,

Da gehört auch der Onkel Peter noch hin.

Franz (bei Seite). Berdammt! die läßt mich richtig im Stiche! Nun din ich mit dem Herrn Better allein. — Ich wußte soust immer viel hübsche Sprüche, Und jetzt fällt mir auch nicht der kleinste ein! Veit (bei Seite). Das Wettermädel, das! Wie ich spüre, Zog sie aus der Schlinge bei Zeiten den Kopf. Ich aber steh' hier und simulire, Und nichts fällt mir ein! — ich alter Tropf! Franz

(nach einer Pause, worin sie sehr verlegen auf und ab gehn; bei Seite). Nun, endlich muß ich boch wohl ansangen; Ich bin doch sonst nicht stumm, wie ein Fisch! Veit (bei Seite). Ich sühle freilich kein großes Verlangen; Aber gered't muß doch einmal werden. Franz (bei Seite).

Ich bin doch sonst kein so dummer Teufel.

Veit (bei Seite). Wie er mich ansicht! fast macht er mich roth.

Franz (laut). Sie sind wahrscheinlich —

Veit.

Sie sind ohne Zweisel —

Franz. Ein Herr Collega? Veit.

Ein Schuldespot?

Franz. Zu bienen.

Veit. Gleichfalls.

Frang (bei Seite). Wie wird mir bange!

Er macht mir ein gar zu gelehrtes Gesicht.

Veit (bei Seite). Das Ding dauert hoffentlich nicht mehr lange — 's ist grauslich, was der vernünftig spricht!

Franz (laut). Also Collegen?

Veit. Es freut mich unendlich. —

(Bei Geite.)

Run, bas wird fein Bocativus sein!

Franz (bei Seite). Um Gotteswill'n! ber Kerl ist schändlich

Gelehrt; nun spricht er mir gar Latein!

Veit (laut). Sie hatten sehr weite Wege zu nehmen? Franz. Das geht wohl an, 's ist ein Spaß für mich.

Franz. Das geht wohl an, 's ist ein Spaß für mich. Peit. Wo benken Sie hin? — wie weit ist benn Bremen?

Franz. Collega, bas wissen Sie besser als ich. —

(Bei Geite.)

Nun wird meine Weisheit auf's Haupt geschlagen; Ach Gott! er kommt schon in die Geographie!

Peit (bei Seite). Er führt verwünscht verfängliche Fragen;

Ich hab' ba bie allerschlimmste Partie!

Franz (laut). So viel ich weiß, sind Sie aus Bremen. Veit. Nein, Sie sind aus Bremen, so viel ich weiß. Franz (bei Seite).

Nein, nun wird 's Zeit, meinen Abschied zu nehmen! Veit (bei Seite).

Die Angst — die Perlicke — was macht mich denn heiß? Franz (laut). Doch wo ist nun der verschrieb'ne Magister? Veit (auf ihn zeigend). Nun da!

Frang. Gott fei bafür!

Veit. Wunderlich!

Franz. Aber, Herr Schulmeister ober Herr Küster, Wer ist 's benn von uns Beiden?

## 3wölfter Auftritt.

Die Vorigen. Gretchen (auch als Schulmeister, kommt aus bem hause geschlichen und tritt zwischen Beibe).

Gretchen. 3d!

(Sie geht mit großen Schritten auf und ab.)
Veit (bei Seite). Um Gotteswillen! was soll uns der Dritte?
Franz (bei Seite). Nun, wer ist denn nun der Rechte? wer? —
Veit (bei Seite). Der macht verwünschte Schulmeister-Schritte!
Franz (bei Seite). Das ist ja ein kleiner Perückenbär!
Veit (bei Seite). Da geht es noch einmal an's Examen;
Nun, alter Knabe, da kannst du dich freu'n!

THE PARTY

Franz (bei Seite). Ich möchte boch jetzt, in bes Teufels Namen, Lieber ein Ralb, als ein Schulmeifter fein! Gretchen. Ihr Herr'n, ich lab' Guch zum Mittagseffen Bei meinem fünftigen Schwiegerpapa. Collegen soll man nie vergeffen, Am allerwenigsten in ber Gloria. Deit. Sie find also — Also, Sie sind . Franz. Aus Bremen. Gretchen. Der Bachter Beit ift mein Better bier; Sein Ganschen will ich zur Frau mir nehmen; Der alte Narre versprach sie mir. Franz. Herr! bas laff' Er mich nicht wieder hören, Sonst vergeff' ich ben friedlichen Stand! — Pfui! weiß Er sich selber nicht besser zu ehren? — Und so ein Kerl buhlt um Gretchens Sand? Gretden. Was seh' ich Euch so in Wuth gerathen? Deit. Brav, Herr Collega! nur immer zu! So eine Lection fann gar nicht ichaben. Gretchen. Berr Magister! Ei, halt' Er sein Maul! Franz. Deit. Nur zu! Herr College, ich bitte die Wuth zu zügeln! Gretchen. Veit. Der Vater ein Narr? Das soll Ihn gereu'n! Franz. Greichen. Ach, wenn sich im Dorfe bie Schulmeister prligeln, Das wird ein schönes Erempel sein! — Gemach, gemach! verschon't mich Armen! Ich kehre gleich um, ich versprech' es gewiß; Bielleicht hättet Ihr mit mir mehr Erbarmen, Wenn ich die Periicke vom Kopfe riff'! (Sie thut es.) Deit. Wie? Gretchen? Ich trieb 's wohl ein wenig munter? Gretchen. Franz (umarmt ste). Du liebes, gutes, schelmisches Kind! Veit. In des Schulmeisters Armen! — D, Wunder auf Wunder! Ich weiß noch immer nicht, wer wir find! Gretchen. Du brauchst Dich länger nicht zu verstellen; Weg, guter Franz, mit ber Mummerei! Siehst Du 's in dem Ange nicht väterlich quellen, Und erräthst noch nicht, wer ber Schulmeister sei? Franz. Wär 's möglich? — Bater! — Und könnt Ihr vergeben? Deit. Du bist ein braver Bursche, Du! -Das bleibt boch ber beste Stand im Leben;

Drum nimm sie und meinen Segen bazu!

Franz. Bater!

Gretchen. Bater!

Franz. Mein Trost ist geblieben: Der bort im Himmel hat uns nicht verkannt; Und wenn sich zwei Herzen nur redlich lieben, Da kommt das Schicksal doch noch zu Verstand.

Veit. Das merk't Euch, Kinder! Wenn Leiden drücken Schaut muthig nur zum Bater hinauf! — Isetzt basta und lustig! — unsre Perücken Häng' ich alle drei in der Stube auf. Da könnt Ihr 's Euern Kindern erzählen. — Und sehlt Euch nur sonst nie Zufriedenheit, So mögen die Schulmeister bei Euch sehlen: Zum Glilcke braucht 's keine Gelehrsamkeit. — Aber um mein Versprechen zu ehren Und den seligen Bruder — Franz, Gretchen, schlag't ein! — Das erste Kind, das die Engel bescheren, Ichlag't ein! — Pretchen und Franz. Er soll Schulmeister sein!

(Der Borhang fällt.)

151 1/1

# Die Gouvernante.

Eine Posse in einem Aufzuge.

## Personen:

Die Gouvernante. Franzista. Luise.

(Ein Zimmer mit einer Mittelthüre und zwei Seitenthüren. Rechts und links ein Fenster.)

#### Erfter Auftritt.

Franziska und Luise (stehen an den beiden gegenüber stehenden Fenstern, jede mit einem Fernglas bewaffnet; auf einem Tische im Hintergrunde liegen Bücher und ein Atlas).

Franziska. Siehst Du noch nichts? Luise (zum Genfter hinaussehend). Gar nichts! Franziska. Ich auch nicht! Luise. Ach, wir Armen! Franziska. Auch nicht ein Wölfchen Stanb? Luise. Franziska. 's ist zum Erbarmen! Ich bin recht unglücklich! Luise. Franziska. Was hab' ich nur verbrochen? Luise. Entschieden ift 's! Franziska. Gewiß! Sie haben längst gesprochen. Suise. Franziska. Gewiß, gewiß! Luise. Und wie? Franziska. Wir wissen noch kein Wort! Luise. 's ist nur fünf Bosten weit! Franziska. Bor Abends konnt' er fort! — Luise. Siehst Du noch nichts? Franziska (wie oben). Gar nichts! Das ist boch ärgerlich! Luise. Franziska. Und Du? Luise. Auch nichts! Gott Lob, Du siehst nicht mehr als ich! Franziska. Das ist ein schöner Trost! Luise. Franziska. Und boch ein Trost! — Ich bächte. Gesetzt, daß sein Jokei Dir jetzt bie Nachricht brächte: Der Bormund habe "Ja" zu Deinem Wunsch gesagt; Ich fühlte mich dabei gewiß vom Reid geplagt, Hätte mir Karl zugleich die Botschaft nicht gesendet:

Gesteh', es wilrbe Dir wohl nicht viel besser gehn! Luise. Warum sollt' ich nicht gern die Freundin glücklich sehn, Wenn ich 's auch noch nicht bin? Kann ich vom Glück nicht kosten, Mißgönn' ich 's Dir darum?

Franziska. Still, still! auf unsern Posten! —

Mein Bater habe fich uns auch nicht abgewendet: —

411 Va

```
Der himmel gebe nur, baß jett bie Boten kommen,
Bevor die Bonne noch das Frilhstilck eingenommen.
Umstände machte sie.
                     Sie hat uns wirklich lieb;
  Luise.
Wenn sie den Anstand nur nicht bis zur Tollheit trieb'!
Wie mag man nur fo gern im Sande vegetiren,
Wo die Clariffe herrscht, und Grandisons regieren!
  Franziska. Wie fangen wir 's nur an, bamit sie nichts erfährt?
Mein Bruder fehlt uns jetzt, barin war er gelehrt.
         Gott gebe nur, baß sie bie Briefe nicht empfange!
Du kennst ja ihren Spleen.
  Franziska.
                             Du machst mich wirklich bange.
  Luise.
         Ach, wenn die Boten jetzt nur kämen, g'rade jetzt,
Ch' sie den Milchkaffee noch an den Mund gesetzt; -
Dann ist 's umsonst.
  Franziska (wie oben). Nun?
  Luise.
                            Was?
                                Siehst Du noch nichts?
  Franziska.
  Luise.
                                                    Ach, nein! -
Und Du?
  Franziska. Ich auch noch nichts!
                                    's ist boch 'ne rechte Bein!
  Franziska (wie oben).
Dort, wo ber Wiesengrund sich in den Forst verliert,
Dort schlängelt sich ber Weg, ber nach Burg Derner führt;
Da sprach mein Karl gewiß den Bater gestern schon,
Es ist in Richtigkeit, und ich weiß nichts davon!
  Luise.
Dort auf bem Berg, man sieht 's ganz beutlich in dem Glase,
Hart an ber Eiche weg, ba geht bie Schleizer Straße;
Der Bormund speifte ba beim Grafen Stein zur Racht,
Da hat ihn Fritz gesehn und Alles abgemacht.
Er gab gewiß sein Wort, und ich barf gliicklich sein,
Und bennoch sitz' ich hier in zweifelsvoller Pein.
  Franziska (wie oben). Ach Gott, Luise!
  Luise (ohne vom Fenster wegzugehn).
                                       Run?
  Franziska.
                                           Sieh' nur!
                                            Was soll ber Schrei?
  Luise.
  Franziska. Er ist 's!
                      Mer?
  Luise.
                       Er! — Ach nein! es ist ein Wagen Beu!
  Franziska.
  Luise. Kind, liebstes Kind! ei, ei, Dir hat man 's angethan!
Siehst einen Wagen Heu für einen Reitknecht an?
Wer so verliebt kann sein, gehört boch zu ben Tollen.
  Dranziska.
Ach Gott! — bie Angst — ber Staub — ich hätte wetten wollen —
```

- wyli

```
Kuise (wie oben). Du!
  Franziska.
                       Mas?
  Luise.
                            Sieb'!
  Franziska (nähert fich Luisens Fenster). 200?
                                   Nun vort!
  Franziska.
                                     Ift 's auch ein Wagen Ben?
  Luise. Rein, nein, Er!
  Franziska.
                         Ber?
                              Nun, Er!
  Luise.
  Franziska.
                                        Wer heißt Er?
  Luise.
                                                      Der Jodei!
  Franziska.
              Mo?
              Sieh' das rothe Kleid! sieh' nur, die goldne Mitte -
Just bei bem Baum!
  Franziska.
                   Mein Gott, das ist 'ne Kirchthurmspitze!
  Luise. Frängchen!
  Franziska.
                    Besinn' Dich nur, bort liegt ja Olbernhau:
Das ist ber Thurm bavon, ber Kirchthurm ist '8!
                                                Schan, ichan!
  Franziska. Mein Wagen Ben ift zwar auch nicht bas Allerbeste,
Doch wird ein Ziegeldach Dir gar zur Jockeiweste,
Und einen Kirchthurmknopf machst Du zum Tressenbut!
Das ist ein wenig arg! Was body die Liebe thut!
  Luife. Die Spitze siebt man nur. — Wie man sich täuschen läßt!
Mir war 's, als lief' er.
  Franziska.
                      Nein, der steht so ziemlich fest,
Der Liebesbote mit dem goldnen Wetterdrachen
Und einem Ziegelrock.
  Luise.
                    Run gut, es ist zum Lachen,
Und wir sind quitt.
                   Noch nicht; Dein Gleichniß war zu fremb. —
  Franziska.
         Mein Gott, Die Thüre gebt, Die Gonvernante kommt!
              Schnell, rubig hingesett!
  Franziska.
                                       Alch, ber verwiinschte Bote!
  Luise.
  Franziska. Die Arbeit in die Hand!
                                       Ich ärg're mich zu Tobe!
  Auise.
  Franziska (wie oben). Siehst Du noch nichts?
  Luise (wie oben).
                               Gar nichts! — Sie kommt!
  Franziska.
                                                  Ich auch michts!
  Luise.
                                                             AG !
  Franziska. Der bumme Wagen Seu!
                                        Katales Ziegelvach!
  Luise.
  Franziska. Wenn fie und mußig trifft, gieb Acht, baß fie nicht zaute.
  Luife. Da nimm das Buch und lies!
               (Giebt ihr ein Buch und nimmt felbft eins.)
```

Franziska.

Ein glücklicher Gebanke! — (Wie oben.)

Michts?

Luise (wie oben). Nichts!

Franziska. Still, still, sie kommt!

Luise. Vertrauen wir den Göttern!

Franziska (ihr Bud) betrachtenb).

Ich hab' mein Buch verkehrt. Gott bas fir

Luise (ebenfalls). Gott, das sind griech'sche Lettern!

### 3weiter Auftritt.

#### Die Vorigen. Die Gouvernante.

Gouvernante. Bon jour, Mesdames! — Ei, ei! schon in dem größten Fleiße? Ah, c'est charmant! charmant! Das ist vernünst'ger Weise

Ein achtes Wunderwerk. — Fräulein, was lesen Sie?

Franziska. Es ist —

Couvernante. Doch kein Roman?

Franziska. Nein.

Gouvernante. Paul et Virginie?

Franziska. Nein, nein!

Gouvernante. So geben Sie!

Franziska. Rur müssen Sie nicht spotten.

Couvernante (nimmt bas Buch).

"Gründlicher Unterricht, die Hamster auszurotten!" —

Wie kommen Sie, mein Kind, zu der Lectüre?

Franziska. Der Bater hat gemeint, daß es von Nutzen sei,

Da ich so große Lust zur Landwirthschaft bekommen.

Gouvernante. Die Leidenschaft hab' ich noch niemals wahrgenommen. —

Und Sie, mein Fräulein? Luise. Ich —

Gouvernante. Was lesen Sie?

Kuise. Richt viel;

Der Gegenstand ist fab', mir ist 's nur um den Styl. Gouvernante. Wird man den Namen nicht davon erfahren können? Luise. Nicht gern.

Gouvernante. Warum?

Kuise. Ich weiß ihn selber kaum zu nennen.

Couvernante. Eh bien!

Kuise. Das Buch —

Gouvernante. Nun ja!

Luise. Sie werden mir 's verblättern.

Gouvernante (nimmt das Buch). So zeichnen Sie 's. — Ah eiel! Das sind ja griech'sche Lettern! — Wie, schämen Sie sich nicht, solch heidnisch Buch zu lesen?

kuise. Ich hab' — ich wollte nur —

Convernante.

Heraus! was ist 's gewesen?

Luise. Ich hielt' es gern geheim, doch Wahrheit heißt mir Pflicht, Und also beicht' ich 's denn: gelesen hab' ich 's nicht, Sie können ganz getrost auf meine Einfalt zählen; Sticknuster wollt' ich nur aus diesen Blättern wählen; Sie würden gar zu gut als Arabesken stehen; Ein Morgenhäubchen wollt' ich meiner Freundin nähen, Um sie am Namenstag damit zu überraschen; Allein sie muß mich just bei meiner Wahl erhaschen.

Couvernante. So hab' ich nichts gesehn, und weiß nichts, ma petite! Sie machen sie mir doch nach meinem alten Schnitt? Luise. Sie wissen nun davon und mögen selber schalten. Couvernante.

Ich bin so frei. — Eh bien! wir werden Stunde halten. Franziska. Ach Gott!

Couvernante. Gie feufgen? Bie?

Franziska.

Benn man wie Kinder uns noch an den Schultisch schraubt? — Groß, alt und hübsch genug, um in der Welt zu glänzen, Was soll die Weisheit uns, was helsen die Sentenzen?

Nicht ein vernünftig Buch giebt man uns in die Hand, Ein deutsches gutes Werk heißt Ihnen Contreband'. — Nun soll ich, um nicht fremd in dieser Welt zu bleiben, Noch im achtzehnten Jahr die Erdbeschreibung treiben.

Das ist zu arg!

Gouvernante. Ah ciel! Was hab' ich hören müssen! Gottlose Frevlerin! das soll der Bater wissen. Solch Wort hätt' ich an meine Bonne richten sollen, Ich hätte diesen Lärm nicht mit erleben wollen. — Gesunkne Kinderzucht! Abtrünniges Geschlecht! Eh voilà ton ouvrage!

kuise. Franziska hat ganz Recht! Es ist gewiß zu viel, in unsern schönsten Tagen Mit trockner Wissenschaft so plantos uns zu plagen. — Das Lernen schmäl' ich nicht, denn niemals lernt man aus, Was aber kommt für uns bei der Lection heraus? Couvernante.

Auch Sie empören sich? — D, undankbare Schlangen! Ist in dem Frevel je ein Paar so weit gegangen? Auf meinen Armen hab' ich Sie als Kind gewiegt, Hab' Alles gern vermist, was sonst ein Herz vergnügt,

```
Nur Ihrem Wohl gelebt, manch schlummerlose Nacht,
Les Dieux m'en sont témoins, an Ihrem Bett gewacht. —
Ist das der Dank? —
```

Franziska. Mein Gott! wer hat es denn bestritten, Daß Sie sür unser Wohl so manchen Schmerz gelitten? Auch sind wir Ihnen treu und herzlich zugethan, Und sehen Sie gewiß als unsre Mutter an. Nur übersehen Sie auf Rechnung jener Tage Nicht, was uns ennuyirt, und unsre jetz'ge Plage.

Luise. Ja, ja, ma bonne, wir sind gewiß nicht undankbar; Verzeihen Sie, was nur im Scherz gesprochen war!

Gouvernante.

Was, Scherz? Was? wollen Sie Komödie mit mir spielen? Siebt 's keinen andern Stoff, Ihr Müthchen abzukühlen? — Ah les ingrates!

Franziska. Mein Gott, wir wollten Sie nicht franken!

kuise. Wir meinten es nicht bos. Franziska. Wie können Sie nur benken,

Es sei uns Ernst barum. Und zum Beweis bavon Woll'n wir ganz ruhig sein und halten die Lection.

Kuise. Wenn Sie uns böse sind, ich kann es nicht ertragen. Franziska. Ich bettle, bis Sie uns ein gutes Wörtchen sagen. Luise. Ma bonne!

Franziska. Mademoiselle!

Couvernante. So mag 's vergessen sein. —

Und nun die Karten her; wir wollen uns zerstreu'n.

Franziska. Ach Gott!

Gouvernante. Vite! Vite!

Kuise (hat zum Fenster hinausgesehen und thut, als suche sie Karten, Franziska begegnend, die ebenfalls an's Fenster kommt).

Franziska. Nichts!

Gouvernante. Allons! woran gebricht '8?

Franziska. Die Karten find' ich nicht!

Gouvernante. Ei dort!

Franziska. Ach ja! Kuisc (wie oben). Nichts?

Franziska. Nichts!
Gouvernante. Den Tisch sein zugerückt, die Karte aufgeschlagen! —

Wo blieben wir denn, wo? — Nun, soll ich ewig fragen? Franziska. In —

Luise. Bei -

Gouvernante. Den Namen! — nun — we fehlt's benn noch? Franziska. Bei —

-437 1/4

Franziska. Bet — In — In —

```
Gouvernante.
```

Bei — In — In — Bei! — Diein Gott, bas hat ja keinen Sinn! Mesdames! Attention! Hab' ich Sie so erzogen? — Wo blieben wir?

Franziska. Bei —

Luise. In —

Gouvernante. In Katzenellenbogen!

Luise. Ja, ja!

Franziska. Ganz recht!

Couvernante. Wo liegt '8?

Luise. Das weiß ich ganz genan.

Convernante. Run, wo?

Franziska (leise zu Luise). Siehst Du noch nichts?

Convernante. Wo benn?

Luise. Das Feld war blau.

(Sie sucht in der Karte.)

#### Couvernante.

Der Fingerzeig ist gut. — Wie mich Ihr Fleiß vergnügt!

's ist doch gewiß, daß es im blauen Felde liegt?

Luise. Mein Gott, ich find' es gleich!

Franziska. Ich sitze wie auf Kohlen!

Luise (bei Seite). Siehst Du noch nichts?

Franziska (eben so). Noch nichts!

Convernante. Wie? suchen Sie's in Polen? —

Hätt' ich ben Streich erzählt, man hielt' 's für eine Fabel. Ah ciel! Sie sind zerstreut. Soyez donc raisonnables.

(Die Karte nehmenb.)

Hier ist 's, in Deutschland, bier! — Wo liegt 's? Mun frag' ich Sie. Luise. 's war boch ein blaues Feld!

Gouvernante. Voilà, mon étourdie! — Nun, Fräusein Fränzchen! sind Sie etwa eingeschlasen?

Run kommt 's an Sie.

Franziska (bei Seite). Siehst Du noch nichts von meinem Grafen? Gouvernante.

Was? Wie? ein Graf? — Was geht ein Graf Sie an? Heraus! — Ich hab' es wohl gehört, Sie reden 's mir nicht aus. Franziska.

Ein Graf? — Ma bonne, ich glanb', jetzt haben Sie geschlafen.

Ich jprach —

Couvernante. Sie jagten Graf.

Franziska. Ich sprach von Geographen.

Couvernante. Ach so!

Kuise (leise). Gottloses Kind!

Franziska (bei Seite). Man hilft sich, wie man kann. Gouvernante.

Mun woll'n wir weiter gehn. — So, rücken Sie beran! —

```
Hier nehmen Sie bas Buch; ben Einband nicht verbogen! —
Pagina hundert drei, von Ratenellenbogen.
  Franziska (liest). "Ein alter Thurm" —
  Couvernante.
                                 Nur zu!
  Franziska.
                                  Mir flimmert's vor den Augen!
Ich werd' heut sicherlich nicht zum Prolector taugen.
  Gouvernante (zu Luise). So nehmen Sie bas Buch!
           (311 Franzista.) Mein Kind, das kommt vom Blut!
Luise. Auch mich verschonen Sie; mir ist gewiß nicht gut! Ich schlief in dieser Nacht, ich schwör''s, nicht die Minute.
  Couvernante.
Das ist berselbe Grund. Mein Kind, bas kommt vom Blute! -
Man gebe mir mein Glas! mein Blut ist nicht so warm.
Die lieben achtzehn Jahr'! Ach, daß sich Gott erbarm'! —
Mun, vite! vite!
  Franziska.
                 hier, ma bonne!
                        (Giebt ihr bie Brille.)
  Gouvernante (sucht im Buche).
                               Also — "Ein alter Thurm" —
  Franziska (bei Seite). Siehst Du noch nichts?
  Luise (bei Seite).
                                 Gar nichts!
  Gouvernante.
                                   Da steht 's: "Ein alter Thurm
"Auf einem mäß'gen Berg, von allen Geiten frei;
"In seinen Fenstern steht —"
  Franziska (springt auf, laut, mit bem Gesichte auf bas Fenster gewandt).
                               Der Reitknecht!
                                                Der Jockei!
  Luise (eben so).
  Convernante.
Mesdames! sind Sie toll? — Ein Reitsnecht, in dem Fenster?
  Franziska. Er ist '8!
  Luise.
                          Bei Gott, er ist '8!
  Bouvernante (zieht fie auf ben Stuhl gurud).
                                    Bas! seben Sie Gespenster? -
Das Mäschen nur in's Buch, und nicht zum Fenster 'naus,
Soust ift 's, Dieu le sait, mit unfrer Stunde aus.
  Franziska. Sieh, wie der Schimmel dampft!
  Luise.
                                     Er kommt als Pfeil geflogen!
  Gouvernante. Wo find Gie benn?
                                  Mein Gott! in Katenellenbogen!
   Franziska.
  Gouvernante. Also: "Ein alter Thurm, ganz frei von allen Seiten" -
          Er springt vom Pferd!
                             "Der Thurm? —"
   Gouvernante.
                                            Er hält!
  Franziska.
   Couvernante.
                                                 D. Albernheiten!
  Franziska. Run halt' ich 's nicht mehr aus!
```



Franziska. Und wir, wir wissen nichts! Fuise. Ist das erhört im Leben? Franziska. Nun reißt mir die Geduld! Luise. Das Reißen hilft nicht viel!

Durch Bitten kommen wir jetzt ganz allein zum Ziel. —

Sie kann nicht widerstehn.

Franziska. Da hoffst Du ganz vergebens;

In dem Fall bleibt sie Dir ein Kieselherz zeitlebens. Luise. Wenn 's nicht mit Bitten geht, so geht 's vielleicht mit List. Franziska. Auf Proben käm' es an.

Luise. Ob 's wohl nicht klüger ift,

Daß wir auf kurze Zeit die Brille ihr verstecken? So kann sie wenigstens den Inhalt nicht entdecken.

Franziska (verftedt fie irgenbwo).

Ganz recht! Gieb ber! — Hier ist sie sicher aufgehoben;

Der kleine Liebesgott soll seine Schüler loben.

Kuise. Sie kommt! Franziska. Die Briefe sind in ihrer Hand! Luise.

Die Bitte rückt zuerst, und bann bie List heran.

#### Bierter Auftritt.

Borige. Die Gouvernante (zwei Briefe in ber hand, kommt aus ber Mittelthure).

Gouvernante. D, ungerathnes Paar! — Ach, hätt' ich 's nie vernommen! — 's ist nicht genug, daß man solch' Billet-doux bekommen, Nein, man läßt obendrein die allerschönsten Phrasen Durch einen Reitknecht — Ciel! — sich in die Ohren blasen. — Wenn das zu meiner Zeit, durch mich geschehen wär'! — Durch einen Reitknecht! — Gott! temps, voilà tes horreurs!

Franziska. Mein Gott, was ist denn da so gar zu streng zu nehmen? Gouvernante. Sie fragen noch?

Luise. Ich will mich gleich von Herzen schämen, Nur wüßt' ich gern, warum?

Gouvernante. Warum? — Gerechter Gott! Ist denn das Heiligste jetzt in der Welt ein Spott? Gilt denn die Tugend nichts?

Kuise. Das sind curiose Waffen! — Was hat die Tugend denn mit einem Brief zu schaffen? — Muß darum unser Herz gleich rettungslos verderben, Wenn uns ein Herrchen schreibt, er würd' aus Liebe sterben?

Wohlan!

Gouvernante.

Ah, solch ein Brief ist 's nicht! Der ist von lieber Hand;

Der Postillon d'amour ichien auch im Schloß befannt. Franziska. Nun ja, wir wiffen es, von wem die Briefe kommen,

Und wilften Alles, wenn Sie fie nicht weggenommen. Nachricht vom Bater ist '8.

Luife.

Der Bormund läft mir ichreiben,

34 joll —

Franziska. Wir follten boch —

Gottlose Kinder bleiben! Convernante.

Mir machen Sie nichts weiß, es ift unnöth'ge Müh';

Um mich zu hintergehn, wär' 's hente viel zu früh. Luise. Wer Senkt an's Hintergehn? — Wir kommen nur und bitten.—

Sat je Ihr giltig Berg fold, harten Spruch gelitten?

Franziska. Und wenn wir jetzt gefehlt, es sei bas letzte Mal;

Befreien Sie uns nur von dieser harten Qual!

knife. Sie haben schon so oft uns Ihre Gunft bewiesen,

Wir bürfen Sie mit Recht als zweite Mutter grußen.

Franziska. Bas uns in diefer Welt nur icon und gut begegnet,

Bon Ihnen fam 's, es war von Ihrer Hand gesegnet.

fuise. Drum lebt bie Dankbarkeit flar in bes Bergens Tiefe. -D, nur ein gutes Wort!

Und nach bem Wort — bie Briefe! Franziska.

Couvernante.

Die Schmeichelfaten kennt man an bem leifen Strich; Man streichle zu, boch bin ich unerschütterlich, Und der Entschluß in mir ist nie so fest gewesen: Die Briefe bleiben mein, bis ich fie felbst gelefen, Dann schick' ich fie petschirt ben beiden Batern gu.

Franziska. Das leid' ich nicht!

Couvernante.

Silence!

Luise.

Ich auch nicht!

Gouvernante. Taisez-vous! — Was war das filr ein Wort? — Wie? — was? nicht leiden wollen? — Ich werde Sie wohl erst geziemend fragen sollen? — Wo bleibt benn ber Respect? Je n'ose pas le dire, Ich leib' es nicht! — Ah ciel! man widersetz sich mir? Run bleib' ich felsenhart! — Bin boch auch jung gewesen, Doch hab' ich nimmermehr ein Billet-doux gelesen; Bum Fenster flogen sie oft butendweis' berein; Das Lesen stand mir frei, wie oft war ich allein! Allein ich brachte sie zu meiner Gouvernante, Die in dem höchsten Zorn beim Kaffee sie verbrannte. Sie war wohl fast zu streng, zwar eine gute Frau, Doch nahm sie 's in der That ein Bischen zu genau. Wenn ich mich auch manchmal vor meiner Milbe schäme;

Ihr wär' 's jetzt noch nicht recht, wenn ich Billets bekäme; Sie zankte sicherlich den halben Tag mit mir, Die gute St. Almé! sie wohnt nicht weit von hier, Fünf Posten ungefähr. — Nun sind es dreißig Jahre, Daß ich sie nicht gesehn! — Ich habe graue Haare, Und sie trat sicherlich schon in die Siedzig ein, — Die würde hier gewiß an ihrem Platze sein!

Franziska. Unnöth'ge Müh', wir sind mit Ihnen schon zufrieden! Luise. Sie brauchen Keine sich zur Hilse zu entbieten.

Franziska. Ma bonne! bie Briefe!

Couvernante.

Nichts!

Luise.

Die Briefe!

Gouvernante. Taisez-vous! Ich geh' in's Cabinet, die Thüre riegl' ich zu; Der Bater soll es sehn, auf wen er sich verließ. — Respect, patience, silence! ne faites pas de bêtises!

(Bur Seite ab.)

## Fünfter Auftritt.

#### Franzista. Luife.

Luife (ihr nachrufend). Barmherzigkeit! Franziska. Ma bonne! -Luise. Sie geht! Franziska. Sie hört uns nicht! Luise. Die Thür ist zu! Ach! Franziska. May ! Luise. Gebuld, o beil'ge Pflicht! Franziska. Luife. Run, Gott fei Dant! bag uns ber Ginfall zugekommen, Daß wir zur rechten Zeit die Brille weggenommen. Bum wenigsten tann fie die Briefe jetzt nicht lefen. Franziska. Der Streich ift ganz gewiß von uns fehr flug gewesen; Doch sieh' die Bitte hat nichts für das Glück gethan, Wie ich 's vorausgesagt; nun rückt die List heran. — Doch wie? — und wann? — und wo? — bas find drei große Fragen! Luise. Ich habe hier im Ropf längst einen Plan getragen, Doch ist er noch nicht reif.

Franziska. Just so ergeht es mir.

Luise. Wenn man —

Franziska. Wie wär' 's —

Kuise. Bielleicht — Man

Franziska. Man sollte — Könnten wir

Nicht eine -



Da kam das ganze Corps Anbeter in Ekstase; Essenzen flogen und Parfilms und Tücher ber, Und Jeder träumte sich au comble du bonheur. Konnt' er ein Tröpfchen Blut im Schnupftuch nur erjagen; Manchester, roth gefärbt, ward allgemein getragen Bum Angebenken biefer beiligen Tropbaen; Auch hat ein solches Tuch kein Wasser mehr gesehen. -Jetzt — bu gerechter Gott! Die Zeiten sind vorbei! -Jetzt ist die Welt verkehrt: die Henne lernt vom Ei! Das junge arge Bolk wird alle Tage schlimmer; Das greift nur nach bem Schein und freut sich nur im Schimmer. Die Männer wälzen sich gemächlich burch die Welt, Wer am bequemften liegt, ber ift ber größte Belb; Erst kommt ihr liebes 3ch, bann kommt es noch einmal, Und bann das Uebrige aus ihrem Bilbersaal. Wer noch will artig sein, und höflich und galant, Der wird ein armer Wicht, ein Wasserkopf genannt; Wer aber jeden Kreis der Sitte frech zerschmettert, Beißt ein Genie, und wird bewundert und vergöttert. Daß man heirathen foll, kommt sicher in's Bergessen; Ein Bräutigam gehört schon zu ben seltnen Essen. Wär' es der Mühe werth, so forderte die Noth, Die Mädchen schlitgen sich für ihre Männer tobt. Run, Gott sei Dank, ich bin jetzt aus ben Frühlingsjahren! Da war noch gute Zeit, als wir die Jugend waren; Doch als wir nach und nach auch grau geworben sinb, Hat sich die Welt verkehrt, das ganze Bolk ist blind, Und die Verderbniß ist in vollem Gange ba. — Nun, mich verführt sie nicht, Dieu me protégera!

## Siebenter Auftritt.

Die Gouvernante. Franziska (als junger Elegant mit Brille und Schnurrbartchen).

Franziska (bei Seite). Aha, da ist sie ja! Die Sache wird schon gehn; Des Bruders Kleiderschrank hat mich ganz gut versehn, Und sie erkennt mich nicht, da ihr die Brillen sehlen. Frisch, auf ein Bischen Glück kann jedes Wagstück zählen! — (Laut) Madame!

Gouvernante. Was giebt '8? — Mon Dieu! ein fremdes Mannsgesicht! — Franziska. Madame! —

Gouvernante. Monsieur!

Franziska. Mich treibt die Liebe und die Pflicht — Gouvernante. Die Liebe? —

Franziska. Ja, Madame! - Mein Reitfnecht fagt mir eben, Er habe meinen Brief in falsche Sand gegeben.

Gouvernante. Dieu m'en préserve! — Sie sind —?

3ch bin Graf Rarl von Gleichen, Franziska. Und werde eher nicht von biesem Platze weichen,

Bis ich ganz unversehrt ben Brief zurück bekam, Den eine falsche Hand zu falschem Zwecke nahm.

Convernante. Monsieur!

Franziska. Madame!

Sie find in einem falschen Sauf'! Gouvernante. Was biefen Punkt betrifft, bleibt meine Antwort aus. Franziska. Gouvernante. Sie drängen sich so feck in diese Zimmer ein — Ich läugn' es nicht, ich mag wohl im Gebränge sein. Framiska. Gouvernante. Das thut fein Chrenmann!

Franziska. Das werd' ich nicht bestreiten.

Gouvernante. Sie find kein Cavalier!

Ich fann es nicht entscheiben. Franziska.

Gouvernante. Das ift ein Kinderstreich!

Franziska. Sie beugen mich zu tief.

Gouvernante.

Drum schnell aus biesem Schloß! Was woll'n Sie noch?

Franziska. Den Brief!

Gouvernante. Den Brief?

Ja, ja, ben Brief! ich weiche nicht von bannen. Franziska. Gouvernante. Die Saiten bitt' ich nur nicht gar zu hoch zu spannen.

Franziska. Ich kam beswegen her, daß ich den Brief mir hole,

Und weiche nicht, ich schwör''s bei Cavaliers Parole! Sier bleib' ich figen, hier. Sie handeln nach Belieben.

Gouvernante. Impertinent! das heißt die Frechheit weit getrieben! — (Leise) Doch still! dergleichen Herr'n sind jederzeit Poltrone!

Ich schaff' ihn gleich hinaus. — (Laut) Den Grafen mit bem Sohne Erwarten wir, mein Herr, fast jeden Augenblick

Von einer Jagdpartie im nahen Forst zuruck.

Wenn er Sie trifft, mein Gott! es ift um Sie geschehn.

Franziska. Und bennoch werbe ich nicht von der Stelle gehn. Gouvernante. Er ist ein Hitzfopf, Gott! ber feine Seele schont; Er schießt Sie vor den Kopf.

Das bin ich schon gewohnt. Franziska.

Gouvernante. Er hetzt in seiner Wuth die Hunde auf Sie ein! Den ganzen Stall!

Franziska. Es foll mir eine Chre fein.

Gouvernante.

Der Bater ist noch milb, boch erst ber Sohn, ber Sohn! Der schlägt Sie tobt!

Franziska. Das ist just meine Hauptpassion! Couvernante (bei Seite).

Da scheitert meine Kunst. Ein rechter Eisenfresser! — Ich werde höslich sein, vielleicht gelingt mir 's besser. —

(Laut) Monsieur, je vous en prie, verlassen Sie dies Haus!

Franziska. Den Brief in meine Hand, und ich bin gleich hinaus.

Couvernante. Allein ben Brief -?

Franziska. Mein Gott, was ist da zu besinnen? — Ich geb' mein Chrenwort, ich weiche nicht von hinnen.

Couvernante. Quel embarras!

Franziska. Den Brief! beswegen bin ich da. Gouvernante.

Das barf ich nicht. — Grand Dieu, ayez pitié de moi!

### Achter Auftritt.

Borige. Luise (als gang alte Dame angezogen).

Luise. Ah ciel, was für ein Lärm! Was wird hier vorgenommen?— Ein Rendez-vous? Mein Gott! ist es so weit gekommen? Umsoust hab' ich gelebt, wenn das die Früchte sind!— Ein Rendez-vous! Fi donc! Sie ehrvergess'nes Kind! Gouvernante.

Je suis toute consternée! — Hat man mich so genannt? — Ein ehrvergess'nes Kind!

Franziska (bei Seite). Luise spielt charmant!

Couvernante. Noch weiß ich nicht, Madame -

Franziska (bei Seite). Der Einfall war nicht schlecht! Luise. Wie? kennen Sie mich nicht? — Abscheuliches Geschlecht!

O, undankbare Welt, wie keine noch verbrannte! —

Ich bin — verzweifeln Sie! — die alte Gouvernante!

Gouvernante. Wie? — Sie? — Sie St. Almé?

Kuise. Ich bin es. Je le suis! Gouvernante.

D, sehr willkommner Gast! Wie lang' erwart' ich Sie! — Doch haben Sie sich sehr, sehr wunderbar verwandelt.

Kuise. Die Zeit hat nach und nach das Bischen Reiz verhandelt. Gouvernante. Allein in der Figur — sonst war die Taille schlank! Kuise. Das Alter zog mich krumm, sonst bin ich, Gott sei Dank!

Trot meiner Siebzigen, noch ziemlich auf ben Filfen.

Gouvernante. Was macht Monsieur? —

Kuise. Mille graces! Er läßt gehorsamst grüßen. Gouvernante. Und la Petite? — Sie kann fast Aeltermutter sein. Luise. Das ganze Haus ist voll von Kindern groß und klein. Gouvernante. Wie lange ist es wohl —

Kuise. So an die breißig Jahre. -Ah ciel! mein Kind, auch Sie, Sie haben graue Haare!

Die Taille tangt nicht viel, verschrumpft find alle Finger.

1 -0000

Gouvernante.

Mein Gott! so breißig Jahr, die machen selten jünger, Und vor dem Alter schiltzt nicht Weisheit, nicht Gebet.

Luise. Hélas, c'est vrai! ils sont passés ces jours de fête! — Doch was sah ich, als ich hereingetreten bin? Ein junger Herr allein mit meiner Schülerin! — Hat man so leicht den Eid der Modestie gebrochen? War jedes Wort von mir nur in den Wind gesprochen? — Ah, scélérate!

Gouvernante. Mon Dieu! Sie thun mir Unrecht! Ja, Das junge Herrchen ist aus andern Gründen da.

knise. Gilt einerlei! Wie leicht ist nicht der Muth geschwunden! — Die Tugend ist ein Glas — der Mensch hat schwache Stunden.

Franziska. Sei'n Sie ganz außer Angst, wenn Sie der Wahn bethört; Ich will nur einen Brief, der mir durchaus gehört.

Knise. Wie?einen Brief?—Ah ciel!— Ein Briefvon dieser Dame?— Adieu, Réputation! fahr' wohl, du guter Name!— Sie, meine Schülerin! nein, aus den Augen! fort!— Grand Dieu! mir bebt der Fuß! Tenez-moi!— Je suis morte!

Couvernante.

Mein Gott, so hören Sie! Der Brief kommt mir nicht zu; Er ist auch nicht von mir — Sie glauben —

Luise. Taisez-vous! Und ist er nicht durch Sie, und nicht an Sie geschrieben: Er war in Ihrer Hand, das Gift ist drin geblieben; Und kein vernünft'ger Mensch kann mir sein Ja verweigern, Besteh' ich d'rauf, den Brief als Pestbrief zu durchräuchern. Les Dieux m'en sont témoins, solche Correspondenz Ist schädlicher, sans doute, als Krieg und Pestilenz. — Wo sind die Briese?

Couvernante. Mais -

Kuise. Silence! — Wo sind sie?

Couvernante (giebt ihr bie Briefe). Sier!

Franziska. Den fordre ich zurück; benn ber Brief ist von mir. Kuise. Da, junger Herr!

Gouvernante. Mein Gott, Sie wissen ja noch nicht — Es ist Betrügerei; man führt mich hinter's Licht — An meine Mädchen sind die Briefe angekommen; Ich dankte Gott, daß ich sie glücklich weggenommen.

Franziska (ben Brief erbrechend, lieft). Der Bater gab fein Wort!

Der Bormund willigt ein! Luise. Franziska (breitet bie Arme aus). Geliebte! An mein Herz! (Beide umarmen sich.)

Wir bürfen glücklich fein!

Couvernante. Ma bonne! — Junger Herr! — D, Wunder über Wunder! Sie liegt in seinem Arm! — Grand Dieu! die Welt geht unter!

(Der Borhang fällt.)

# Das Fischermädchen,

ober:

haf und Liebe.

Lyrisches Drama in Einer Abtheilung.



## Personen:

Gregorio Galvani, ein vornehmer Genueser. Fernando, sein Sohn. Anselmo Lancia, ein alter Fischer. Florentine, seine Tochter. Franzesko, ein junger Fischer. Balandrino, ein gennesischer Hauptmann. Genuesische Soldaten. Fischer und Fischerinnen.

(Dieses Singspiel ist, nach der Composition des im Jahre 1853 verstorbenen hofraths J. P. Schmidt, in Berlin, Breslau, Dresden und Leipzig aufgesührt worden.

#### Erfter Auftritt.

(Gine Bijderbütte.)

Anselmo (schnitt ein Ruber), Florentine (arbeitet an einem Nete), Fernando (spielt die Guitarre).

Romanze.

Florentine. Die Königstochter, so fanft, so gut, Ging bort am blühenben Stranbe; Da jaß ein Fischer, ein junges Blut, Die Augen nicht von ihr wandte; Und seit er die Königstochter gesehn, Da wollt' er in liebender Schnsucht vergehn. Anselmo. Einst faß er wieder am Meere bort, Es braus'te der Sturm in den Wellen; Ein Schiff, es hatte ben König am Bord, Sah er an ben Klippen zerschellen. Da sprang er in's Wieer mit begeistertem Muth Und theilte mit ruftigen Armen die Fluth. Fernando. Und Gott ist den Muthigen zugewandt; -Die ber Sturm in ben Wogen gebettet, Er ergreift sie fühn mit sicherer Hand, Er hat die Geliebte gerettet; Und aus der ewigen Grabesnacht Ift fie gliicklich zum Leben und Lieben erwacht. Alle Drei. Und fie wurde sein Weib, und fie lebten still, Den ganzen Himmel im Herzen. — Wer das Glilck der Liebe gewinnen will, Muß wandeln burch Nacht und burch Schmerzen; Und wer sich sehnt nach dem höchsten Gut, Der schlage sich kühn durch Sturm und Fluth.

Anselmo. Ein gutes Lied aus vollem Menschenherzen hat eine stille, wunderbare Rraft, Und wenn der Friede in den Tönen flüstert, Kommt auch der Friede in die wunde Brust. Fernando. Wenn ich so Abends in dem Nachen sitze, Und mich der Wind zum lieben Ufer treibt, Da wird das Lied erst recht in mir lebendig, Und schöne Träume spielen um mich her, Und jeder Traum malt mir mein suges Mädchen.

Horentine. Du gute Seele! Als ich draußen noch Anfelmo. Im bunten Weltgetümmel mir gefiel, Da kannt' ich nie bas friedlich stille Gliick, Das biese kleine Hütte mir gewährte. — The wiff't, hoch stand ich einst in Genua; Zum Siege hatt' ich oft bas Beer geführt: Mich neideten die stolzesten Geschlechter, Doch Keiner wagte sich an meine Macht. Rur Ginen überwältigte ber Baß, Und ihm gelang 's, im günst'gen Augenblick Mir Vaterland und Freunde, Ehr' und Gut Zu rauben. — Da verzehrte mich der Grimm; Die weite Welt durchstreift' ich heimathlos, Und feine Ruhe hofft' ich, als im Grabe. Doch seit ich hier, ein armer Kischersmann, Ein ärmlich, aber ruhig Loos gewonnen, Dank' ich dem Herrn an jedem neuen Tag, Daß er mich Dir, daß er mich Euch erhalten, Und segne seiner Gite bunfles Balten.

Florentine. Ja, recht, mein Vater! jener Prunk ber Welt Gemahnt mich jetzt nur wie ein schwerer Traum. Zwar war ich damals reich an Schmuck und Pracht, Und viele Frauen bienten meinen Bünschen; Doch immer war ich einsam, blieb es ewig. -Hier hab' ich Dich, mein Bater, Dich, Fernando, Und gern vergeff' ich all' den bunten Tand.

Mein herzig Madden! seit mein gutes Gluck Fernando. Mich in die liebe, alte Bütte brachte, Seit ich in Eurem Areise bleiben darf Und Euch von ganzem Herzen angehöre, Renn' ich des Lebens volle Frenden erft.

Anselmo. Sieh', junger Freund

Fernando. Nein, Bater, nenn't mich Sohn! Anselmo. But, lieber Sohn — wenn Du es noch nicht bift, So seh' ich boch auf Florentinens Wangen, Daß Du es werden follst. — Run benn, mein Sohn! Mir ward die Zeit der Lehre drückend schwer, Ch' ich des Lebens Meisterschaft erkannte; Ein falscher Schimmer hatte mich geblendet. Als er verschwand, und als ich hoffnungslos Un diese stillen Ufer flüchtete, Fand ich mein Ziel. — Ihr habt noch nicht gesucht, Euch trat die holde Göttin selbst entgegen Und warf das Glück an Eure junge Bruft. -(Er legt ihre Sande zusammen.)

431 1/4

Und was ich erst nach langem Kampf gewußt, Habt Ihr in Eurem Frühling schon empfunden. Bewahr't es wohl; benn treulos sind die Stunden!

(266.)

## Zweiter Auftritt. Fernando. Florentine.

Sernando. Ja, liebes Mädchen, treulos find die Stunden! Wer weiß, was uns die nächste granfam bringt! Morentine. Was sie auch bringt, wir lieben tren und innig, Und schwere Zeit hat unsern Bund gepriift. Entfagtest Du nicht mir zu Lieb' bem Glanze, Der Deines Vaters stolzes Hampt umgiebt, Seit er ben meinen in's Berberben stürzte? -Ach! glaube mir, zwar scheint mein Bater ruhig, Zufrieden mit dem Loose, das ihm fiel; Doch tief in seiner festverschloss'nen Bruft Wird er cs nie und nimmermehr vergessen, Was er burch Deines Baters Hand verlor. — Er fennt Dich jetzt, er weiß, welch eine Seele Boll Dinth und Tugend in Dir lebt und wirft; Doch wie er jetzt Dich redlich lieben kann, So würde Dich der Rame des Galvani Mit voller Kraft aus seinem Herzen reißen, Und ew'ge Feindschaft gält' es zwischen Euch.

Fernando. Ich darf ihm also nie entdecken, nie, Daß, mich die Liebe nur zum Fischer machte? Nie nennen meiner Bäter edlen Stamm?

Florentine. Rein, nimmermehr! willst Du nicht unser Glück Mit rasendem Beginnen selbst vernichten; — Der ist sein Todseind, der Galvani heißt. — Ich habe oft sein still Gebet belauscht; Er bat um Rache, bat mit heißen Thränen —

Fernando. D, wird denn nimmer diese Wuth erkalten, Die Genua's Gliick und unsver Liebe droht? — Nein, nein! ich geb' die Hossfung nicht verloren. Stolz ist Dein Bater, doch- ein edler Mann, Bon alter Treue, alter Redlichkeit, Und unversöhnlich ist kein großes Herz.

Florentine. Daß nicht der Hessenung Schimmer Dich betrogen, Ist ja das Liebste, was ich wünschen mag. Zwar din ich glücklich, überglücklich schon, Bin Dein sür immer, was ich nie mir träumte; Doch macht 's mir Kummer, daß noch dieser Wurm An meines Baters edlem Herzen nagt,

40 \*

Daß ein Geheimniß zwischen uns und ihm Der Seele stillen Frieden stören könnte.

Fernando. Getrost! das Heilungsmittel ist gefunden: Durch Liebe wird der Haß noch überwunden.

Duett.

Liebe führt durch Nacht und Dunkel Uns zur höchsten Erdenlust. Liebe lös't und Liebe bindet, Liebe sucht und Liebe findet Ihren Weg zu jeder Brust. Was die Herzen seindlich trennte, Trotzt vergebens ihrer Macht; Und es schmücken öde Fluren Herrlich sich auf ihren Spuren Mit erneu'ter Frühlingspracht. Und so mag sie freundlich walten, Lieblich ihre Mörthe blüh'n! Wo sich einst in schönen Stunden Reine Seelen sest verbunden, Bleibt sie ewig jung und grün.

## Dritter Auftritt.

#### Die Borigen. Anfelmo.

Anselmo. Mein letztes Wort, das ich so eben sagte, Scheint nur zu schnell sich zu bewähren. Florentine. Wie,

Mein Bater?

Fernando. Sag't, was soll uns bies?

Anselmo. Sagt, was sou und vied?
Anselmo. Shon längst
War mir 's, als hätte mich Galvani auch
In dieser armen Hütte ausgefunden. —
Sobald er weiß, wo ich noch Ruhe fand,
Wird er auch dieses letzte Gut zerstören,
Was mir noch übrig blieb.

Fernando. Unmöglich, Bater!

So grausam, nein, so ist er nimmermehr!
Anselmo. Lehr' mich den stolzen Genucser kennen!
Und wenn er nicht an Tugend mich besiegt,
Im Haß, im unersättlichen, besiegt er mich. —
Er weiß es jetzt, daß ich hier glücklich bin;
Genug, um seiner Rache mich zu opfern. —
Ich bin verrathen. Genueser Reiter
Umschwärmen schon die freundlich stille Bucht,
Die mir den letzten Zusluchtsort gewährte.

Es gelte ben Corfaren, meinen Alle; Doch ich bin überzeugt, es gilt nur mir.

Fernando. Da kommt ber Nachbar. Der wird Nachricht bringen.

#### Vierter Auftritt.

#### Die Borigen. Frangesto.

Franzesko. Anselmo, rettet Euch, sonst ist 's zu spät! — Galvani's Reiter sprengen schon in's Dorf, Man fragt nach Euch; Ihr Alle seid verloren, Wenn schnelle Flucht nicht Euer Leben schützt.

Fernando. Wißt 3hr 's gewiß? Sind es Galvani's Reiter?

Franzesko. Sie find '8.

Sie sind '8! — Daran erkenn' ich Dich. Anselmo. Gregorio! — Auch nicht bas kleinste Glilck Dem Ueberwundenen zu laffen, gang

Mich zu vernichten, gang in meinem Blute

Die rachedurst'gen Hände Dir zu baden — Fluch sei Dir Schändlichem! Fluch Deinem Hause!

Fluch Deinem ganzen wüthenden —

Lernando. Salt' ein! -

Ich bin sein Sohn!

Kernando! Gott! was machst Dn? Florentine.

Anselmo. Sein Sobn?

3ch bin '8. Lernando.

Anselmo. Galvani's Sohn?

Sein Sohn. Lernando.

Anselmo. So treffe Dich bes Himmels ganzer Fluch! Florentine. Mein Bater!

Anselmo. Wie ein Dieb haft Du Dich eingestohlen,

Saft Dich in meine Liebe fühn gedrängt,

Haft mir ber Tochter schuldlos Berg entwendet! —

Jetzt bin ich ganz vernichtet! — Eile Dich! Die Zeit ist ba, der Bater wird Dir lohnen!

Fernando. Berkenn't mich nicht, Anselmo! Rein, bei Gott!

Ich liebte Eure Tochter. Ohne sie

War mir die Stadt, war mir die Welt veröbet. Ich zog Euch nach. Mich traf des Baters Fluch,

Da ich bie kühne Liebe ihm geftanden.

Er hat kein Recht mehr an des Sohnes Liebe; Ihr seid mein Bater, Guch gehört sie nun. —

Seib unbeforgt! Was jene Reiter wollen,

Ich fecht' es aus, mein Arm ift Euer Schilb.

Und hat Galvani Euch den Tod geschworen,

So muß er erst bes Sohnes Brust burchbohren!

Anselmo. In Deinen Augen glüht ber Wahrheit Feuer, Ich ehre Dich und schätze Dich als Mann! Doch ist Dein Name nicht ber seinige? Hat Dich Gregorio nicht Sohn genannt? -Rein, ich vertraue nicht ber Schlangenbrut! Und bin ich Dir, und ist Dir diese thener, Erfülle meinen letten Wunsch: verlass' uns! Und ist 's entschieden, mir der Tob gewiß, So will ich nicht Galvani's Sohn zum Zeugen, Und fämpfend fall' ich unter fremben Streichen.

Franzesko. Romm't, ehr't ben Schmerg!

Blorentine. Kernando!

Fernando. Gott im Himmel! Florentine. Berlass' uns nicht; Du bist mein letzter Trost! Du kannst uns retten, Du, nur Du allein!

Anselmo. Schweig', Diabchen! bent' an Deines Baters Chre! -

Graf, Ihr verlaßt uns, nochmals bitt' ich -

Wohl! Fernando.

Es sei! Ich gehe, boch ich gehe nur, Für Ench die lette Rettung zu begründen. Ihr sollt mich mitten in dem Streite finden. -Ein Opfer will ber Bater — nun wohlan, Id geh' poraus auf Eurer blut'gen Babn!

#### Quartett.

Klorentine. Fernando. Anselmo, Franzesko.

Mitten aus des Lebens Külle, Mitten aus ber Liebe Glück Reißt des Schicksals strenger Wille line 1 zur alten Nacht zurück. Sie !

Anselmo. Nun verlaßt uns!

Slorentine. Mich berlassen? Bernando.

Beide. Ach, ich kann es noch nicht fassen!

unfrer Alle. Friedlich war 's in Hitte, dieser Freundlich war-ber Sonnenschein, Doch es tritt mit wildem Schritte Das Berberben schnell berein, Und fein Mensch barf glicklich sein!

(Fernando und Franzesto hinaus. Anfelmo und Florentine in die Kammer.)

Fünfter Auftritt.

(Das Theater verwandelt sich in den Plat vor Anjelmo's Hütte. Im hintergrunde das Meer.)

Fernando und Franzesko treten aus ber Hütte). Nachher mehrere Fischer.

Franzesko. Wohin, Du Rasender? — Willst Du allein Die ganze Schaar der Reiter überfallen? — Tollkühnheit der Berzweislung kann nicht retten, Der Einzelne bekämpft die Menge nicht. — Willst Du Dich ihnen zu erkennen geben? Dies würde nur des Baters ganzen Zorn Berdoppeln, sie nicht retten, und Du selbst Fiel'st als ein Opser für Galvani's Rache. Lernando. Dank Dir, Franzesko, Dank! Du hast den Sinn

Bon dem Unmöglichen zurückgewendet. — Sie rächen kann ich, wenn der Streich gefallen; Jetzt gilt es Rettung. Dies sei unser Ziel! Und schnell muß sie, auf Windesslügeln eilen, Soll dem Verzweiselnden das Wagstück frommen. Komm zu den Treuen, die dies Thal bewohnen,

Ich wecke sie mit meiner Stimme Ruf. Anselmo ist geliebt. Des Feindes Wuth Wird jedes tiefere Gefühl empören,

Bis sie, entflammt für heil'ger Unschuld Recht, Das Leben für des Freundes Leben wagen,

Und seine Mörder kühn zu Boden schlagen. (Während der letzten Rede versammeln sich im Hintergrunde mehrere Fischer; Fernando erblickt sie.)

Mrie.

Bewaffnet Euch, Ihr Thalgenoffen! Reiß't sie von ihren flücht'gen Rossen! Räch't ihre mörderische Lust! Wer Recht und Tugend liebt, der folge Und bohre seine spitzen Dolche In die verfluchte Räuberbruft! Ich kann sie nur im Tod erwerben — Hier will ich freudig für sie sterben, Wo ich ben Himmel nah' gewußt. Bewaffnet Euch, Ihr Thalgenoffen! Reiß't sie von ihren flücht'gen Rossen! Ein Dolch in jede Mörderbruft! Franzesko und Chor der Fischer. Wir waffnen uns als Kampfgenoffen, Wir reißen sie von ihren Rossen! Ein Dolch in jede Mörderbruft!

(Fernando und Franzesko ab mit den Fischern.)
(Man hört erft in der Entsernung und dann näher den Marsch der genuesischen Soldaten, welche zuletzt aufmarschiren und von Balandrino geordnet werden.)

#### Sechster Auftritt.

#### Balanbrino. Genucfifche Golbaten.

Halt! — wenn mich nicht des Spähers List betrogen, Ist diese Hütte unser letztes Ziel.
Besetz't sie also schnell von allen Seiten,
Daß nichts entslieht. Ihr wist, dem Grasen gilt
Es viel, den alten Lancia zu haben,
Und wenn wir ihn lebendig überliesern,
So können wir auf seine Großmuth bau'n,
Und reichen Lohn verdienen treue Diener. —
Habt Ihr 's besetz? — Nun gut, so geh' 's zum Ende.
Heh! mach't die Thüre auf! Wir haben Eile
Und suchen Anselm, Grasen Lancia.

#### Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Anselmo. Florentine (zitternb in ber Thure).

Anfelmo. 3ch bin '8!

Balandrino. Berzeih't! ich thue meine Pflicht,

Auf den Befehl des Naths zu Genua;

Graf, Ihr seid mein Gefang'ner!

Anselmo. Jetzt noch nicht!

Todt bin ich nur in des Tyrannen Macht, Doch theuer kauft Ihr mir das Leben ab. — Ihr wißt, Genueser, was der Arm vermag,

Der Eure Fahne fünf Mal siegen machte.

's ist noch berfelbe!

Balandrino. Graf, wir sind befehligt, Lebendig Euch dem Rath zu überliesern. — Was soll die nutzlos schwache Gegenwehr? Ein Mann wie Ihr ergiebt sich in sein Schicksal, Beißt nicht die Ketten im ohnmächt'gen Zorn. — Folg't mir, Anselmo!

Anselmo. Nein! eh' sollt Ihr mich Zerreißen, eh' ich lebend diesen Platz verlasse.

Bolandrino. So thu' ich denn, was ich nicht lassen kann. — Ergreif't ihn!

Anselmo. Wag't es nicht!

(Er greift auf sein Schießgewehr.)

Balandrino. Was zaudert Ihr?

Anselmo. Zuriick, Berweg'ne! (Sie bringen auf ihn ein; er schießt, Einer stürzt; boch bald wird er ergriffen und entwaffnet.)

Balandrino. Schreib't 's Euch selber zu! Ich hätte gern gelinder Euch behandelt.

Florentine.

Mein Gott! was ist geschehn? — ein Schuß! — mein Bater!

Anselmo. Ich lebe noch!

Klorentine. Du wirst ganz bleich! Du sinkst In Deine Kniee! — Großer Gott! Erbarmen!

Anselmo.

Nichts, liebes Kind! Ein Schlag am Kopf, nichts weiter. — Uch, hätt' er mich mit Todesfraft gefaßt!

(Er wird ohnmächtig.)

Florentine. Er ftirbt! Er ftirbt!

Balandrino. Beruh'gen Sie sich, Gräfin;

Es ist nicht von Bebeutung! Dort im Kloster

Wird man ihn leicht zum Leben auferwecken.

Florentine. Nein, nein, das Auge ist gebrochen; er ist tobt! (Sinkt auf ihn nieder. Man hört den sich nähernden Chor der bewaffneten Fischer:)

> Gewaffnet sind wir Kampfgenossen; Wir reißen sie von ihren Rossen! Ein Dolch in jede Mörderbrust!

Balandrino (während des Gesanges): Was hör' ich dort? — ein wüthendes Geschrei Dringt immer näher. — Ha, was wird das sein? — Es ist ein Hausen wilder Fischer. — Grad' hieher Geht 's wie im Sturme. — Sagt, was wollen die?

# Achter Auftritt.

Die Borigen. Fernando. Franzesko. Die Fischer (bewaffnet). (Die Genueser umgeben Anselmo und Florentine, so daß sie nicht gesehen werden.)

Fernando. Wo sind die Mörder? — Ha, ich hab' Euch nun! Lebendig sollt Ihr nicht von diesem Boden. — Sprecht, fiel der Edle schon durch Eure Hand?

Balandrino. Ich stehe hier im Namen Genua's, Und fordre Achtung für die Herr'n der Meere.

Fernando. Ich stehe hier für's Necht und für die Tugend. Sonst giebt 's nichts Heiliges auf bieser West!

Balandrino. Was wollt Ihr, fecker Jiingling?

Fernando. Lancia's Freiheit!

Balandrino. Gefangen führ' ich ihn nach Genua.

Fernando. Der Weg bahin geht über unsre Leiber. Für ihn zu sterben, faßten wir die Waffen,

Und Eure Brust sei unsres Dolches Scheibe.

### Quartett und Chor.

Fernando. Wo ift ber Graf?

Balandrino.

Burild, eh' es Euch reu't!

Dernando.

Frei muß er fein! - Auf, Brüber! in ben Streit!

Chor. Frei muß er sein! — Auf, Brüber! in den Streit! (Gefecht. Die Fischer siegen. Die Soldaten fliehen.)

Fernando (verwundet den Balandrino und entwaffnet ihn). Ihr seid gerettet; ich kehre zurück!

Florentine. Fernando!

Bernando.

Geliebte!

Balandrino.

Franzesko:

Treuloses Glild!

D, welch ein Glilck!

Florentine. Aber sieh', des Baters Leben Wird uns Niemand wiedergeben. Er ist hin für diese Welt!

Franzesko. Noch fühl' ich bes Herzens Pochen, Und der Blick ist nicht gebrochen; Bald ist er Euch hergestellt.

Fernando. Leg't ihn auf ben Rasen nieder! Mädchen, sieh, er athmet wieder! Unser Glick wird nicht vergällt.

Klorentine. Fernando. Franzesko.

Mächtiger bort oben!

Nie vergessen wir

Deiner Gute Proben;

Dank sei ewig Dir!

Balandrino. Meine Schaar zerftoben!

Ich gefangen hier!

Selt'ner Trene Proben

Schützten ihn vor mir.

Chor und Klorentine. Muthig ward bas Werk begonnen, Glücklich ist es nun vollbracht!

Der Gefahr { find wir } entronnen,

Fürchten } nichts, die Treue wacht!

Jugleich.

DIST

(Ein Fifcher fagt etwas heimlich bem Grangesto.)

Franzesko. So eben kommt die Nachricht, daß nicht kern, Im Walde oben noch ein andrer Trupp Genneser streife. — Drum nichts halb gethan! Nicht eher können wir Anselmo retten Und glücklich bringen auf die Friedensinsel, Bis jene Schaar noch schneller Kampf zerstreut.

Fernando. Wohlan! wir eilen. — Lebe wohl noch einmal! Ich will Dich doppelt heut verdienen. — Sie, Herr Hauptmann, Lass' ich zurück. — Du sorgst für seine Wunde;

(zu zwei Fischern)

Dann führ't Ihr Beide ihn in diese Hitte. Bewach't ihn wohl! — Ihr Andern frisch an's Werk! Wer für das Necht und für die Tugend streitet, Der wird von höh'rer Macht zum Sieg geleitet. (Ab mit Franzesko und den Fischern.)

### Reunter Auftritt.

## Florentine. Anfelmo. Balandrino. 3wei Fifcher.

Florentine. Gott sei mit Dir, Du wack'rer junger Held! Balandrino. Behüt' ihn Gott! das ist ein derber Kriegsmann! Wo der hinschlägt, da mag kein Gras gedeihn.

Florentine. Mein Bater scheint sich zu erholen. — Bater! Wie ist Dir? Wir sind frei, wir sind gerettet; Galvani's Reiter sind zerstreut, entstohn, Und frei wird uns die Flucht zur Friedensinsel.

Anselmo. Bin ich erwacht aus einem schweren Traum? — Mir war 's, als wär' ich in des Feindes Händen, Als hätten mich die Mörder schon gefaßt.

Florentine. Es war kein Traum, war böse Wirklichkeit! Du warst gesangen von den Genuesern; Doch sind wir frei durch unsver Freunde Arm, Die muthig Glück und Leben für uns wagten.

Anselmo. Bergelt' es Gott!
Balandrino. Sie schlugen wacker drein,
Und meine Schurken, die sür's Geld nur sechten,
Sie rissen aus, eh' sie noch Stand gehalten. —
Seht, lieber Hern, mich hat es selbst gefreut,
Wie Eure Freunde Alles an Euch setzen.
Ihr müßt ein wacker, guter Bater sein;
Denn nicht umsonst wagt man sein theures Leben.
Drum rath' ich Euch: slieh't, slieh't, sobald Ihr könnt!
Galvani selbst kommt mit der ganzen Macht;
Er schiffte sich vor wenig Tagen ein.

Nehmt Euch in Acht! Das tapfre Fischervolk Kann gegen solche Menge nicht bestehn. —

(In die Scene zeigend.)
Seht Ihr das Schiff, das nach dem Strande lenkt? Erkenn't Ihr wohl die Genneser-Farbe?
Das ist Galvani. — Flieh't, mein theurer Graf!
Ich wüßt' Euch gern in Sicherheit geborgen;
An Eurem Schickfal nehm' ich großen Theil.
Die Unschuld liest man klar in Euren Zügen;
Wer solche Freunde hat, muß sie verdienen. —
Leb't wohl!

Anselmo. Leb't wohl! ich banke für die Nachricht.
(Balandrino ab mit den Fischern in die Hütte.)

# Behnter Auftritt.

### Unfelmo. Florentine.

(Musit-Ritornell.)

(Es umzieht fich ber himmel und ein heftiger Sturm erhebt fich.)

Anselmo. Dort also schwimmt Galvani, und das Meer, Das seine Schiffe trägt, ist nicht so salsch, Als er. Er hat den Wellen sich ergeben, Und treulich sühren sie sein stolzes Glück Zum sichern Port, wo neue Rache winkt.

Klorentine. Sieh', Bater, sieh', wie sich der Himmel dunkelt! Ein Wetter ist im Anzug. — Stolzer Mann, Bertrau' den Wogen nicht in Deinem Glücke!

Anselmo. Sprich, Tochter, flieben wir?

Florentine. Erst warten wir noch ab, Zu welchem Wege uns die Unsern rathen. — Sie kommen bald zurück. Ein kurzer Kampf Hält ihre rüst'gen Schritte länger auf, Als sie gedacht.

(Es bligt häufig. — Musik.)

Anselmo. Der Sturm wird schrecklich werden. Die Blitze leuchten schon. — Der Herr sei denen gnädig, Die schuldlos dort auf jenem Schiffe sind! Wenn sie nicht schnell zu unserm Hafen treiben, So mögen sie auf Gottes Gnade bauen; Denn klippenvoll ist dieses seichte Ufer, (Es donnert stark.)

Und bas Berberben lauert überall.

Klorentine. Der Donner rollt schon flirchterlich! (Musik.)

Gott, Gott!

Anselmo.
Ist das ein Zeichen wider meinen Feind?
Soll das Gericht so surchtbar ihn ereilen? —
Doch still, Anselmo! still, frohlocke nicht!
Ich hass' ihn wie die Nacht und wie den Bösen. —
Im Kampse möcht' ich ihm entgegenstehn,
Ietzt aber ist 's ein armer sünd'ger Mensch,
Den Gott mit seinem Strafgerichte heimsucht;
Denn sürchterlich ist, was ihn jetzt bedroht:
Unvorbereitet aus dem Leben scheiden
Und untergehn in einer schlechten That.

Florentine. Schon hat der Sturmwind gräßlich sie gepackt; Er wirft sie an das große Felsenriff — —

(Dier fieht man bas Chiff unter Blit, Donner und Sturm icheitern.)

### Recitativ.

Florentine. Gott, sei barmbergig!

Anfelmo.

Rind, er ift '8!

Florentine.

Sie sitzen sest, sie kämpsen nur mit Müh'
Noch gegen Sturm und Fluth. — Die Unglücksel'gen!
(Anselmo geht in den hintergrund auf eine Anhöhe, um nach dem Schiffe zu sehen.)
D, könnt' ich retten, wie das Herz verlangt!
Und möchte lauter noch der Donner krachen,
Ich wagt' es auch sin einem kleinen Nachen.

#### Mrie

Gott ber Gitte! rette, rette
Sie vom gräßlichen Geschick!
Nicht im tiefen Wogenbette
Breche der verstörte Blick! —
Aber umsonst ist mein heißes Flehen,
Ich sehe sie stranden und untergehen!
Der Strudel faßt sie mit nener Wuth,
Und über sie weg geht die stürmende Fluth!
Wohlan! will der Himmel die Rettung vollbringen,
So fann 's auch dem schwachen Arme gelingen! —
Bater! — Gott wird barmherzig sein! —
Bater, seh' wohl! ich nuß hinein!

Anselmo (schnoll von der Anhöhe herabkommend). Florine! Mädchen! — Welch ein Geist treibt Dich? — Bleib', bleib'! — Umsonst! schon tragen sie die Wellen! — Ein einz'ger Schlag kann ihren Kahn zerschellen! —

Gott schiltze mir mein Kind! Erhöre mich! Sie lenkt ben Nachen filnstlich burch die Wogen. Jetzt seh' ich sie nicht mehr. — Berwaister Bater! Bor beinen Augen fank bein letztes Glück!

### Melobram.

Doch nein, bort kommt sie muthig wieder vor! — Sie bildt sich nieder, gleich als hülfe sie Dem Meere sein geraubtes Gut entwenden. (Mufif.)

Jetzt lenkt sie nach bem Ufer — rubert kühn — Der Nachen fliegt durch die empörten Wellen. (Musit.)

Florine, lebst Du? - Ift 's fein täuschend Bild, Das Dich noch einmal meinen Angen zeigt? — Rein, nein, sie ist '8! Auf, auf und ihr entgegen! Solch eine Tochter — Himmel! welch ein Segen! —

# Gilfter Auftritt.

Anselmo. Florentine (erscheint mit Gregorio im Nachen.)

Horentine. Komm't, alter Mann, wärm't Euch in uns'rer Hütte! Ralt ist das Meer, die lange Todesangst Hat Euch entkräftet. — Komm't, ich führe Euch!

Ansetmo. Florine, großes Herz, in meine Aume! Du machst mich stolzer, als ganz Genua Mit allen Chrentiteln je vermochte.

Galvani mag mir Ruhm und Ehre rauben;

Der eine Schatz wiegt alle Schätze auf!

Gregorio. Bas bor' ich? welche Stimme? — Gott! wo bin ich? Ihr seid bei armen Fischern von Lovano. Anselmo.

Und Euer Name? Gregorio.

Anselmo. Einst — Graf Lancia,

Jett - Bater Anselm, boch ein glücklicher! Graf Lancia! — Ist 's möglich? Gregorio.

Anselmo. . Was ergreift Euch?

Hlorentine. Sprech't! Gregorio. Und bieser Engel, ber mich fühn gerettet? -

Anselmo. Ift Florentine, meine einz'ge Tochter.

Gregorio: So schmett're, Blitz, auf meine Brust herab! Ihr Wogen, bräng't euch über eure Ufer! Bersinke, Erde, wo der Frevler steht! — Wist Ihr, wen Ihr dem sichern Tod entrissen? — Galvani war 's, Dein fürchterlicher Feind! Bon bem Gericht bes Himmels schwer getroffen, Als er auf neue Blutgebanken sann.

florentine. D, meine Ahnung!

Anselmo. Gott, wie wunderbar!

Gregorio. Hier steh' ich vor Dir, Lancia! Ergreife Den Dolch und stoß' ihn nach dem Herzen! Ich bitte Dich bei unserm ew'gen Haß: Bernichte mich, verachte mich nur nicht!

Anselmo. Gott hat in meine Hände Dich gegeben; Soll ich gemeiner denken als die Fluth, Die nicht mit Deinem Tode sich besudelt? — Geh', eile fort, nach Genua zurück, Wo Dich die Pracht erwartet und das Glück. Dort steh' 's in Deines Herzens tiefster Falte: Anselmo Lancia sei noch der Alte.

Blorentine. Ach, Bater, Du bist grausam!

Anselmo. Bin ich bas? —

Gregorio. Anselmo, waren wir nicht Wassenbrüder Und Freunde, ehe der unsel'ge Zwiespalt die jungen, wilden Herzen trennte? — Mein ganzer Haß liegt dunkel hinter mir, Und vor mir leuchtet jetzt ein holder Schimmer. — Sei wieder Freund mit mir! — Komm, komm zurlick! — Ganz Genua empfängt Dich im Triumphe; Du sollst erstehn in Deinem alten Glanze. Mein Sohn Fernando liebte Deine Tochter; Er war mit Dir verschwunden, er ist hier. — Laß dieses Band den alten Haß versöhnen, Und Lancia und Galvani sei ein Haus.

Anselmo. Bergebens brauchst Du Deine glatten Worte; Ich traue nicht der schöngesleckten Schlange. Von Herzen gönn' ich Dir Dein Genua, Ich bin beglückt in meiner armen Hilte; Ich war 's und werd' es kilnstig wieder sein. — Dein Sohn Fernando hat mich hintergangen; Nichts mehr von ihm.

Florentine. D, lieber, guter Bater!

Anselmo. Still, Kind! Die Zeit wird diese Thränen trocknen! klorentine. Nein, diese Thränen nie!

Gregorio. Gransamer Mann! Zu Boben trittst Du den besiegten Feind. Schont Deine Rache nicht Dein einz'ges Kind?

Anselmo. Die Rede geb' ich Dir zurück. — Dein eignes Leben Hätt'st Du für volle Rache hingegeben.

### Terzett.

Anselmo. Was mir unter Schmach und Qualen Tief sich in die Brust gewühlt, Hat in milder Sonne Strahlen Nie der Glückliche gefühlt.

Klorentine. Glühend sind des Mannes Triebe, Kämpfend ohne Unterlaß; Doch zuletzt besiegt die Liebę In der edlen Brust den Haß.

Gregorio. Blickt er auch mich an mit Grauen, Hört er nicht der Tochter Flehn: —

Seinem Herzen darf ich trauen — Dieser Groll wird nicht bestehn.

Florentine. Bater, fannst Du nicht verzeih'n? Gregorio. Kann Dich nichts erweichen?

Anselmo. - Nein! Florentine und Gregorio. Uch, er hat zu viel gelitten! Unversöhnlich ist sein Herz.

Dieser Augenblick ber Rache

Gilt ihm mehr als unser Schmerz.

Anselmo (für sich). Nur umsonst sind Eure Worte. — Doch der theuren Tochter Schmerz Dringt bei allem Widerstreben Tief in mein verwundet Herz.

(Man hört in ber Entfernung einen Marfd.)

Anselmo. Still, Mädchen! hörst Du nicht ben Siegesklang, Der aus dem Walbe dort herüber dringt?

Florentine. Recht deutlich, Bater. 's sind die Unsrigen. — Da kommt Franzesko.

Anselmo.

Er bringt gute Botichaft.

# 3mölfter Auftritt.

Die Vorigen. Franzesko. Nachher Fernando und bie Fischer.

Franzesko. Sieg mit den Freunden unsers guten Baters! Schmach und Berderben über die Galvani's!

Anselmo. Still, Freund, und schmähe nicht! — Was gab 's? Franzesko. Wir trafen oben Am Walde auf die Genneser Meiter.

Int Vi

Am Walde auf die Genneser Reiter. Wie wüthend sprang der Ferdinand auf sie. Er hielt sich brav, als wie ein Rittersmann. Wir andern halsen auch nach allen Kräften. So ward der Feinde stolze Macht zerstreut. Wir jagten sie bis an des Thales Grenzen, Und pflanzten dort ein Siegeszeichen auf. Jetzt kommt Fernando mit der ganzen Schaar; Er hat sein Wort gehalten, wie er sprach. — Hörst Du? dort jauchzen sie Dir schon entgegen.

Chor. (Erft binter ber Bubne, bann auftretenb.)

Fernando, die Fischer und Fischerinnen. Wir haben } gekämpft, { wir haben } gesiegt;

Ein Gott belohnt { unser } Wagen! Wo das Herz voraus in die Feinde fliegt, Da müssen die Schwerter schlagen! Und geht es für Tugend, für Freiheit und Recht,

So ift es fein Streit, 's ift ein Gottesgefecht.

Fernando. Nun, Vater, Du bist frei! — Was ich versprach, Hab' ich als Mann gehalten. Aber nun Gewähre mir auch diese kleine Bitte: Vergiß, daß mich Galvani Sohn genannt. Ich habe keinen Vater mehr als Dich!

Gregorio (ber bisher seitwärts unbemerkt gestanden). Halt' ein, mein Sohn! zerreiße nicht ein Herz, Das mit der Liebe sich versöhnen wollte!

Fernando. Wie? — Großer Gott! mein Vater? Gregorio. Ja, Dein Vater, Der Unglücksel'ge, den der Sohn verschmäht!

Sieh' jenen Engel, er hat mich gerettet. Mein Schiff ergriff der Sturm. An jenen Klippen Ward es zertrümmert; Alles war verloren:

Da schwamm sie her auf ihrem leichten Kahn Und wagte kühn ihr Leben sür das meine. —

Florentine. D, Bater, rührt Dich nicht sein herzlich Wort? Nicht seines tapfern Sohnes Heldentugend? — Er hat Dein Leben wunderbar beschützt; Wir lieben uns so innig und so treu! — Geht denn der Haß nicht unter in der Liebe?

Gregorio. Anfelmo! Baffenbruber!

Fernando. Theurer Bater!

Sabt 3hr fein Ohr für Eurer Kinder Fleben?

Florentine. Kannst Du der Tochter Gliick der Rache opfern? — Du kannst es nicht, bei Gott! Du kannst es nicht!

431

Anselmo. Ich bin besiegt. — Komm't Alle an mein Herz! — Auch Du, Gregor! — Wir bleiben Waffenbrilder Und eines Hauses engvereinte Glieder.

(Die Fischer brängen sich um Anselmo, der von ihnen herzlich Abschied nimmt. — Abendroth. Helle Beleuchtung. Die Sonne geht unter in den Meeresfluthen.)

Schluß-Chor.
Seht, wie der Himmel sich entschleiert, Wie Luft und Neeer den Frieden seiert, Der Euren alten Haß versöhnt.
Die langen Winterstürme schweigen, Ein Frühling blüht auf allen Zweigen; Der edle Dulder wird gekrönt.

(Der Borhang fallt.)

151

# Der vierjährige Posten.

Ein Singspiel in einem Aufzuge.

# Personen:

Der General.
Der Hauptmann.
Walther, Dorfrichter.
Käthchen, seine Tochter, verheirathet an Düval, ehemals Soldat.
Veit, ein Bauer.
Soldaten, Bauern und Bäuerinnen.

(Die Sandlung spielt in einem bentschen Granzborfe.)

(Die Absicht bes Dichters war, daß dieses Singspiel durchgängig wie ein Finale componirt werden sollte. Auf diese Art ist es in Wien von dem verstorbenen Steinacker in Musik gesetzt und auf dem dortigen Theater aufgeführt worden.)

## Erfter Auftritt.

(Freier Plat im Dorfe. Links Waltbers Saus, rechts ein Sugel. Weite Aussicht in Die Ferne.)

Balther. Düval. Käthchen. Bauern und Bäuerinnen (fommen zur Feldarbeit geruftet aus Walthers Saufe).

Chor. Heiter strahlt der neue Morgen, Luft und Himmel webt sich klar, Und der Tag verscheucht die Sorgen, Die die dunkle Nacht gebar.

Walther. Düval. Käthchen. Draußen stürmt bas Kriegsgetümmel

Durch die seufzende Natur, Than friedlich liegt dan Simmel

Aber friedlich liegt der Himmel Ueber unfrer stillen Flur.

Chor. Draußen fturmt bas 2c.

Walther. Frisch zur Arbeit! Auf bem Felbe

Sei das Tagewerk vertheilt. — Wohl dem, der die Saat bestellte,

Ch' der Krieg ihn übereilt! Chor. Frisch zur Arbeit! 2c.

(Walther mit ben Bauern ab.)

# Zweiter Auftritt.

Rathchen. Duval.

Käthchen. Ach lieber Mann, Du bist so geschäftig;
Berweile doch nur ein wenig bei mir! —
Wir sind jetzt gar so selten beisammen,
Und das liegt doch nur immer an Dir.
Düval. Du gutes Weib! kann ich es ändern? —
Ich wäre freilich lieber bei Dir;
Doch soll ich dem Bater die Arbeit lassen? —
Im Geiste bin ich ja immer hier.
Käthchen. Nun sind es vier Jahre schon, daß wir uns lieben,
Und seit zwei Jahren sind wir vermählt!
Aber mir ist es hier im Herzen geblieben,
Als hätt' ich Dich erst gestern gewählt.

Düval. Wie hat mich die kurze Zeit verwandelt! — Als ich noch im Regimente war, Da wurde mir 's wohl im lust'gen Getümmel, Ich freute mich immer auf Rampf und Gefahr; Denn damals hatt' ich nichts zu verlieren. Doch seit mich zu Dir das Schickfal trieb, Da ist mir die wilde Lust vergangen, Da hab' ich auch mich und mein Leben lieb. Du guter Heinrich! Käthchen. Mein süßes Kind! Düval. Beide. Ach, was wir Beide boch gliidlich find! Mein, es läßt sich nicht erzählen, Diefe stille Luft ber Seelen, Diese heitre Seligfeit! — Unter freundlichem Gekose Blüht uns der Natur im Schoofe Immer noch die goldne Zeit; Denn für Bergen, die sich lieben, 3st bas Leben jung geblieben, Ist der Himmel nicht mehr weit!

## Dritter Auftritt.

# Vorige. Walther (athemlos).

Walther. Kinder, erschreck't nicht! Ihr muff't Euch fassen. Düval. Bater, mas giebt es? Was wird es sein? Käthchen. Ach! es wimmelt auf allen Straffen! Rinder! die Feinde rücken ein. Wir glaubten sie lange noch nicht in der Nähe; Doch wie ich jetzt bort hinüber sehe, Da kommt ein ganzer Soldatenhaufen G'rab' auf uns zu. — Wie bin ich gelaufen! — Ach! wenn sie Dich finden, lieber Sohn, Um Dich ist 's geschehn, bas weiß ich schon; Denn wie sie uns vor vier Jahren verließen, Da bliebst Du heimlich bei uns als Knecht, Der Tochter wegen! — Das mußt Du büßen; Sie üben bas alte Soldatenrecht. Es hilft nicht einmal, Dich loszukaufen — Ach! gern gab' ich Alles für meinen Sohn — Du bist ihnen aber bavon gelaufen, Und da erhältst Du keinen Pardon. Kälhchen. Ach Gott! ach Gott! Nur ruhig! besonnen! — Daval. Lieb Weibchen! vertraue Deinem Mann! -

431

Noch nichts ist verloren, doch viel ist gewonnen, Wenn man die Fassung behalten kann.

Käthchen. In meine Arme will ich Dich schließen, Und wenn Du für ewig verloren wärst; Und wollen Dich die Barbaren erschießen, Durch meine Brust muß die Augel zuerst!

Duval. D, stille Deines Bergens Pochen! -

Ich sehe nicht, was ich verbrochen, Da ich nicht von der Fahne lief. Dort oben stand ich als Bedette, Ja, wenn man mich gerusen hätte, Als der Besehl nach Hause rief.

Doch meine Post ward ganz vergessen, Mir war kein Fehler beizumessen;

Den ganzen Tag lang blieb ich stehn, Und als ich mich herunter wagte Und spät nach meinen Brüdern fragte, War von Soldaten nichts zu sehn.

Darbin ich denn zu Euch gekommen, Hab' statt des Schwerts den Pflug genommen — Glaub't mir, ich werde nicht erkannt.

Und sind es nur nicht meine Brüber Bom zweiten Regimente wieder,

Bei Andern ward ich nie genannt.

Walther. Kathden. Daval.

Mag { mich } die Hoffnung nicht betrügen!

An diesen Glauben { halte Dich! — Das Gliket war gar zu schön gestiegen! Der Wechsel wär' zu fürchterlich!

# Bierter Auftritt.

### Borige. Beit.

Veit. Freund, eilet, Euch zu retten! — Das zweite Regiment Kommt in das Dorf gezogen, — Fort, fort! Ihr seid verloren, Sobald man Euch erkennt! Walther. Käthchen. Ach Gott, er ist verloren, Sobald man ihn erkennt! Düval. Mein Regiment? — Unmöglich! Veit. Glaub't mir, ich kenn' es gut. Walther. Käthchen. Es ist um Dich geschehen!

Düval. Run gilt es List und Muth. -Still, laß mich überlegen; Rettung kann möglich sein! Walther. Käthchen. Veit. Der Himmel mag Dich schützen, Mag Dein Erretter sein! Alle Vier. er } ber Gefahr entspringen? Wie soll ? wählt er sich { wähl' ich mir } den kühnen Plan? — { ihm } die Rettung wohl gelingen? } thun, was { fängt er } an? Was foll Düval. Freunde, ich hab' es gefunden; Bald fehr' ich Euch wieder zurück. -Was Gott zur Liebe verbunden, Trennt selten ein widrig Geschick. Veit. Walther. Käthchen. Was hast Du Dir listig erkoren, Wodurch Du gerettet bist? Düval. So komm't, keine Zeit sei verloren! Ich erzähle Euch brinnen die List. Kathchen. Mein Heinrich! Düval. Bertraue den Stunden! Käthchen. Ich will '8!

Düval. Und vertraue dem Glück!

Alle Vier. Was Gott zur Liebe verbunden, Trennt selten ein widrig Geschick! (Alle ab in's Saus, bis auf Rathchen.)

# Fünfter Auftritt.

Rathchen (allein).

Gott! Gott! bore meine Stimme, Höre gnädig auf mein Flehn! Sieh', ich liege hier im Staube! Soll die Hoffnung, soll ber Glaube An Dein Baterherz vergehn? — Er foll es bilgen mit seinem Blute, Was er gewagt mit freudigem Muthe, Was er für mich und die Liebe gethan? — Sind all' die Wünsche nur eitle Träume? Zerknickt die Hoffnung die zarten Keime? Ist Lieb' und Seligkeit nur ein Wahn? — Nein, nein! das kannst Du nicht gebieten,

Das wird Dein Baterherz verhilten; Gott, Du bist meine Zuversicht! Du wirst zwei Herzen so nicht trennen, Die nur vereinigt schlagen können! Nein, Bater! nein, bas kannst Du nicht!

## Sedster Auftritt.

Rathchen. Duval (in Uniform mit Gewehr und Laiche).

Düval. Sieh', liebes Weib, was ich ersonnen: Jett nehm ich meinen Vosten ein, Und glaube mir, ich hab' gewonnen, So nur kann ich gerettet fein. Käthchen. Bersteh' ich Dich? Düval. Ja, es muß glücken! Ich stelle mich, die Flinte in der Hand, Und ben Tornister auf dem Rücken, Dorthin, wo ich vor vier Jahren stand. Den Posten hab' ich nicht verlassen Nach ehrlicher Soldatenpflicht! Bergaß man auch mich abzulösen, 3ch stand die Wacht und wankte nicht. Käthchen. Ach, Heinrich! kann bie List gelingen? Nein, zu verwegen scheint es mir; D, leichter wär' es, zu entspringen. Komm, fliichte Dich; ich folge Dir! Düval. Das müßte erst Verdacht erregen; Die Unschuld muß verwegen sein! — Man suchte mich auf allen Begen, Und holte bald den Flüchtling ein. (Marich in der Ferne.) Horch! sie kommen; ich muß auf den Posten! Fort, Liebste, eh' man Dich hier belauscht! Käthchen. Ach! darf man nur von dem Glücke kosten, Und ist es verschwunden, wenn man sich berauscht?

Käthchen. Wohlan, ich traue auf Dich und die Liebe, Und bete für Dich! Beide (umarmen fich).

Düval. Leb' wohl! und traue auf mich und die Liebe,

Und bete für mich!

Run, Schickfal, komm! wir erwarten bich! (Käthchen in's Saus ab, Duval steigt auf ben Sügel.)

## Siebenter Auftritt.

Daval. Der Sauptmann fommt mit feinen Goldaten unter folgendem

Thor: Lustig in den Kampf,
Lustig aus dem Kampf!
Frisch durch Sturm und Pulverdampf! —
Rosse bäumen,
Becher schäumen,
Geld und Lieb' und Freude!
Junge Weiber, alter Wein
's ist all' Soldaten = Beute! —
Wädchen, schenk't die Gläser ein!
Lass't die Alten grämlich sein!
Geld und Lieb' 20.

Hauptmann. Halt! Hier ist das Nachtquartier. Brüder, halt, wir bleiben hier! — Aber wenn ich mich nicht betrilge, Ich bin nicht zum ersten Mal hier im Ort! Der Kirchthurm blickt wie aus alten Zeiten, Und ich kenne die Bäume dort! Ja, auf einmal wird mir 's klar, Wir sind unter alten Bekannten; Es ist jetzt g'rade das vierte Jahr, Daß wir hier im Dorse gestanden. Willkommen, willkommen im alten Quartier! Willkommen, Ihr Brilder! wir bleiben hier.

Chor. Willfommen 20.

Hauptmann. Ein Jeder wählt das alte Haus; Doch stell't mir erst die Posten aus. — Gefreiter, vor! — Du weißt das Wort. Besetze mir die Höhen dort. — Aber, was seh' ich? — Da steht eine Wacht! — Was soll ich zu diesem Vorfall sagen? — Schon Freunde hier? Wer hätt' es gedacht! — Wie mag das zugehn? Ich muß ihn doch fragen! — Landsmann! sprecht, wie kommt Ihr hierher? — Ei, bekannt sind mir diese Züge. Ich wollte wetten, daß es Düval wär', Gewiß, daß ich mich nicht betrüge! — Dival! Düval! —

Düval.

Wer ruft mich?

Hauptmann.

Berräther!

Herab mit Dir!

Ich stehe Wacht, Und gebe nicht von meinem Platze,

Den ich schon seit vier Jahren bewacht.

Hauptmann. Tollfühner Bube! — Auf! nehmt ihn gefangen!

Die Wacht ift beilig! - wag't es nicht!

hauptmann und Chor. Er hat seine Adler treulos verlaffen; Fort mit ibm! fort, jum Rriegsgericht!

Hauptmann. So pad't ibn!

Ihr wiss't 's, Cameraben,

Daß ich erst abgelöst werden muß. Unverletzlich bin ich auf diesem Plate; Wer fich mir naht, ben trifft mein Schuß.

Hauptmann. Trotze nur! Dich erwarten bie Retten, Dich erwartet ein grausam Gericht! Daval (für sich). Nur die Berwegenheit kann mich retten. Es gilt ein Leben; ich wante nicht!

## Achter Auftritt.

Borige. Walther. Rathchen. Beit (aus bem Sauje). Bauern und Bäuerinnen (bie bie Soldaten zurüchalten, ben Sugel gu fturmen).

Walther. Käthchen. Veit. Sauern.

Um Gotteswillen!

Herab mit Dir! Hauptmann,

Walther. Käthchen. Veit. Bauern.

Er ist verloren!

Düval. Ich bleibe hier!

Walther. Herr Hauptmann, lass't Euch bedeuten! —

Es ist mein armer Sohn;

Er hat ja nichts verbrochen!

Erbarmen, gebt Pardon!

Bauern. Erbarmen, gebt Barbon!

Hauptmann. Umfonst sind Gure Bitten!

Im Kriege icont man nicht.

Der Bube wird erschoffen,

Das ist Soldatenpflicht.

Soldaten. Das ist Soldatenpflicht.

Walther. Kathchen. Veit.

D, lass't das Mitleid sprechen,

Nehmt unfer Sab' und Gut,

Laff't 's mich im Rerter bugen, Nur schon't des Sohnes Blut.

Hauptmann. Umsonst sind Eure Bitten!

Dich erwarten die Gesetze, Soldaten. Dich erwartet Tob und Qual! Ja, Du bist für sie verloren; Nirgends blinkt ein Hoffnungsstrahl. Bauern. Welch ein Augenblick bes Schreckens! Welch ein Augenblick ber Qual! — Ach, er ift für uns verloren; Nirgends blinkt ein Hoffnungsstrahl! Düval. Der General! Alle. Der General! Düval. Ba, nun wird es sich entscheiden, Was die Stunden mir bereiten! Alle. Ja, nun wird es sich entscheiben, Was bie Stunden Dir bereiten!

# Reunter Auftritt.

# Borige. Der General.

General. Was giebt es hier? was ist geschehen? Was muß ich Euch in Anfruhr sehen? — Hat man je solchen Lärm gehört! Wer hat den Frieden hier gestört? -

Hauptmann. Den Posten befahl ich auszustellen, Ich war der Erste hier im Ort, Und finde den Düval, der vor vier Jahren Bon uns desertirt, an dem Hügel bort. Berwegen vertheidigt er sein Leben; Man kennt ihn, Keiner wagt sich hin.

Düval. Ich will mich ja sogleich ergeben, Wenn ich nur erst abgelös't worden bin. So lang' aber bin ich unverletzlich; Den Posten behaupt' ich, den man mir gab.

General. Nun, das ist billig und gesetzlich. — Herr Hauptmann, lös't die Bedette ab! — (Düval wird abgelös't.) Nun bist Du Arrestant. — Doch will ich fragen, Was kaunst Du mir zu Deinem Bortheil sagen?

Düval. Ich gebe mich, wie ich versprochen; Doch seh' ich nicht, was ich verbrochen,

Da ich nicht von der Fahne lief. — Dort oben stand ich als Vedette; Ja, wenn man mich gerusen hätte, Als der Besehl nach Hause rief! — Doch meine Post ward ganz vergessen, Mir war kein Fehler beizumessen;

Den ganzen Tag lang blieb ich stehn; Und als ich mich herunter wagte, Und spät nach meinen Britbern fragte, War von Solbaten nichts zu jehn. Da bin ich in bies Haus gekommen, Hab' statt bes Schwerts ben Pflug genommen. — Und weil er fleißig war und tren — Käthchen. Nahm mich ber Richter bort zum Sohne, Gab hier die Tochter mir zum Lohne. Bier Jahre sind '8! — Herr, lass't mich frei! Alle Bauern. Ach, habt Erbarmen! laff't ihn frei! Ja, wenn das Alles Wahrheit wäre — Bei Gott und bei Solbatenehre! Daval. Hauptmann. Ich selbst gesteh' es freilich ein, Er mag vergeffen worden sein. Und hast Du soust Dich brav geschlagen? General. Herr, die Medaille barf ich tragen. Daval. Hauptmann. Auch das muß ich ihm zugestehn: 36 hab' ihn immer brav gesehn. Soldaten. Wir haben ihn stets brav gesehn. Walther. Deit. Kathchen (auf ben Anieen). herr General! ach, habt Erbarmen! habt Diitleib mit bem armen Sohn! Ach, reiß't ihn nicht aus unfern Armen!

General. Es fei! — Parbon!

Alle. Parbon! Barbon! Parbon!

Gebt ihm Pardon!

General. Berzeihung wäre nicht genug; Run, so verdoppl' ich meinen Spruch: Ich lass' Dir einen ehrlichen Abschied schreiben, Du magst hier zufrieden und ruhig bleiben; Ich störe nicht gern ein Menschenglück. Die Freude kehre Euch wieder zurück!

Alle. Schöne Stunde, die uns blendet! Glück, wie hast du dich gewendet! Kühnes Hoffen täuschte nicht! Der nur kennt des Lebens Freude, Der nach wild empörtem Streite Ihre schöne Blüthe bricht!

(Der Vorhang fällt)

# Die Bergknappen.

Eine romantische Oper in zwei Abtheilungen.

# Personen:

Alberga, die Geisterkönigin. Runal, der Geist des Feuers. Bella, eine Sylphe. Balther, Steiger auf einem Berggebäude. Röschen, seine Tochter. Konrad, ein Bergknappe. Sylphen und Berggeister. Bergknappen und Mädchen.

(herr Musik Director holwig in Berlin hat biese Oper in Musik gesetht, und bei ihm ist bie Partitur bieser Composition zu haben.)

# Erfte Abtheilung.

(Morgen. Berggegend. Im hintergrunde Berggebäude mit dem Fahrschachte. Rechts im Vordergrunde bas haus des Steigers. Man hört bie Bergglocke läuten.)

## Erfter Auftritt.

Bergknappen, unter ihnen Konrad (treten von allen Seiten mit ihren Werkzeugen herein).

Chor. Glück auf! Glück auf! Der Tag ist schon herauf. — Sei uns gegrüßt, du liebes Licht, Du lieber, klarer Morgen! Wie 's freudig aus den Wolken bricht! Drunt frisch und ohne Sorgen; Denn fröhlich ist des Knappen Loos: In seiner Erde tiesem Schooß, Da blüht die Freude auf! — Glück auf! Glück auf!

Walther (aus dem Hause). Glück auf, Ihr Anappen!

Alle (burch einander). Biel Gliick auf, Berr Steiger!

Walther. Nun, seid Ihr Alle fertig?

Konrad. Alle, Bater Walther!

Walther. Ei, bist Du anch schon ba, Du fröhlicher Gesell? Ans Dir kann 'mal ein tücht'ger Bergmann werden, Benn Du hinfort hilbsch treu und fleißig bist, Bie Du 's mit Ernst gar rühmlich angefangen. Gott segne Dich auf Deinen Bergmanns = Begen! — Run, wenn wir Alle da sind, möchten wir, Eh' wir zur schweren Arbeit rüstig gehn, Nach altem guten Branch und alter Beise, Den Herrn um Gnade slehn sür diesen Tag, Daß er uns freundlich in der Grube sei Und seine Engel sür uns wachen lasse; Denn wohl gesährtich ist des Bergmanns Treiben, Und mancher suhr frühmorgens freudig an, Den wir zerschmettert Abends 'rankgezogen. — Drum betet leise zu bem höchsten Gott Und bittet ihn auf Euren dunkeln Wegen Um seinen Schutz und seinen großen Segen!

### Gebet.

Walther, Konrad und die Knappen (auf den Knieen).
Du, heiliger Herr, der die Berge gemacht,
Laß unser Mühen gelingen!
Wir wollen Deine verborgene Pracht
Aus der Tiefe zu Tage bringen.
Beschütz' uns auf unster gefährlichen Bahn,
Wir haben 's zu Deiner Ehre gethan.
(Nach beendigtem Gebete einige Augenblicke tiefe Stille, dann:)

Walther. Und nun zum Tag'werk, treue Berggenossen! Nun soll die Arbeit frisch und fröhlich munden. (Walther und die Bergknappen geben in den hintergrund, wo man das ganze rege Leben eines Berggebäudes sieht. Einige fahren an. Der Göpel fängt an zu gehen. Die Bergjungen laufen mit Körben hin und her zc. hierzu ist Musik so lange, bis Alle zum Schacht hineingefahren sind.)

# Zweiter Auftritt. Konrad. Bald barauf Röschen.

Konrad. Wie das auf einmal so lebendig wird, Und durch einander emsig webt und treibt! — 's geht doch, bei Gott! nichts über's Bergmannsleben! Ein Jeder eilt mit frischem Muth zum Tag'werk, Und Alles rührt so keck die fleiß'gen Hände; 's ist eine Lust, den vollen Gang zu schau'n. — Nun, ich mag auch nicht gerne müßig stehn; Doch noch so lange muß die Arbeit warten, Bis ich dem Liebchen meinen Gruß gebracht. (Rust in Walther's Haus:)

Siif Liebchen, bist Du wach?

Röschen (inwendig). Wart', Konrad, komme gleich! Konrad. Ach! 's ist doch gar zu hold, solch liebes Ding Im Arm zu halten, wie mein Röschen ist. Kein sein'res Liebchen giebt 's auf allen Bergen; Sie ist so engelsgut, so lieb und herzig! — (In's Haus enfend:) Wird 's bald, treu Röschen?

Röschen (herauskommend). Sieh', da bin ich schon! Konrad. Nun Gott zum Gruß, mein süßes, holdes Lieb! Röschen. Berzeih' nur, daß ich Dir so lange blieb! Doch hatt' ich für den Bater noch zu sorgen. Du weißt, der schafft gar viel am frühen Morgen; Erst muß ich ihm die Milch zum Frlihstlick bringen Und bei der Andacht dann ein Liedchen singen.

451 1/4

Er sagt mir immer, 's mache frohen Muth; Ich folg' ihm gern, er ist ja gar zu gut.

Konrad. Du liebes Kind! Ach, was Dein guter Bater Sich für 'ne liebe Blum' erzogen hat, Und wie er sie gepflegt und treu gewartet, Daß sie zu Aller Freude blüht und prangt! Röschen.

Hab' ihn auch herzlich lieb; boch, daß mir 's Gott verzeiht! Ich kenn' ihn nun schon alle meine Zeit, Dich kenn' ich erst ein Jahr, 's ist wohl kann d'rüber, Und hah' Dich auch so lieb, — vielleicht noch lieber!

Konrad. Du bist mein süßes, liebes, treues Röschen; Wie ich Dir gut bin, ist Dir Keiner mehr.

Röschen. Wenn ich nur immer, immer bei Dir wär'! Ich fühle mich so froh in Deiner Nähe.

Konrad. Und mir wird 's frisch und leicht, wenn ich Dich sehe.

### Duett.

Konrad. Ach, wie klopft mit heißen Schlägen Dir dies volle Herz entgegen, Wenn mein Ange Dich erblickt! Weinen möcht' ich, wenn wir scheiben, Doch, das Kommen, welche Freuden! Ach, wie fühl' ich mich beglückt!

Röschen. Weißt Du noch den Fleck im Thale, Wo ich Dich zum ersten Male An dem Wege sügen sah? Wie ich Dich zum Vater brachte Und seitdem an Dich nur dachte? — Weißt Du noch?

Kennst Du wohl noch jene Bäume, Wo versenkt in süße Träume Ich Dich einsam sitzen sah? -Wie Du mir mit stillem Beben Dort den ersten Kuß gegeben? — Kennst Du sie?

Röschen. Ja, Lieber, ja! Beide. Welch ein Glück, geliebt zu werden! Glaube mir, daß nichts auf Erden, Nichts im Himmel d'rüber geht. Mag sich Alles stindlich trennen, Wenn nur wir uns nicht verkennen,

42 \*

# Dritter Auftritt. Die Borigen. Walther.

Walther. Ei was, Gesell'? ist das 'ne Knappenart, Wenn 's lange schon zur Frühschicht ausgeläutet, Noch hier mit Dirnen sich herumzutosen? Das Fäustel soll Er in den Armen halten Und nicht mein Mädel! hört Er 's, junger Fant? Hab' Ihn wohl stolz gemacht mit meinem Lobe; Denkt, weil ich Ihn 'nen sleiß'gen Knappen nannte, Er könnte lässig werden in der Arbeit. Ja, wart' Er nur! noch wär' mir das zu zeitig; Da wär' es mit dem Doppelhäuer nichts!

Konrad. Ei, Bater Walther, seid doch nicht so streng! Ich bring' es doppelt ein, was ich versäumte. Mit Röschen war ich so in's Plandern kommen, Da hab' ich an die Frühschicht nicht gedacht.

Röschen. Der Bater meint 's gewiß auch nicht fo bof'.

Walther. Was hat das Gänschen da hinein zu plappern! Und ob ich 's böse meine oder nicht: Für ein- und alle Mal, es schickt sich schlecht, Mit jungen Anappen Morgens an der Thür Die schöne Zeit unnöthig zu verschwatzen. Da d'rin am Heerde ist Dein rechter Platz; Und wenn ich 's zuließ, daß Ihr junges Bolk Euch liebt, weil ich für brav den Konrad halte, Und wenn ich Eurer Bitte willig war, So müss't Ihr auch mein Wort in Ehren halten. — Und somit fort! Du, Konrad, in die Grube, Und Du zum Heerd, damit Du uns heut Mittag Was Gutes in die Weitung bringen kannst; Denn dort gedent' ich meinen Tisch zu halten.

Konrad. Hör', Röschen, nimm Dich ja in Acht beim Stoll'n! Ich möchte lieber Dir entgegen geh'n, Und Dich bis in die sich're Weitung führen.

Röschen. Ja, Konrad, thu' das doch!
Walther.

Der Konrad mag bei seiner Arbeit bleiben;
Du bist den Weg wohl hundert Mal gegangen,
Auch ist der Stollen trocken und gefahrlos. —
Nun, marsch zur Arbeit! — Soll das ewig dauern?
Röschen. Leb' wohl!

Konrad. Leb' wohl und benk' an mich, süß Liebchen! Walther. Das junge Volk ist doch ein wunderlicher Schlag! (Nöschen ab in's Saus. Walther und Konrad fahren an.)

## Bierter Auftritt.

(Große Felfenhalle, eine fogenannte Weitung. Im hintergrunde ber Fahrschacht. Man sieht überall Spuren thätiger Menschenhände.)

Alberga. Runal. Bella. Enlphen und Berggeifter.

(Alberga tritt erft nach bem Anfange bes Chors auf.)

Chor der Geister. Sei uns willfommen, Freundliche Königin! Von Deinen Treuen Jubelnd begrüßt!

> Freu't euch, ihr Berge, Freu't euch, ihr Hallen, Freue bich, Felsen, Der sie umschließt!

Osten und Westen Hat Dir die Besten Bu Deinen Füßen Willig gestellt.

Vier Elemente Folgen bebende, Regen die Hände, Wenn Dir 's gefällt.

#### Recitativ.

Ich bank' Ench, meine treue Geisterschaar! Alberga. 3ch bank' Euch Allen, die Ihr hier erschienen, Die Königin mit Liedern zu begrüßen. Seib meiner Gunft, seib meiner Huld gewiß! -Doch viel verändert find' ich hier den Berg, Seit ich zum letzten Dtale ihn befucht; Dier seh' ich Spuren fleiß'ger Menschenhände. Hat sich ber Mensch so tief zu Euch gewagt, Daß er hinabstieg in die Racht der Felsen? Runal. Wohl grub er sich verwegen seine Bahn, Leichtsinnig ward ihm unser Reich eröffnet, Und manch Geheimniß hat er schon entlockt; Ich sehe nun zu spät, was uns bebroht. Es ist der Mensch der Elemente Keind, Er ist mit der Natur im ew'gen Kampfe. -Darf 's bahin kommen, baß ber große Ban, Der burch Aeonen siegend sich erhalten, Durch einen schwachen Menschenarm zertrümm're?

Runal, sei ruhig! Was ber große Wille, Alberga. Der über uns und jenem Bolfe wacht, Seit Ewigfeiten ftreng und ernft beschloffen, Das mögen wir trot aller Kraft nicht hindern. Doch ist der Mensch noch weit von seinem Ziele; Das Wahre und bas Inn're fennt er nicht, Und was er fand, bas fann ihn nur verblenben. Unenblich ist bas Räthsel ber Natur, Berborgen felbst für uns, die mächt'gern Beifter, Nur stannend ehren wir den höchsten Meister.

Es zieht um alle Lebensquellen Der ew'ge Wille seine Nacht. Mit Flammenschrift sie zu erhellen, Blüht bort umsonst ber Sterne Bracht. Schau' nur hinauf und schau' hinunter, Wie dich ein endlos Meer umfreis't! Sei ewig wie bas ew'ge Wunder, Mur bann begreifft bu biefen Beift.

(Alle ab, außer Runal.)

## Künfter Auftritt. Runal (allein).

Runal. Wohl glaub' ich 's gern, was mir Alberga sagt, Doch ist 's bas nicht, was mich so heimlich qualt, Daß ich nicht Rast noch Nuhe weiß zu finden. Ob jene armen Erbenföhnlein bier In unserm Berg sich mühen ober nicht, Das kann mir wohl gleichviel sein, benk' ich mir; — Sobald ich will, kann ich sie All' verderben. Jett aber kenn' ich nur ben einzigen, Den glithenben Gebanken meiner Liebe!

#### Cavatine.

Du schönes Bild im vollen Reiz des Lebens, Du bist mein einzig Ziel; du fliehst vergebens! Dich muß ich mir erkämpfen, dich besitzen, Und wenn bich alle Erbenmächte schützen.

(Mb.)

# Sechster Auftritt.

Die Bergknappen (unter ihnen Malther und Konrab, fahren ben Schacht binunter; fie tommen mit ihren Grubenlichtern und Gegabe [Sandwerfszeug] nach und nach in den Borbergrund).

(Mufit, bis Alles in ben Schacht hinuntergefahren ift.)

Walther. Gliick auf, Bergknappen, zu der frühen Schicht! Alle Knappen. Gliick auf! Gliick auf!

Walther. Run, Kinder, frisch zum Tagewerk! Ein Jeder weiß den angewies'nen Ort, Und was ihm ziemt. Das Fäustel hoch geschwungen, Daß sich das Eisen in die Felsen drängt Und uns des Goldes reiche Adern öffnet. — Mach't g'sunde Schicht!

Alle Anappen. Will 's Gott, Berr Steiger!

(Die Knappen vertheilen sich; überall sieht man arbeiten. Es wird gefördert. Konrad arbeitet im Vordergrunde. Walther geht bei Allen umher und bleibt zulest bei Konrad stehen.)

Konrad. 's wird mir so wunderbar in diesen Bergen, So freudig und so schauerlich zugleich. Die Felsen sind mir alte treue Freunde, Ich sühle mich der stummen Welt verwandt. Wie reich verschlungen sind die lichten Adern! Ein Goldgewebe schimmert durch die Berge, Bon unbekannter, stiller Hand gewebt. Wie 's mich so freundlich andlicht und so sanst, Als wollt' es mir ein heimlich Wort vertrauen Bon seinem stillen, wunderbaren Leben, Und wie die Geister kräftig es umschweben. — In mir erwacht ein unbekanntes Sehnen; So oft ich also vor dem Felsen sitze, Gleich muß ich an mein liedes Röschen denken, Und immer voller wird das volle Herz.

Walther. Mir ist 's auch so gegangen!

Konrad. Nicht wahr, Bater Walther? Man träumt gar süß in diesen heil'gen Bergen; Flink geht die Arbeit von den rüsk'gen Händen, Und Liebchens Bild ist hier und überall.

Walther. Drum bleibt auch immer Kraft und Muth lebendig, Und was Du anfängst, das gelingt Dir gern.

### Lieb.

### Konrad.

(Walther hört anfangs zu, bis Konrad ausgesungen; dann ftimmt er mit ein.)

Selig, selig, wen die Liebe Still nach wunderbarer Weise Aus des Lebens buntem Kreise Sich zum Jünger auserwählt! Wie sich tausend schöne Triebe In dem Herzen still verbreiten! Ach, der Liebe Glück und Freuden . Hat kein Sterblicher gezählt! Walther. Du singst ja recht erbaulich Deine Weise, Daß es gar lieblich durch die Felsen klingt. Wer lehrte Dich denn all' die schönen Lieder?

Konrad. Wenn ich so einsam vor dem Felsen sitze, Da wird mir immer wunderbar zu Muthe, Und was mir dann in voller, tieser Brust Wie leise Uhnung durch die Seele weht, Das könnt' ich nicht mit kalten Worten nennen; Da treibt es mich von selbst zu Reim und Sang, Und also komm' ich denn zu meinen Liedern.

Walther. Du wackerer Gesell! Das wahre wohl; Denn eine Brust, wo Sang und Lieder hausen, Schließt immer tren sich vor dem Schlechten zu.

### Finale.

Die Mäddjen (von weitem).

Freundlich zu dem lieben Ziele Wandern wir, dem Herzen treu, Ohne Furcht und ohne Scheu. Ist die Liebe mit im Spiele, Hat ja auch ein Mädchen Muth! — Ach, was nicht die Liebe thut!

Walther. Doch horch, mein Sohn! hörst Du nicht unste Mädchen Mit ihren Liedern durch den Stollen ziehn? Ja, ja, sie sind '8, ich sehe schon die Lichter. — Plach't Schicht, Ihr Knappen! Eure Mädchen kommen. Der Hunger will auch seine Rechte haben, Und nach dem Essen geht es frischer d'ran.

(Freudige Bewegung unter den Knappen. Sie verlassen ihre Arbeit und kommen in den Vordergrund. Durch den Stollen sieht man die Mädchen mit Grubenlichtern, Kölben und Klügen kommen.)

# Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Möschen mit ben Mabchen.

Die Knappen. Willfommen, willfommen in unsern Hallen! Willfommen im großen felsigen Haus! Wir hoffen, es soll Euch bei uns gefallen; Packt nur Eure freundlichen Gaben aus!

Die Mädchen. Zwar nur geringe sind unsre Gaben, Doch soll 's genug für uns Alle sein. Die vollen Krüge sollen Euch laben; Lass't uns nur schaffen, wir richten uns ein.

(Die Madden paden bie Korbe aus und beftellen bas Dahl.)



Walther. Einst saß er im tiefern Felsenschacht Und sang viel köstliche Reime, Und sah hinaus in die dilst're Nacht, Und dachte an's Liebchen daheime. — Ach, armer Anappe, mich dauerst du sehr! Zum Liebchen kehrest du nimmermehr!

Alle. Ach, armer Anappe, 2c.

Walther. Auf einmal da wird 's ihm so eisig und kalt, Als sollt' er nie wieder erwarmen; Weit hinter sich sieht er 'ne dunkle Gestalt, Die fast ihn mit langen Armen. — Ach, armer Knappe, wie dauerst du mich! Die bösen Geister umlagern dich!

Alle. Ach, armer Knappe, 2c.

Walther. Und somit ist mein Liedchen aus; — Wer weiß, was ihm weiter geschehen? Der Anapp' suhr nicht wieder zu Tage aus, 's hat Keiner ihn wieder gesehen. — Ach, armer Anappe, wie dauerst du mich! Dort unter den Felsen ist 's sürchterlich!

Alle. Ach, armer Knappe, 2c.

# Achter Auftritt.

# Die Borigen. Runal.

Runal (noch ungesehen). Da seh' ich sie wieder, die schöne Maid! Und willst du dein Glück umarmen, So fass' es mit kräftigen Armen! Jetzt, Runal, jetzt ist es Zeit!

Konrad. 's geht über 's Singen boch feine Luft!

Röschen. Mir ward bei bem Liede so eng um die Brust; Wär' gern von der Weitung ferne!

Walther. Und boch hörst Du 's Liebchen so gerne.

Röschen. Ach, weil das Gewölbe so wiederhallt, Klingt 's wunderbar in die Ohren.

Runal (fturzt hervor und ergreift Röschen). Mein mußt Du fein, Du Himmelsgestalt!

Röschen. Ach helft mir! ich bin verloren!

Alle. Der Berggeift!

Runal. Ich bin '8, b'rum zittert vor mir!

Röschen. Ach, rettet mich!

Konrad. Näuber, ich trotze Dir! Für Röschen kämpf' ich mit Riesenmuth. — Sieh, Frevler, daß Liebe noch Wunder thut!

(Er stürzt auf Runal los.)

Runal (schleubert ihm Feuer entgegen; Konnad sinkt leblos nieber). Bergeb'ne Müh', die Dirne bleibt mein! Wer mit mir kämpft, muß unsterblich sein! (Er verfinkt mit Röschen; Flammen fahren nach ihm auf.)

Alle. Welche Stunde voll Entsetzen! Wild verzweifelnd schlägt das Herz! Welch ein Wechsel der Gefühle,

Bon ber Luft jum tiefften Schmerg!

Der Borhang fällt.

# 3weite Abtheilung.

# Erfter Auftritt.

(Eine anmuthige Waldgegend; im hintergrunde ein Teich). Alberga und ihr Gefolge, aus Splphen bestehend, worunter Bella.

Thor der Geister. Flüstert, ihr Winde, viel liebliche Träumel Fröhlicher walle, du silberner Teich! Duftet, ihr Blumen! rauschet, ihr Bäume! Denn eure Königin ruht unter euch. Frühling, wehe ihr freundlich entgegen, Sorge für Blüthen auf ihren Wegen! Schmücke dich sestlich, stille Natur! Schmücke mit Rosen die heilige Spur!

Alberga. Dank Euch für Eure freundlichen Lieder, Sie ziehen mich bald wieder zu Euch her.
Ich scheide ungern, doch gern komm' ich wieder; Der Liebe vergess ich nimmermehr!
Wohl lieblich rauschen die hohen Bäume, Es slüstern die Winde, die Blume blüht, Und bald versink' ich in schöne Träume — Uch, singt mir noch einmal das freundliche Lied!

Bugleich. { Chor. Flüstert, ihr Winde 2c. Alberga. Denn oft ergötzen auch

Alberga. Denn oft ergötzen auch uns nur Träume, Sind wir die Höchsten auch unter Euch! Auch wir bedauern zerstörte Keime, Auch wir sind an Wänschen und Hoffen reich. Wir wandern auf höheren, helleren Wegen, Doch oft vergeblicher Sehnsucht entgegen. Das große Gesetz der ganzen Natur, Wir geben 's nicht, wir gehorchen nur.

### Mecitativ.

Alberga (nach einer Pause, in welcher sie in Gebanken verloren scheint). Wer schleicht bort durch den Wald, wie still verzweiselnd, Berstört und bleich das schöne, junge Antlitz, Die Schritte wankend, wie ein matter Greis? — Er ist 's, — es ist der Jüngling, den Ihr kennt.

Ihm raubte Kunal freventlich die Braut Und störte Menschenglick mit frecher Hand. Das soll er mir mit schwerer Strafe büssen. — Doch still! — der Knappe kommt. Jetzt mag er hier Noch einmal ungestört sein Leiden klagen, Bald wird sein Herz voll silfer Hoffnung schlagen. (Sie zieht sich mit ihrem Gefolge zurück.)

## 3weiter Auftritt.

Die Borigen. Rourad (fommt bleich und verftort aus bem Balbe).

Konrad. So ganz vernichtet, ganz! — Mit einem Mal Der volle Himmel gransam mir zerstört, Den mir die Zukunst freundlich zugesprochen. — Mein armes Köschen! Theures, süßes Kind! Auf dieser Erde war für uns kein Hossen, Auf dieser Erde war kein Glück für uns! — Kein Hossen und kein Trost ist mir geblieben, Mein Sehnen geht zu jener Welt hinauf!

## Cavatine und Duett.

Hier kenn' ich nur den Schmerz; dort drüben, Und nicht auf Erden ist mein Lieben! — Welt, fahre wohl! — Ihr Fluthen nehmt mich auf! (Er will sich in den Teich stürzen.)

Alberga (tritt ihm entgegen).

Zurila! was suchst Du in den Wogen? Die Hoffnung sebt! Zurila, zurila! — Dich hat ein falscher Wahn betrogen; Vertraue mir, ich will Dein Glück!

Monrad. Wer bist Du, wunderbares Wesen, Mich sesselnd an des Lebens Rand? Hast Du in meiner Brust gelesen? Bist Du zur Retterin gesandt?

Alberga. Erkenne, Jüngling, Deine Meister! Mit Frenden segne Dein Geschick! Ich bin die Königin der Geister Und lenke gern der Menschen Glück!

Konrad (auf ben Knieen).

D, große Königin! vergebens Ist jeder Trost für meinen Schmerz! Ach! schon am Ziele meines Strebens, Bricht ohne Hossnung jetzt mein Herz!

Alberga. Ich halte Dir, was ich geschworen; Den Zweisel will ich gern verzeihn. Dein Röschen ist Dir nicht verloren, Du selbst sollst ihr Erretter sein! Konrad. Wie? Röschen ist mir nicht verloren?
Und ich soll ihr Erretter sein?
Seide. Groß und siegend bricht die Frende
Ihm din's volle Herz hinein!
Mir sin's volle Herz hinein!
Mu' sein hossen, all sein mein detreben
War verzweiselnd aufgegeben,
Doch du sollst gerettet sein,
Und das Glück ist wieder dein!

Alberga. Nun schnell in Eure Höhlen wieder! Dir folgen freudig Deine Brüder, Und in der Berge tiefsten Gründen, Da magst Du die Geliebte finden. — Die Felsen weichen Deiner Hand; Die Königin hat Dich gesandt! Konrad. Mein Entzücken kennt keine Schranken! Die letzte Fessel zerreißt! — Wie soll ich Dir sohnen und banken, Du guter, Du himmlischer Geist! Beide. Groß und siegend bricht die Freude 2c.
(Ab auf verschiedenen Seiten.)

# Dritter Auftritt.

(Das Theater verwandelt sich in die Decoration vom ersten Auftritte der ersten Abtheilung.) Walther mit den Rnappen und Mädchen. (Sie sehen sich in verschiedenen Gruppen traurig und weinend rings herum auf das Bauholz.

Walther bleibt im Vordergrunde.)

Walther. Ihr guten Leute, wein't boch nicht so sehr! Ich alter Mann muß sonst vor Gram noch sterben. — War doch so glücklich, so ein reicher Vater, Wie noch mein Röschen blühend vor mir stand! Nun hat der arge Sturmwind es gebrochen; Ich hatt' es doch so lange treu geschützt! — Hab keinen Schritt mehr in das Grab zu thun, Schon öde, wie das Grab, ist meine Wohnung. — Mit Röschen bin auch ich dahingegangen. — Ach! Nöschen, Röschen! ach, mein armes Kind!

# Bierter Auftritt. Die Vorigen. Konrad.

Konrad. Ruft nicht verzweiselnd unsers Röschens Namen; Ich bringe Trost! Berstumm't mit Euren Klagen! Ich Ueberseliger, ich bring' Euch Trost. Die Freude kehrt auf's Neu' in uns're Kreise: Denn Röschen lebt, und retten soll ich sie! — Frag't mich nicht lange, wie und wo — mir selber Ist 's wie ein Traum, doch soll 's zur Wahrheit werden.

Walther. Sie lebt! sie lebt! Sie soll mir wiederkehren! — D, sag' mir Konrad, welch ein Engel hat Die Himmelsbotschaft Dir in's Herz geflüstert, Die mich Berzweiselnden in's Leben-ruft?

Konrad. Lass't mich erzählen, wenn das Werk vollbracht, Wenn sie gerettet uns am Herzen liegt.
Nur so viel jetzt: Ein Wesen bess'rer Welten, Fee oder Engel, wie Ihr 's nennen wollt, Ist mir in jenem Walde dort erschienen, Berhieß mir, daß ich Röschen wiedersinden, Daß ich aus Räubers Macht sie retten sollte. In einer Höhle, unsern unser Weitung, Da hält der freche Känder sie verborgen; Doch seine Felsen weichen unser Hand; Denn eine Größere hat uns gesandt!

Walther. So eil' Dich, Sohn, hinab in unsre Berge! Dein Röschen wartet auf den treuen Freund! — D, bring' ihr Rettung aus verhaßten Ketten! D, bring' ihr Hilse in der höchsten Noth!

## Mrie mit Chor.

Konrad. Hinab, hinab in unfre Berge, Bo die Geliebte schmachten muß! Uns helfen gute Geister droben, Drum muthig Gure Fauft gehoben; Bring't ihr ber Rettung himmelsgruß! -Ach, wüßtest bu in beinem Kerker, Wie Liebe Alles für dich that! In freche Räubermacht gegeben, Berzweifelst du an Glilck und Leben, Richt ahnend, daß die Rettung naht. Doch siegend soll sie bich begriißen; Die Liebe kommt, die Hilfe naht! — Wie? Röschen schmachtet noch in Ketten? — Auf! laff't uns eilen, fie gu retten! Auf, Brüder! auf zur schönsten That!

Chor der Bergknappen. Wie? Röschen schmachtet 2c. (Alle ab. Die Knappen fahren an.)

# Fünfter Anftritt.

(Gine fleinere Soble, ale in ber erften Abtheilung.)

Runal und Roschen. (Roschen fest fich weinend auf ein Feljenftud.)

Runal. Kann Dich benn nicht ber Liebe heißes Wort, Die tiefe Sehnsucht meiner Bruft bewegen? Und hast Du kein Gefühl für mich, als Haß? — Sieh', ich bin dieses Berges Filrst und Herr, Bin einer von den vorgezog'nen Geistern, Die frischer Jugend ewig sich erfreu'n Und tief sehn in das Räthsel der Natur. Das heil'ge Feuer ist mein großes Reich, Und glübend, wie sein beißes Element, So ift das Herz und seine volle Liebe; — So bet' ich Dich aus tiefer Seele an. Mit meinem Glude will ich Dich begaben; In em'ger Jugend follst Du blub'n wie ich; Biel hundert Geifter sollen treu Dir dienen, Du nennst Dich fünftig Herrin dieses Berg's, Und alle seine Pracht soll Dir gehören! — Du schweigst? — Wie? bin ich keiner Antwort werth? Und kann denn nichts in dieser schönen Bruft Das Bild bes armen Sterblichen vernichten, Das zwischen mir und meinem Glücke steht?

Röschen. Berräther! schmähe nicht ben theuren Namen, Der mir im Herzen ewig bleiben soll.
Ein Blick von ihm wiegt alle Schätze auf, Die Du und Deine Geister bieten können.
Willst Du ein Herz mit Golde überwiegen Und Liebe kaufen mit dem Glanz der Macht?
Nein, armer Geist! Du fehlst in Deiner Rechnung; Ein liebend Herz ist nicht um Schätze seil: Denn Liebe nur kann um die Liebe werben.
Und so bist Du mir ewig der Berhaßte, Und ewig theuer bleibt der Andre mir.

Runal. Nun, willst Du nicht auf sanfte Bitten hören, So sollst Du zittern vor des Geistes Zorn!
Ich will Dich quälen, bis Du den Berhaßten Auf Deinen Kniern um Erbarmen slehst!
Den Buhlen will ich auf der schwanken Fahrt Mit raschem Stoße in den Abgrund stürzen;
All' Dein Geschlecht, es soll vernichtet sein;
Denn keine Schranken kenn' ich, wenn ich hasse.
Anstoben will ich den gewalt'gen Schmerz,
Berhöhnter Liebe ihre Opfer bringen.

Nur zwei Gefühle hab' ich in ber Brust, Haß oder Liebe, beide ohne Grenzen; Und wie ich Dich jetzt glühend lieben kann Und Alles bieten mag für Deine Liebe, So wilthend ist mein Haß, wenn Du mich höhnst. Noch ist mein Herz nie ungerächt geblieben:

Nun wähle! soll ich hassen ober lieben?

#### Ductt.

Röschen. Droh'n und Bitten ist vergebens, Liebe hält, was sie verspricht. Bis zum letzten Hauch des Lebens Brech' ich meine Treue nicht.

Runal. Wag' es nicht, mich zu verhöhnen! Kennst Du meines Zornes Macht? — Reue kann ihn nicht versöhnen, Was er brütet, wird vollbracht. — Sprich, willst Du noch widerstreben?

Röschen. Ewig bleibst Du mir verhaßt! Runal. Run, so sollst Du vor mir beben! Röschen. Liebe hat mir Muth gegeben: — Withe nur, ich bin gefaßt!

Beide. Welch ein Toben hier im Herzen! Welche stürmenden Gefühle In der qualzerrissenen Brust! — Ach! so nahe schon am Ziele, Und nun all' der Liebe Schmerzen Für des Lebens schönste Lust!

# Sechster Auftritt. Die Borigen. Wella.

Wella. Mich sendet unsre große Königin, Und läßt Dich jetzt zu ihr hinauf entbieten. Doch magst Du keinen Augenblick verweilen, Denn ungeduldig wartet Dein die Herrin; Drum folge mir. —

Runal. Sogleich, ich zaud're nicht. — (Bei Seite.) Was ist der Fürstin, daß sie mich so schnell Zu sich entbieten läßt? — Hat sie den Raub Vernommen? Wär' ich vor ihr angeklagt?

Röschen (bei Seite). Was mag ber Geisterruf bebeuten? Bestlirzt und zaubernd steht ber Berggeist ba. — Wär' es wohl Rettung?

Wella (leise zu Röschen). Hoffe nur! Du barfft! Dein Retter naht, er wird Dir bald erscheinen.

Röschen (leise). D, goldne Hoffnung! kehrst bu freudig wieber, Die ich verloren gab in meinem Schmerz?

Du weilst noch, Runal? Auf, und folge mir! Du hörst es, daß die Königin Dein wartet; Was hält Dich ab, was stehst Du zaubernd ba?

## Tergett.

Runal. Rein, ich barf nicht länger weilen;

Wella, sieh, ich folge Dir!

Nun wohlan, so laß uns eilen; Wella.

Runal, komm und folge mir!

Röschen. · Warum mag er noch verweilen?

Ach, ich wiinscht' ihn weit von hier!

Wella. Doch Du zauberst ja noch immer.

Runal. Ach, ich mach' es nur noch schlimmer!

Röschen. Hoffnung, laß mir beinen Schimmer!

Wella. Nun, so geh' ich benn allein!

Wella! nein, bies barf nicht sein! Runal.

Doch wird Rettung möglich sein?, Röschen.

Wella (zu Röschen). Freue Dich ber Hoffnung wieber;

Fürchte nichts, Dein Retter lebt! Drildt Dich auch der Zweifel nieder, Wenn ber Muth Dich nur erhebt.

Zugleich.

Röschen. Weh'! ber Freche zaubert wieber. -D, Du hast mich neu belebt! Doch der Zweifel briickt mich nieder,

Wenn die hoffnung mich erhebt.

Runal (für fich, Roschen betrachtend, zugleich mit Beiben).

Sieh! ihr beben alle Glieder, Da sie Muth zu heucheln strebt.

Mehr noch brückt die Furcht sie nieber, Als die Hoffnung sie erhebt.

Rein, ich darf nicht länger weilen! Wella, sieh, ich folge Dir!

(Wella. Nun wohlan, 2c. Wie oben. Röschen. Warum mag er 2c.



Röschen (von innen). Ich höre Dich, ich höre Dich! Komm, löse meine Ketten! Befreie mich, befreie mich; Jetzt kannst Du mich noch retten!

Aonrad. Ich folge Dir, ich folge Dir;

Und bist Du noch zu retten, Bertraue mir, vertraue mir, Ich löse Deine Ketten!

Ihr Knappen, auf! frisch an und b'rauf!

Die Fäuftel boch geschwungen!

Die Wand muß auf! Glifft auf, Glück auf!

Nur fed hineingebrungen!

Alle. Glück auf, Glück auf! Die Wand muß auf! Und läg' die gange Erde b

Und läg' die ganze Erde d'rauf, Der Berg wird doch bezwungen!

Cie arbeiten heftig an ber Wand.) Konrad und Walther. Der Felsen bricht! die Mauer sinkt!

Glück auf! die gute That gelingt! Setzt Eure letzten Kräfte ein, Denn Röschen muß gerettet sein!

Alle. Ja, Röschen foll gerettet fein!

Walther und Konrad. Da stürzt die Wand! ber Berg ist auf! Die Rettung naht!

Alle. Glück auf, Glück auf! (Konrad stürzt durch die Deffnung in die Höhle und trägt Röschen auf den Armen heraus.)

Röschen, Konrad und Walther. { Bin ich Euch } wiedergegeben?

Rehr' ich der Liebe zurück? Kehrst Du der Liebe zurück? Sind es nur Träume vom Leben? Ift es denn Wahrheit, dies Glück?

Röschen. Ach, wie so selig, an Eurer Seite, Fühl' ich die Freiheit in meiner Brust! Kaum ertrag' ich die Fülle der Freude; Zu groß, zu unendlich ist diese Lust!

Konrad. Sieh, da kommen die treuen Mädchen, Dich zu begrüßen mit festlichem Lied; Rosen bringen sie mit und Kräuze, Nur für die Liebe aufgeblüht.

Chor der Mädchen (bie durch den Stollen daher ziehen).
Sei uns willkommen im Kreise des Lebens, Liebliche Schwester, blühende Braut! Sieh, wir flochten den Krauz nicht vergebens; Glücklich, wer seiner Liebe vertraut! Röschen. Dank Euch, Ihr Schwestern, Dank Euch Allen Die Ihr ben freundlichen Kreis um mich zieht; Wenn alle Tone im Leben verhallen, Mir klingt boch im Herzen dies treue Lied.

Walther (indem er Rödchen den Aranz aufsett). Wohl flochten die Schwestern den Kranz nicht vergebens; Der Bater begrüßt Dich als Konrads Brant. Zieh't fröhlich hin durch die Stürme des Lebens! — Wohl Euch, Ihr habt ber Liebe vertraut!

Röschen und Konrad. Ach, Bater, so gebt uns Euren Segen! Der Berr sei mit Euch auf Euren Wegen! Walther.

(Lange Paufe, bann)

Röschen, Konrad und Walther.

Welch ein Augenblick der Freude! Welcher Wechsel, welches Glück! Liebe fiegt; nach langem Streite Rehrt der Friede uns zurück!

Alle.

Achter Auftritt.

Welch ein Augenblick 2c.

Die Borigen. Runal (tritt aus ber Felfenöffnung).

Runal. Wie? meine Söhle ist erbrochen, Und die Geliebte ift geraubt? -Das werde fürchterlich gerochen! Den Frevel hätt' ich nicht geglaubt! (Tritt hervor.)

Berwegne! was habt Ihr begangen? Das follt Ihr biißen mit gräßlicher Bein! In meinen Bergen feib Ihr gefangen; -Gebt bas Madchen zurück! die Dirne ist mein!

Konrad. Das Mädchen ift mir und ber Liebe treu! Wir sind nicht gefangen — wir sind frei!

Röschen. Und magst Du uns auch All' verderben, Wir werden uns lieben und sterben.

Ja, wir sind frei, und wissen zu sterben.

Ihr wollt noch trogen, und höhnt meine Wuth? -Runal. Run, so verschlinge sie, feurige Gluth!

(Von allen Seiten fturzt und regnet es Fener nach gewaltigem Donner auf die Bergleute und ihre Mädchen. Sie fallen auf die Knice und bilben so betend eine große Gruppe.)

Alle Bergleute und Mädchen. Welche Gluthen, welche Flammen Schlagen über und zusammen! Hör' uns, Gott, in unsrer Noth! Nimm uns auf in Deine Arme! Unfrer Seelen Dich erbarme! Rett' uns, rett' uns, herr und Gott!

Zugleich wit Runal.

Zugleich mit ben Bergleuten. Runal. Immer höher schlag't, ihr Flammen, Ueber diese Brut zusammen! Tausendsach sei jeder Tod! — Ihr verschmähtet mein Erbarmen, Könnt nun recht in Lieb' erwarmen, Und nun spott' ich Eurer Noth!

## Meunter Auftritt.

(Ein heftiger Blitz und Donnerschlag; die Höhle spattet sich oben, man sieht der freien himmel, und Alberga schwebt auf einer Wolfe mit ihren Spiphen durch die Luft.)

Alberga (noch in ber Luft schwebend).

Für Euch ist Rettung bereit! — Frevler, Du bist gerichtet!

Das Werk Deiner Wuth sei vernichtet;

Die Königin gebent!

Runal. Das Element weicht der höheren Macht; Empfange den Sohn, allgewaltige Nacht! (Er versinkt unter Flammen und Donner.3)

Alberga. Wie jetzt, die Herrin zu begrüßen, Der Himmel freundlich sich verklärt,

So mögen Eure Stunden fließen, Bis Ihr der bessern Welt gehört.

(Während dieser Worte schwebt fie schen langsam emper, boch je, daß man fie bis zum Schluffe seben kann.)

Alle (auf ben Anieen).

Du kannst in unsern Augen lesen, Wie jede Seele still Dich preis't! — Fahr' wohl, fahr' wohl, Du höh'res Wesen! Fahr' ewig wohl, Du guter Geist!

(Der Borhang fällt.)

# Alfred der Große.

Oper in zwei Aufzügen.

# Personen:

Alfred der Große, König von England.
Alwina, seine Braut.
Rowena, ihre Freundin.
Dorset, englischer Ritter.
Sieward, Afred's Knappe.
Harald, dänische Fürsten und Feldherren.
Chor der Engländer.
Chor der Dänen.
Chor der Wefangenen.
Chor der bänischen Frauen.

(Scene: Danisches Lager in England. Gegend in ber Nabe beffelben. Zeit: bas Jahr 878.)

(In Musik gesetzt von J. P. Schmidt. Auf ber Königl. Opernbuhne zu Belin aufgeführt ben 28. Nov. 1830.)

## Recitativ und Arie.

#### Mecitativ.

Doch stand es nicht mit voller Kraft des Lebens Bor meiner Seele wie ein Bild des Lichts? — Noch seh' ich ihn, den königlichen Jüngling, Die goldne Krone auf dem stolzen Haupt; Den Leoparden führt' er in dem Schilde. Zornglühend trat er vor mich hin, ich sank, Bon seines Blickes Flammenkraft getroffen.

#### Mrie.

Drückend schwer ist die Luft — Im Nebel schreiten, Winkend vom Weiten, Geister der Ahnen, Senken die Fahnen, Deuten zur Gruft —

Aber ob Wetter auf Wetter sich thürmen, Donner auf Donner fracht, Fest noch steh' ich unter den Stürmen, Oder fall' als Held in der Schlacht!

(Gesang und Triumphmarsch in der Ferne.) Hoch töne Trompetengeschmetter Dir, Odin, du höchster der Götter, Der trotzende Feinde besiegt!

Gothron. Was hör' ich — wie? Triumphgesang ber Unsern? Ist bas nicht Haralb's Siegesmarsch?

Ein Bote (kommt und spricht während des sich verstärkenden Siegesmariches:) Ja, Herr!

Er traf mit seiner sieggewohnten Schaar Auf König Alfreds Heer; es socht verzweiselnd; Doch Harald drang in seine dicht'sten Reihen, Und Englands letzte Mauer war gebrochen. Der König ist entstoh'n mit wenig Edlen, Und nur das Leben hat er sich gerettet.

Gothron (bei Seite). Wenn .Harald siegt, darf Gothron nicht mehr träumen.

Zweiter Auftritt.

Der Triumphzug ber bänischen Sieger. Harald. Britische Gefangene.

Chor der dänischen Krieger und Frauen. Hoch töne Trompetengeschmetter Dir, Odin, du höchster der Götter, Der troßende Feinde besiegt! Die Krieger (allein). Wir trafen gerüftet die Briten, Wir haben wie Dänen-gestritten, Als Helden gekämpft und gesiegt.

Chor der Gefangenen.

Weh! was haben wir verbrochen? — Bater der Barmherzigkeit! Uns're Stärke ist gebrochen, Hingewürgt im blut'gen Streit! — Zahllos, Herr, sind unsre: Leiden; Rett' uns aus der Macht der Heiden!

Chor der Krieger (wiederhott). Hoch töne Trompetengeschmetter 2c. 2c. 2c. Alls Helden gefämpft und gesiegt.

Harald (zu seinen Danen).

Das war ein blut'ges Tagwerk, Kampfgenossen! Ihr habt Euch Eures Führers werth geschlagen. Stand doch das Volk der Briten wie ein Fels, Als wollt' es einer Welt entgegen kämpfen. Doch wie der Blitzstrahl aus den Wolken schmettert, War Harald da und seiner Dänen Schaar, Und wo dies Schwert kämpft, ist der Tag gewonnen.

Gothron (bei Geite).

Der Uebermüth'ge! (Laut) Heil Dir, edler Feldherr! Du hast die Kraft des Dänenarms bewährt. Im blut'gen Spiel der Schlachten grau geworden, Kann ich mich nimmer solcher Großthat rühmen.

Harald. Die Welt hat einen Harald nur geboren, Und nur ein Harald soll der Welt gebieten.

Gothron (bei Geite).

Fahr! hin, fahr' hin! auch Deine Stunde schlägt! Das Schickjal wird den Anabenhochmuth beugen.

Harald. Jetzt, Kampfgenossen, labt Euch nach ber Arbeit. Sorglos könnt Ihr die Rächte jetzt verschlummern: Alfred hat unster Schwerter Kraft gefühlt, Er ist besiegt und Albion ist unser.

Gothron. Noch, Harald, ist 's nicht Zeit zu Siegessesten; Noch ist das Werk, das große, nicht vollbracht, Und mancher Morgen muß noch blutig tagen, Sh' Albion des Siegers Schwert erkennt: Denn Alfred lebt und viel der edlen Briten; Ich ahne hier noch eine wilde Zeit. D, traue nicht dem flücht'gen Glück der Schlachten! Denn schneller, wie die Welle steigt und fällt, Treibt uns das Schickfal auf dem Meer des Lebens.

Fürst! auch bem schwachen Feind ist nicht zu trau'n. Nur jetzt noch schwelge nicht im Siegestaumel, Nur jetzt zum Ziel —

Hein Werk hab' ich gethan. Willst Du die Lust des Tages mir vergisten? Ich schlage nur in freier, offner Schlacht; Doch liebst Du es, die Wälder zu durchspüren, Folg' dem armsel'gen König nach. — Nur zu! Mich hat es nie nach solchem Fang gelüstet. — Und jetzt sei Siegesmahl und Tanz. Ich will 's!

Sothron. Berschmähe meinen Rath, ich muß es dulden; Doch eine Zeit wird kommen, wo Dich 's reut! Mich aber hält Dein Spotten nicht zurück. Nicht eher soll der Siegestrunk mich laben, Bis Alfred's Blut mein Dänenschwert gefärbt. Ihm folg' ich durch der Wälder dickste Nacht; Denn in dem Fürsten fällt des Bolkes Macht.

(Ab mit seiner Schaar.)

# Dritter Auftritt.

## Baralb. Geine Danen. Die Gefangenen.

harald (bem Gothron nachsehenb).

Geh', Alter! geh', bu störst nur unfre Feste;

Dich treibt der Neid, die Mißgunst meines Ruhms.

(Bu ben Kriegern.)

Führt die Gefang'nen fort zur sicheren

Berwahrung. — Alwina führ't herbei! Dann kehr't

Burild, bas Siegesfest mit mir gu feiern.

(Die Gefangenen werden von einigen banischen Kriegern abgeführt.) Harald. Auf, wach're Dänen! auf, und frisch begonnen

Das hohe Lied von der geschlag'nen Schlacht! Chor der Danen (von Ballet-Pantomime begleitet).

Wir fampften mit dem Schwert.

Harald.

Furchtbar webten die Walkpren Das Gewebe der Schlacht Mit blutigen Lanzen Und Menschengliedern In der Felsen Nacht.

Chor der Danen. Wir fampften mit bem Schwert.

Harald.

Das Loos des Kampfes ist gefallen; Wenn Odin gebeut. So zogen wir aus, Dem Feinde entgegen Zum wogenden Streit. Chor der Danen. Wir fampften mit bem Schwert.

Harald.

Speere blinken, Arieger sinken.

Durch des Kampfes Nacht Schreiten die Walkyren, Führen die Gefall'nen Zu Odins Burg, Zu Walhalla's Pracht.

Chor der Danen. Wir fampften mit bem Schwert.

Harald.

Der Mordstahl rasite fürchterlich In Männerbruft. Der Brite wich Und seine Mauer brach;

Denn Harald warf den blut'gen Speer Und jagte siegend durch das Heer. Gewonnen war der Tag!

Chor der Danen. Wir fampften mit bem Schwert, Wir siegten mit bem Schwert; Des Feindes Mauer brach. Gewonnen war der Tag!

(Bährend bes letten Gefanges zieht fich ber Chor nach und nach in ben hintergrund gurud, lagert fich bort und beginnt bas Siegesmahl.)

(hier fann auch ein charafteristischer Sang eingelegt werben.)

# Bierter Auftritt.

Sarald. Die Dänen. Alwina und weibliches Gefolge, von Kriegern geleitet.

Harald. Ich stehe nicht in Obin's Gunft allein. Auch Freya hat zum Liebling mich erkoren; Denn in ber Schlacht, ber siegend ich gebot, Bard mir bie schöne Britin bort erfämpft, Und heut noch will ich sie als Braut umarmen. — Dein Bolf, Alwina, fant vor meiner Macht, 3ch habe Dich als Beute mir erstritten; Du bist in bieses Arm's Gewalt: so höre! -Es hat Dein Blick mein Siegerherz gewonnen, Und Deiner Glieder reizende Gestalt Erregte meiner Seele tiefsten Grund! Drum reich' ich Dir, ein freier Danenfürst, Die stolze Hand. Erhörst Du meinen Wunsch, So will ich Männertreue Dir geloben, — Als Königin wird Dich mein Volk verehren. -

## Recitatio und Arie.

Almina (bei Seite). Almächtiger, verleih' mir Kraft! — Muth! — Muth! — Harald. Du wirfst Dein eignes Loos. — Bist Du entschlossen? Almina (stol3). Ich bin '8 und war '8, eh' Du Dein Wort vollendet.

#### Mriofo.

Wagst Du 's, nach mir die Hände anszustrecken? — Ein Britenherz schlägt hier im Busen laut, Und nimmer kann Dein Drohen mich erschrecken; Denn ich bin Alfred's stolze Königsbraut! Ich hasse Dich mit aller Kraft der Seele! — Jetzt, Dänenfürst, jetzt frage, was ich wähle.

Harald. Du, Alfred's Braut, Alwina? — Tod und Hölle! Muß der mir überall als Feind begegnen? Und Du, Berräth'rin, wagst 's, mich zu verschmähen? Ich werfe Dich in tiese Kerkernacht; Dich soll der Tag nicht freundlich mehr umwehen, Berblüht sei Dir des Lebens Rosenpracht; Und sind' ich Deinen Buhlen einst im Streite, So wird er meines Grimmes blut'ge Beute.

#### Mrie.

Alwina. Es lebt noch ein gerechter Gott im Himmel, Und ich verachte Deine klinde Wuth. Alfred erhebt sich einst im Schlachtgetlimmel Und schreitet muthig durch des Kampses Gluth. Erzitt're! diese Fesseln wird er brechen Und meine Schmach in Eurem Blute rächen!

(Ab mit ihrer Begleitung. Harald folgt ihr. Sobald Amina geschloffen, fällt zugleich der Chor ein.)

# Fünfter Auftritt.

## Die bänischen Arieger.

Chor der Dänen. Das fröhliche Fest ist beschlossen, Wir haben die Stunden genossen. Nun geht es auf 's Neue zum Streit; Schon sind wir zum Kampse bereit.

(Die Scene bleibt einige Augenblicke unverändert, bis ber Gefang ber abziehenden Danen gang verhallt.)

## Sechster Auftritt.

(Gine obe Wegend im Balbe, von Felfen umgeben.)

Alfred (noch in völliger Königeruftung, tritt verftort auf).

#### Cavatine.

Wohl euch, ihr tapfern Streiter! Ihr fankt mit Hoffnung im Blick; Aber ihr starbt vergebens! Den herrlichsten Preis des Lebens Raubt uns ein feindlich Geschick.

#### Mecitativ.

Der Schlag ist hart; doch barf ich schon verzagen? — Ist denn das Höchste, Aeußerste gethan? — Mich liebt mein Volk; es giebt mich nicht verloren Und stürzt sich freudig in des Kampses Nacht. — Noch sühl' ich Kraft in diesem Arm sich regen, Und meinem Schicksal geh' ich kühn entgegen.

#### Urie.

Wild braus't der Sturm, die Donner brüllen Und aus der Wolfen dunklen Hüllen Dringt noch ein Strahl des Lichts hervor. Der Adler sieht 's, und ohne Grauen Darf er des Fittigs Kraft vertrauen Und schwingt zur Sonne sich empor.

(Wie er abgehen will, begegnet ihm Sieward.)

# Siebenter Auftritt.

#### Alfred. Gieward.

Sieward. Mein König!

Alfred.

Alfred.

Siewarb!

Sieward. Du lebst, Du lebst! Herr! Gott sei gebankt!

Mein alter, treuer Diener!

Sieward. Jetzt mag das Schwert der Dänen mich erreichen; Ich sterbe gern, denn Du bist ja gerettet!

Alfred. Ach, viel des edlen Blutes ist gestossen, Und schwer getroffen sank manch theures Haupt. — Doch! — Himmel! — sprich, wo ist Alwina? sprich! Hab' ich sie nicht in Deinem Schutz verlassen? — Wo ist sie, Alter? — Ende meine Angst! Sieward (bei Seite). D, muß ich ihm bas Gräßliche verkünden! — (Laut) Alwina, edler Herr —

Alfred. Ift tobt? — Bollende! Ich bin ein Mann, und will als Mann es tragen.

Sieward. Todt ist sie nicht, doch schlimmer wohl als todt; — Alwina ist gefangen von den Dänen!

Alfred. Gerechter Gott! gefangen von den Dänen? In Harald's übermüthiger Gewalt?

Sieward. Als Du zum Kampfe muthig ausgezogen Und wir im Lager, froher Kunde harrten, So sprengt' ein Flüchtiger an uns vorüber Und rief uns zu: der König ist umzingelt! Und während uns dies Wort zu Boden schlägt Und uns die Angst nicht Worte sinden läßt, Schwingt sich Alwina auf des Zelters Rücken Mit wildem Blick und spornt das edse Roß, Ogs es hochbäumend in die Luft sich hebt, Stürzt kihn dem nahen Feinde sich entgegen Und fällt, noch eh' wir rettend sie ereilen, In Harald's Macht. —

Alfred. Die Unglückselige!

Sieward. Ich aber floh zu einem armen Harfner — Die nahe Hitte ist sein Aufenthalt, — Der vor des Feindes Blicken mich verbarg,

Und so das Leben sorgend mir erhielt.
Alfred. D, welche Marter wird dir nicht bereitet, Hochherzig Mädchen! kannst du es ertragen? — Doch meine Klage wird sie nicht erretten, Die muth'ge That nur sührt zum sernen Ziel. — Der Augenblick ist günstig. Sorglos schwelgt Im Uebermuth des Siegs der Feinde Schaar. Ein neuer Angriff glückt wohl; doch vorher Ist noch des Lagers Schwäche zu erspäh'n, Und in des Harfners Hülle darf ich 's wagen. — Alwina gilt 's. Es gilt das Glück des Lebens; Drum, Sieward, eile, sühre mich zu ihm!

Sieward. Ich fühl' es wohl, mein Weigern ist vergebens; Die That ist groß, das Herz ist ungestiim. (Beibe ab.)

# Achter Auftritt.

(Walbige Gegend. Links ein Thurm.) Gothron und seine Dänen.

Gothron. Noch fand ich keine Spur bes Britenkönigs, Auch seiner Freunde keine hier verborgen. Das ganze Bolk hat flüchtig sich zerstreut; Doch in dem Dunkel seiner dicksten Wälder Baut die Natur ihm eine feste Burg. — Nun will ich noch den nächsten Forst durchstreisen, Aus dem Gefahr uns drohen könnte. — Harald Mag mich verhöhnen; ich versäume nichts, Was Klugheit fordert. — Folg't mir, treue Dänen!

(Alle ab.)

## Reunter Auftritt.

Alwina (erscheint hinter ben Fenstergittern bes Thurms). Alfred und Sieward (ersterer als Harfner verkleidet, kommen später von der rechten Seite mahrend Alwinens Gejange).

## . Romange und Tergett.

Alwina (allein). In des Thurmes Nacht gefangen, Sinkt die Lebenslust in's Grab; Ueber die verblithten Wangen Fließt die Thräne mir herab. (Alfred kommt mit Sieward.)

Alfred. Was hör' ich! Gott! Bernahmst Du wohl die Stimme? Sieward. Sie ist 's. Es war Alwinens Silberton. Alwina (fährt fort). Wie ertrag' ich meine Schmerzen,

Von dem Heißgeliebten fern? — Doch sein Bild strahlt mir im Herzen Wie ein goldner Hoffnungsstern.

Alfred. Alwina schmachtet bort in jenem Thurm! D, laß uns ihr die nahe Rettung künden!

#### Ariofo.

Nicht länger sollst Du trostlos weinen; Bald überstanden ist der Schmerz. Dein Retter naht, er wird erscheinen, Und liebend sinkt er Dir an's Herz.

Alwina. D, siises Wort, das Du gesprochen! Des Herzens Kummer ist gestillt. Bald sind die Fesseln mir gebrochen; Der Liebe Hoffnung wird erfüllt!

> Alfred. Das Wagestilck muß ich vollbringen; Den Dänenschwertern biet' ich Hohn.

Alwina. Was Du gewagt, es muß gelingen; Die Liebe ist Dein schöner Lohn.

Sieward. Das Schicksal wird er kühn bezwingen, Mag es ihn feindlich auch bedroh'n.

44

Alwina. Gewiß, gewiß, Du wirst mich retten; Du wagst für mich bie kühne That. Ich trage muthig meine Ketten; Ich glaube Dir: mein Retter naht!

Alfred. Gewiß, gewiß, ich will Dich retten; Für Dich wag' ich die kühne That.
Ertrage muthig Deine Ketten; Berzage nicht: Dein Retter naht!

Sieward. Gewiß, gewiß, er wird Dich retten; Er wagt für Dich die kühne That.
Ertrage muthig Deine Ketten; Berzage nicht: Dein Retter naht!

Bugleich.

. (Alwina gieht fich binter bie Genftergitter gurud. Indem Alfred und Siemard abgeben wollen, fommt Gothron.)

# Behnter Auftritt.

Alfred. Diemarb. Gothron (femmt mit feinen Danen).

Sothron. Was spilrt Ihr bier herum? Wer seib Ihr? sprecht! Alfred. Gestrenger herr! ich bin ein armer harfner, Und lebe einsam bort in jener hiltte.

Gin Dane. Bir tennen ibn und feine Liebertunft. Gothron. Go führt ibn fort; er foll auch mich ergöten.

Alfred (leise). Jetzt, Alfred, gilt 's, jetzt mußt Du es vollbringen; Und fehlt die Kraft, muß es ber Lift gelingen. (Alfred wird abgeführt.)

Gothron (zu Sieward). Doch, wer bist Du? Gewiß vom Heer ber Briten? — Gestehe!

Der hunger qualte mich, ich fuchte Silfe. Erbarm't Guch, wenn ich nicht verschmachten foll.

Gothron. Man binde ihn und führ' ihn in's Gefängniß!
(Sieward wird gebunden.)
So wäre benn der ganze Gan durchsucht. Nichts von Bedeutung hab' ich aufgefunden; Nur einmal hatt' ich eine leichte Spur,

Doch balb war fie im Didicht mir verloren. Ich febre leer gurud! — Auf, folg't mir, Danen!

(Wille ab.)

# Gilfter Auftritt.

(Nacht. Dänisches Lager. Zur Seite ein Brunnen. Die Bühne bleibt einige Zeit leer.)

Gothron und fein Gefolge. Ein Fackelträger. Harald (tritt auf mit feinem Gefolge und einem Fackelträger).

## Finale.

Harald (spottend). Gothron! herrliche Bente Hat uns Dein Streifzug gebracht. Wenn ich zu früh mich erfreute, Hast Du für's Ganze gewacht.

Gothron. Harald! zu lange schon Duld' ich den Hohn. Was dieser Arm noch vermag, Hat auch in späteren Jahren Mancher erfahren Bis auf den heutigen Tag.

(Er zieht sein Schwert; Harald ebenfalls. Gothron's und Harald's Gefolge treten bazwischen.)

#### Chor.

Fürsten, bedenk't, was Ihr thut! Hier, wo Ihr Beide zum Kampse verbunden, Kränze des Siegs um die Schläse gewunden, Fließe nur britisches Blut!

Ein Bote (kommt zu Harald). Bergebens, gestrenger Gebieter, Ward Alwina im Thurme bewacht. Durch unterirdische Gänge Entsprang sie im Dunkel ber Nacht.

Harald. Wie? — Tod und Höll'! — Alwina entsprungen? Das kühne Wagstück wär' ihr gelungen? Das soll sie büßen in tiefster Gruft! — Auf, wack're Dänen, die Rache ruft!

(Mit feinem Gefolge und feinem Sadeltrager ab.)

Gothron (bem Saralb nachsehenb).

Hat sich Dein Glück schon gewendet? Noch ist nicht Alles geendet!

(Bu ben Danen.)

Jetzt ruf't ben Harfnet mir Hier in des Himmels Freie, Daß er mit Saitenklang Den frohen Muth erneue. Alfred (tritt als harfner auf). [harfen-Borspiel.]

Romange.

Des langen Kampfes mübe, Lag unberührt der Stahl; Ein süßer, stiller Friede Beglückte unser Thal. So lebten wir die Tage Des Lebens froh dahin; Kein Schmerz und keine Klage Trübte den heitern Sinn.

(Bei ben folgenden Strophen werden die Dänen immer aufmerksamer, brobender und ergrimmter, und Gethron immer tieffinniger.)

Doch schnell sind verschwunden Die glücklichen Stunden Zur dunklen Nacht. Da kam es gezogen Durch brausende Wogen Mit eherner Macht. Und Schwerter klirrten, Und Pfeile schwirrten; Der Kampf begann. Es fallen die Krieger; Der Fremde bleibt Sieger, Der blutig gewann.

Gothron (heimlich). Was mag er beginnen? Was mag er ersinnen?

Alfred. Doch viel kann der Mensch ertragen, Bis die letzte Schranke bricht. Dann muß er das Höchste wagen; Tod und Hölle schreckt ihn nicht. Drum erzittert dort, Ihr Dänen! Muthig wird der Brite steh'n.

Chor der Danen (auf Alfred eindringend).

Wie? Du wagst uns zu verhöhnen? Bube! Dir soll 's übel geh'n. — Herr! das hörst Du so gelassen?

Gothron. Keiner wag 's, ihn anzufassen! Alwina (schleicht hinter ben Dänen heimlich im hintergrunde hervor, kesp. Hier hört' ich des Geliebten Stimme; Ich achte nimmer der Gefahr! Steht er nicht dort im heil'gen Grimme, Umringt von seiner Feinde Schaar?

Alfred (in immer größerer Begeisterung). Blutig wird der Morgen grauen, Wird im Kampf die Briten schauen; Solch ein Fürst ohne Land und Heer Droht uns keine Gefahren mehr.

## Beibe Chore

(zugleich, wiederholen). (Während bes wilden Tumults fällt ber Vorhang.)

# 3weiter Aufzug.

(Felfengegend im Walbe. Bur Seite eine große Höhle. Morgenröthe. Sonnenaufgang.)

## Erster Auftritt. Dorset. Briten.

Morgengefang ber Briten.

Sei uns willtommen, freundlicher Morgen! Sei uns willtommen, freundlicher Tag! In beinem Schooße liegt es verborgen, Was uns die Zukunft noch bringen mag.

## Zweiter Auftritt. Die Borigen. Alwina (tritt aus ber Söhle).

Porset (ber sie erblickt). Alwina!

Alwina. Ja! ich bin '8, und Alfred ist

Gerettet!

Porset. Doch Du getrennt von ihm? Und hier? Alwina. Gerettet waren wir, doch zeigten sich Bei Tages Andruch einzeln in der Ferne Noch Feinde. — Hier blied ich, in dieser Höhle, Auf sein Geheiß verborgen. Ihn hielt nichts Zurllck. Er machte Bahn sich durch sein Schwert Und eilte zu der treuen Schaar, die dort In jenem Thale seiner harrte.

Dorset.

So suden wir ihn auf.

Almina. Ich bleibe hier.

Hier soll ich ihn erwarten.
Dorset (zu den Kriegern). Wack're Brüber!
Hier seht Ihr Eures Königs edle Braut. —
O, sag' es ihnen selbst, Du Herrliche,
Daß unser Alfred frei ist und gerettet,
Und stähle ihren Muth mit Deinen Worten.

## Recitatio. Arie und Chor.

#### Recitativ.

Alwina. Ja, tapf're Briten, bankt bem großen Gott! Der König ist befreit und ist gerettet, Und mächtig seines Arms und seiner Kraft. Drum, Briten, sammelt Euch zu seinen Fahnen! Er selbst wird Euch den Weg zum Siege bahnen.

#### Mrie.

Auch mich soll't Ihr im Kampfe sehen Mit Euch vereint im Schlachtgewühl; An seiner Seite kilhn zu stehen, O, welch erhebendes Gefühl!

Ich durfte Alfred's Herz erwerben, Es zu verdienen hofft' ich nie; Jetzt kann ich für die Liebe sterben, Hab' ich doch nur gelebt für sie!

O, suße Zauberkraft der Liebe! Ich fühle dein allmächtig Weh'n; Wenn nichts im Leben heilig bliebe, Dein schönes Reich wird doch besteh'n! —

Auch mich sollt Ihr im Kampfe sehen Mit Euch vereint im Schlachtgewühl; An seiner Seite kühn zu stehen, D, welch erhebendes Gefühl!

Chor.

Mit Alfred wird sein Bolk erstehen; Es lebt in uns nur ein Gefühl. Uns Alle soll er würdig sehen, Zu folgen ihm in's Schlachtgewühl. — Alfred und Sieg!

(Der Chor mit Dorfet ab.)

# Dritter Auftritt.

Allwina. Rachher Sarald mit Gefolge.

Alwina. "Alfred und Sieg!" welch' schöne Harmonie In diesen Worten liegt! Ihr mächt'ger Zauber Stürzt heut noch Tausende in Kampf und Tod. — O, segne, Gott, den Glauben Deines Volks! (Sie geht der Höhle zu.)

ugleich.

Doch was vernehm' ich! Wär' er schon gefunden? — Ja, Stimmen und der Laut von Männertritten — Ja, das ist Alfred! Alfred — — Himmel! — Harald! — (Harald und sein Geselge treten aus.)

Harald. Da ist sie! — Richt so leicht, Alwina,

Entrinnt man mir.

Alwina. Welch feinbliches Geschick! (Sinkt nieder.)

Harald. Sie sinkt, sie stirbt! — Bei allen Höllengöttern! Bringt sie zum Leben wieder, oder zittert Für Euer eig'nes! — Fürstin! Braut! Alwina! — Sie schlägt die Augen auf. — Dank, Odin, Dir!

## Recitativ.

Alwina. Wo bin ich? sind das noch des Lebens Reiche? Ist es noch das Licht der Sonne, was mich blendet? Gehör' ich noch der Erde an? — Ein schwerer Traum Lag gräßlich auf dem jungen, vollen Herzen — Harald. Alwina!

Alwina. Weg mit diesem Schreckensbild! Berfolgt 's mich auch in diese Regionen, Was mich im Leben fürchterlich gequält?

Harald. Du träumst, Geliebte! — Frisch in Lebensfülle Stehst Du noch bier auf bieser Erdenwelt.

Alwina. Weh'! so hat mich der schönste Traum betrogen? So stößt 's mich wieder in die Wirklichkeit? Und feindlich wilhlt mit allen ihren Schmerzen Die Gegenwart in dem zerriss'nen Herzen.

#### Duett.

Alwina. Welch ein Erwachen! Ich seh' mit Grauen Wieder mich in des Tigers Klauen. — (Zu Harald:)

Töbte mich, ober hinweg von mir! Harald. Mädchen, sieh' mich zu Deinen Füßen! Laß Dich als meine Braut begrüßen! Harald, der Sieger, knie't vor Dir.

Alwina. Ch' will ich das blühende Leben laffen! Dich muß ich ewig verachten und haffen.

Harald. Und magst Du, Stolze! mich ewig hassen: Ich will Dich mit starken Armen umfassen; Mein mußt Du sein, Du entsliehst mir nicht!

Alwina. Stärker als Du, ist Lieb' und Pflicht. Bald ist 's entschieden, bald muß es tagen. Rettung erscheint oft in äußerster Noth.

Harald. Nein, länger kann ich 's nicht ertragen! Zitt're, Berweg'ne, wenn Harald broht!

(Alle ab.)



Laß Dein treues Bolt bestehen, Mach' es stark durch Deine Macht! Glück und Leben und Berderben Wägst Du mit gerechter Hand. Laß uns siegen oder sterben Für das theure Baterland!

(Alfred aufstehend, nach ihm der Chor.) Alfred (allein). Gott, laß mein Volk gerettet sein! Gern will ich mich zum Opfer weih'n. (Mit Chor)

Hinaus, hinaus in Rampf und Schlacht: Gott ift mit uns und seine Macht!

Chor. Alfred und Sieg!

(Alle ab.)

# Fünfter Auftritt.

(Der innere Hofraum eines alten Caftells in ber Rabe bes Schlachtfelbes, mit einem breiten verschloffenen Gitterthor in der Mitte und niedriger Mauer.)

Rovena. Sieward und mehrere gefangene Briten.

## Finale.

Chor der gefangenen Englander.

Wir verschmachten hier in Ketten Sind zu neuem Schmerz erwacht! Will der Himmel uns nicht retten Aus des Feindes roher Macht?

Rovena und Sieward.

Alfred lebt, wir dürfen hoffen, Bald wird er den Kampf erneu'n; Bald steht dieses Thor uns offen, Siegend wird er uns befrei'n.

Chor der Gefangenen.

Wir verschmachten hier in Retten 2c.

# Sechster Auftritt.

Die Borigen. Sarald und Alwina (treten ein).

Harald. Hier in festverschloss'nen Mauern Soll sich erweichen Dein harter Sinn; Magst Du um Deinen Alfred trauern — Doch reich' mir die Hand und sei Königin! Alwina. Nie werd' ich Dich bitten um Dein Erbarmen; Denn bei dem Gott, der dort oben wacht! Biel lieber wär' ich in Grabesnacht, Als in Deinen verhaßten Armen!

Sarald. Du follst es bereu'n!

Alwina.

Bei'm Himmel, nein!

Barald. Sieh' diese Alle in Sklaverei — Willst Du mich lieben, so sind sie frei; Aber wirst Du mich länger verschmäh'n, Missen sie mit Dir untergeh'n, Und Alle ziehst Du mit Dir in's Verberben.

Alwina. Sie sind Briten und wissen zu sterben.

(Bu ben Gefangenen:)

Doch was schmachtet Ihr in Sklaverei? Alfred, Euer König, ist frei! Er wird Euch retten, Er löst die Ketten. Stürm't ihm entgegen im Siegerlauf! Brech't Eures Kerkers Thore auf!

Harald. Bist Du rasend, Alwina? Was fällt Dir ein? Alwina. Ich will meines Helden würdig sein.

> Thor der Gefangenen. Ja, wir wollen kühn es wagen, Länger diese Schmach nicht tragen, Da das Baterland es gilt!

Alwina.

Ihr seid Briten, milss't es wagen, Länger diese Schmach nicht tragen, Da das Baterland es gilt!

Harald.

Wer es wagt, der ist verloren! Dieses Schwert soll ihn durchbohren! So ein Sturm ist bald gestillt. (Trompeten des englischen Heeres hinter der Scene.)

## Quartett und Chor.

Welch ein Ton? was mag er bebeuten? Laut dringt er ein zu uns mit Macht! Ist es der Ruf zu neuem Streiten? Naht Alfred sich in blutiger Schlacht? — Ein Grauen faßt mich mit banger Qual, In Furcht und Hoffnung schwankt die Wahl.

ugleich.

Chor der Briten (hinter ber Scene). Alfred und Sieg!

Harald.

Was hör' ich?

Alwina.

Ha!

Der Unsern Felbgeschrei!

Chor (wie oben, hinter ber Scene).

Alfred und Gieg!

Chor der Gefangenen. Sieg! Sieg! Sieg! Sieg!

Harald. Wer Sieger ist, wird bald sich zeigen. Ihr sollt die Freude schwer bereu'n!

(Er will burch bas Mittelthor zurück, durch welches er eingetreten ist. Die Gefangenen vertreten ihm den Weg. Die Mauer und das Thor wird von außen eingeschlagen und stürzt zusammen. Dorset stürzt mit mehreren Briten herein. Man sieht im hintergrunde das freie Schlachtfelb, mit britischen Kriegern besetz, und ihre Fahnen sliegen.)

Dorfet. Salt! - Ergebt Euch, Saralb!

Harald.

Nimmermehr! -

Rach' ober Tob! Nicht biese Schmach!

Dorset. So mag Dich ein britisches Schwert burchbohren.

(Sie fechten. Haralb wirb entwaffnet.)

Harald. Tob und Hölle! Ich bin verloren!

## Canon.

Dorset. Almina. Rovena. Sieward. Wie schnell hat sich das Glück gewendet! — Welch ein verhängnißvoller Tag! — Wohl uns! die Leiden sind geendet, Und Alfred hält, was er versprach.

Harald. Wie schnell hat sich das Glück gewendet! Welch ein verhängnisvoller Tag! — Zu Alfred's Ruhm hat er geendet; Und Harald buldet diese Schmach?

(hinter ber Scene Gelbgeschrei.)

Die Danen. Dbin und Sieg!

Die Briten.

Alfred und Sieg!

(Die Briten bringen von allen Seiten vor und besetzen das Theater.) Chor der Briten. Gewonnen war die blutg'e Schlacht! Gott war mit uns und seine Macht!

Alfred (zulest eintretenb). Almina!

Alwina.

Alfred!

Du hast gestegt!

3ch habe gestegt!

Alwina. Du kehrst in meinen Arm zurück? Alfred. Als Sieger kehr' ich froh zurück! Beide. D, herrlicher Tag! o himmlisches Glück! Alfred. Den Siegespreis hab' ich errungen, Und Gothron fiel burch dieses Schwert. — Ihr Dänen habt den Kampf begonnen;

(Bu Harald:)

Doch glaub' ich Dich der Achtung werth! — Das Meer hat früher uns geschieden, Auch künftig scheid' es Dich von mir: Dies schwöre, dann zieh' hin in Frieden, Und Deine Mannen folgen Dir.

Harald. Soll ich Dich seh'n in ihren Armen? — Ich hasse Dich und Dein Erbarmen!
Tod oder Schande bleibt für mich;
Und glaubst Du, Stolzer, daß ich wähle? — Alfred, mein ganzer Fluch auf Dich! — Odin, empfange meine Seele!

(Er erfticht fich mit einem verftedten Dolch.)

Alle (während Harald in die Scene getragen wird).
Gott! welch ein Augenblick
Voll Entsetzen!
Er stirbt, er opfert sich
Seinen Götzen!

Alfred. Die Dänen sind im Kampf gefallen, Der Leopard erhebt den Blick; Doch Dir, mein Dorset, ja, Euch Allen Berdank' ich dieses Sieges Glück. — Und nun — Alwina! welch Gefühl!

Alwina. Hoch schlägt das Herz. Wir sind am Ziel! Beide. D, Glikk der Liebe, Götterlust, Wie hebst Du meine volle Brust! Es bebt das Herz im Hochgefühl! — Die Liebe siegt. Wir sind am Ziel!

## Shlug: Chor.

Heil, Alfred, Heil! Der edlen Fürstin Heil! — Wo Du thronest, herrliches Paar, Fürchten wir keine Gefahr.

Alfred (nach ber Melobie von "Rule Britannia").

Stets, auch unter Friedenspalmen, Soll dies Bolk gerüstet steh'n, Freche Feinde zu zermalmen, Hoch der Freiheit Fahne weh'n!

## Chor.

Stets soll dies Volk zum Kampf gerüstet steh'n, Und hoch der Freiheit Fahne weh'n! — Alfred und Sieg!

(Allgemeine Gruppe ber Verehrung. Alfred und die britischen Krieger werben von den englischen Frauen mit Eichenlaub geschmückt.)

(Der Borhang fällt.)

# Der Kampf mit dem Drachen.

Ein Singspiel in einem Aufzuge. 1811.

# Personen:

Elfriede. Herrmann. Arnold. Jäger und Knappen.

(Das Theater stellt ein freundliches Thal vor. Ein hohes Felsen. Schloß auf der einen Seite, zu dem man auf der andern Seite über eine Zugbrücke kommt. Im Vordergrunde links eine zierliche Hütte, rechts ein Felsensts unter bunten Sträuchern. Im Hintergrunde die Aussicht auf bewachsene Berge.)



Tief liegt er dort in jenes Waldes Höhle, Und edle Beute hat er wohl genug; Denn reich vor Allem ist der Forst des Kitters. — Ich glaube, man vergäß' mich oben ganz, Wenn nicht des Burgherrn wunderliebe Tochter Tagtäglich meinen Tisch versorgen ließ'. — Das gute, sanste Kind! — Doch still, was öffnet doch so früh Das Burgthor schon? — Nan läßt die Brücke nieder. — Sie ist's, sie kommt herab, sie selbst, die Gute, Und bringt dem alten Freund den Morgengruß. — Ich eile, sie den Pfad herabzuleiten. (Geht ihr entgegen.)

## Zweiter Auftritt. Arnold. Elfriede.

Arnold. Biel schönen guten Morgen, liebes Fräulein! Der neue Tag bring' Euch ein neues Glück!

Elfriede. Ach, daß Du wahr sprächst, guter Bater Arnold! Daß mich der Abend nicht verzweifelnd sähe!

Arnold. Was ist Euch? — Sehr erschüttert scheint Ihr mir; Es perlen Thränen in den schönen Angen, Und ungestilm wogt die beklomm'ne Brust? Theilt Eure Furcht und Euren Schmerz mit mir! Ich will Euch tragen, will Euch leiden helfen; Denn tragen Zwei, so wird die Bürde leicht, In Zweier Brust ist Hoffnung doppelt groß.

Elfriede. So höre, treuer Freund, und wein' um mich! — Du weißt, wie jenes Unthiers grimme Wuth Den ganzen Gau verheert, und Hirt und Heerde, Die sorglos weidende, schon oft zerrissen.
Viel Kitter wagten den verweg'nen Strauß, Und büßten mit dem Leben ihren Muth;
Denn keinen dieser Helden sah man wieder.
Da hat der Vater sich der Noth erbarmt:
Ein Schreiben sandt' er aus in alle Reiche,
Jum Kampf auffordernd jeden Rittersmann,
Das einz'ge Kind zum Siegespreis verheißend.
"Der sei mein Eidam," sautete der Brief,
"Und, wenn ich todt bin, meiner Güter Erbe,
Der in des Lindwurms Schlund das Schwert getaucht
Und siegend heimkehrt aus dem Drachenkampse."

Arnold. Das hat Eu'r edler Bater wohl erwogen, Denn hohe Noth war 's filr das arme Land. Ein doppelt großes Glück erwirbt er so: Des Landes Wohl und einen wackern Eidam. Gott gebe seinen Segen zu der That! — Ihr weint, mein Fräulein? Kann Euch das betrüben, Was jedes Herz mit Freud' und Hoffnung füllt?

Elfriede. Ach, Arnold, noch wiss't Ihr nicht Alles. — Heut' Ist ber zum Drachenkampf bestimmte Tag. Schon viele Ritter langten broben an Und harren ungebuldig auf bas Zeichen, Und meine Freiheit ist bes Sieges Preis. — Arnold, Du weißt 's, ich liebe schon seit lange, Und der Geliebte weilt im fernen Land. Er warb um mich, doch nicht das heiße Fleh'n Der Liebe konnte meinen Bater rühren. Herrmann's Geschlecht ist ihm in Tod verhaßt; Sein Bater überwand ihn im Turniere, Und ew'gen Groll schwur er bem ganzen Hauf'. Den theuren Jüngling sah ich nimmer wieder. Berzweifelnd marf sich Herrmann auf das Roß, Bergeffenheit im Kriegsgewiihl zu suchen. — Bar' ihm bes Baters Schreiben zugefommen, So läg' er längst schon an ber treuen Bruft. Doch Herrmann's Bappen fehlt im Ritterfaale, Und Herrmann's Namen ruft fein Herold aus.

Arnold. Noch sind die Ritter alle nicht versammelt, Noch ist des Kampses Reihe nicht bestimmt. Laß Deine Brust noch frohen Träumen offen; Berzweisle nicht am Glück, Du kannst noch hoffen!

#### Duett.

Arnold. Glaube mir und Deinem Herzen, Daß ein Gott im Himmel wohnt! Er vergütet alle Schmerzen; Treue Liebe wird belohnt.

Elfriede. Ach, wohl spricht 's in meinem Herzen, Daß ein Gott im Himmel wohnt; Daß er Thränen zählt und Schmerzen, Daß er Liebe tren belohnt.

Arnold. Und Du konntest gleich verzagen, Daß noch Rettung möglich sei?

Elfriede. Nein, ich will nicht länger flagen, Und will hoffen still und treu; Hoffnung werde wieder laut.

Arnold. Glücklich, wer auf Gott gebaut! Beide. Wenn zwei Herzen treu sich lieben, Einmal werden sie vereint; — Ist es hier nicht, ist es drüben, Wo kein Auge Thränen weint.

(Ab in Arnold's Hutte.)
45\*

## Dritter Auftritt.

Herrmann (gerüftet, in bie Scene rufend).

Zieh't immer auf die Burg hinauf, ich folge gleich!

Bermelbet an den Nitter meinen Gruß

Und wie ich kommen sei, den Drachen zu bekämpfen. — So bin ich wieder hier, nach langen Jahren,

Da mich Berzweislung wild von hinnen trieb.

Mit frischer Hoffnung bin ich wieder hier;

Zetzt kann ich da erwerben und erkämpfen,

Wo meine Wünsche sonst nur still gehofft,

Und fordern darf ich das als Preis des Sieges,

Was heißer Bitte unerreichbar war.

Der weiß nicht, was ich tief im Herzen sichle,

Was wonnetrunken mir die Seele hebt,

Wen nicht das Glück von der Verzweislung Rande

Zurück getragen nach der Hoffnung Strande.

#### Mric.

Ich kannte nur des Lebens Schmerzen Und nicht der Freude Sonnenblick. Berloren im verwaisten Herzen Ging jeder Glaube an das Glück; Ganz hoffnungslos sah ich zurück. Doch plötzlich, wie mit Götternähe, Begrüßt die Freude meine Brust Und von der Hoffnung Sonnenhöhe Strahlt, nie geahnet, nie gewußt, Durch Kampf und Sieg die höchste Lust.

# Bierter Auftritt.

herrmann. Arnold (aus ber Butte tretenb).

Arnold. Da liegt das arme Kind d'rin auf den Knieen, Und fleht bei allen Heiligen um Schutz. Ich hielt 's nicht länger aus, die Thränen stürzten Mir vollgemessen aus dem alten Auge. — Ach, daß ich helsen könnte!

herrmann. Bater Arnold!

Arnold. Wie? darf ich meinen Augen trau'n? Ihr seid '8? Ihr, Ritter Herrmann! — Tausendmal willkommen! Euch hat ein guter Gott hierher geführt.

herrmann. Sprech't, liebt Elfriede ihren herrmann noch?

Gebenkt sie meiner? hoffte sie auf mich?

Arnold. Ihr ganzes Glück war das, an Euch zu denken. Mit tausend Thränen bat sie oft den Himmel Um Euer Leben und um Eure Liebe. Berzweiselnd glaubte sie an Euren Tod, Da Ihr zum Drachenkampse nicht erschienen; Dem nicht für treulos mochte sie Euch halten. — Doch Ihr seid da, es winkt Euch Kamps und Sieg Und schön am Ziel erwartet Euch die Liebe. — D, komm't in meine Arme! — Guter Gott! Ich danke Dir für diese schöne Stunde!

Herrmann. Sie liebt mich noch, sie dachte nur an mich! Sie glaubt an meine Treue sonder Wanken! D, wer erträgt dies Uebermaß des Glücks!

#### Duett.

Beide.

Der hat nie das Glilck empfunden, Dem des Lebens gleiche Stunden Ewig, in der Freude Weh'n, Ohne Schmerz vorüber geh'n,

Aber wem nach langen Qualen Mit der Liebe Frühlingsstrahlen Grüßend winkt der Freude Blick, Der allein versteht das Glück.

(Arnold ab in die Hütte.)

# Fünfter Auftritt.

Herrmann (allein). Ich soll sie seh'n! o, fasse dich, mein Herz! Ich soll sie wiederseh'n in ihrer Liebe, In ihres Frühlings wunderbarem Glanz, Mit allem Reize der erstaunten Freude Und mit der Hoffnung reichem Kindesblick! — D, güt'ges Schicksal! zürnen konnt' ich dir, Daß du in wilder Schlacht mein Leben wahrtest? Jur Freude, nicht zur Qual erhieltst du mich, Wie ich, Bethörter, oft dir vorgeworsen. Vollende jetzt das Werk, das du begonnen, Und laß mich siegend geh'n aus diesem Kamps, Der Liebe goldne Tage zu verdienen!

# Sechster Auftritt.

Berrmann. Elfriebe und Arnold (aus ber Butte).

#### Terzett.

Elfriede. Mein Herrmann!

herrmann.

Elfriede!

Beide.

Unenbliches Glück!

Herrmann. Dich halt' ich umschlungen!
Elfriede.
Arnold. Gott segne Euch Beide zur Freude, zum Glück!
Elfriede. Du willst für mich kämpfen und siegen für mich?
Herrmann. Ich lebe und kämpfe und sterbe für Dich!
Arnold. Die Liebe beschützt ihn, er sieget für Dich!
Herrmann. Die Liebe beschützt Dich, Du siegest für mich!
Herrmann. Die Liebe beschützt mich, ich siege für Dich!
Arnold. Die Liebe beschützt Euch, er sieget für Dich!

Herrmann. Ich suchte unter Schwerterklirren Bergessenheit für meinen Schmerz; Ich stürzte in der Pfeile Schwirren, Doch feiner, keiner traf mein Herz! Bergebens sucht' ich meinen Tod, Bis mir das Glück den Frieden bot.

Elfriede. Dir flossen meine heißen Thränen, Die ganze Welt ward tobt um mich; Nach Dir, nach Dir war all' mein Sehnen, All' meine Wünsche riesen Dich. An keine Freude glaubt' ich mehr, Da trat sie glühend zu mir her.

Arnold. Wer sich in Liebe treu begegnet Und sich mit reinen Wünschen naht, Den hat ein guter Gott gesegnet Auf dieses Lebens dunkelm Pfad. Wenn Alles fällt und Alles trügt, Das Herz besteht, die Liebe siegt!

Alle Drei. Ja, wenn auch Alles fällt und trügt,

Das Herz besteht, die Liebe siegt! Elfriede. Mein Herrmann!

Herrmann. Elfriede!

Elfriede. Du fehrst mir zurud!

Herrmann. Dich halt' ich umschlungen.

Alle Drei. Unendliches Glück! Arnold. Gott segne Euch Beide zur Freude, zum Glück!

Alle Drei. Bur Frende, jum Glück!

Herrmann. In diesem Augenblick voll reicher Freude

Berbilirgst du, Zufunft, gangen Frieden mir

Und Sieg und Gliicf im Rampf, wie in ber Liebe!

Elfriede. Doch wenn das Loos Dich später trifft, wenn Andere

Den Drachen niederstrecken, eh' Du fommst,

Und bann aus biesem furzen Traum ber Hoffnung

Die falsche Gegenwart mich wilthend reißt?

Herrmann. Nein, meine Elfriede! dieser schöne Traum Des Glücks soll Dir zur schönen Wahrheit werden.

Hat mich das Schickfal treu hierher geführt, So wird es nicht am Ziele mich verlassen; Ich trau' auf Gott und auf mein gutes Glück!

Arnold. Drum frisch hinauf, mein freudig kilhner Helb! (Trompetenstoß.)

Das war das Zeichen zu des Kampfes Loosung. — Gott ist mit Euch!

herrmann. Elfriede,!

Elfriede. Theurer Herrmann! Ich will indessen beten für Dein Glück Und für Dein Leben in dem schweren Kampf. — Daß ich nicht anders Dich gewinnen kann, Als durch Gefahr, Dich immer zu verlieren!

Herrmann. Leb' wohl, Elfriede! bau' auf Gott und mich, Auf meinen Arm und meine treue Liebe! — Leb' wohl!

Elfriede. Leb' wohl! Gott leite Deine Hand! Arnold. An reine Herzen ist der Sieg gebannt! (Herrmann eilt zur Burg hinauf, Arnoldsbegleitet ihn.)

### Siebenter Auftritt.

#### Elfriede (allein).

Elfriede. Er eilt dahin, er traut dem falschen Glücke, Das einmal schon sein volles Herz betrog.
D, daß er nicht zum zweiten Mal erkenne, Wie treulos das Geschick der Menschen ist! Leicht hat die Hossung unser Herz bethört, Und wenn der Augenblick den schönen Traum zerstört, Was ist den Menschen dann noch übrig blieben, Wenn sie nicht hoffen dürsen, und sich lieben? —

#### Mrie.

Droben über Deinen Sonnen, Guter Bater, höre mich!
Was von Herzen schön begonnen, Freue Deiner Liebe sich!
Trenne nicht verbund'ne Seelen In der Hoffnung Morgenroth!
Zwischen Tod und Trennung wählen Laß die treu verbund'nen Seelen, Und sie wählen sich den Tod. — Willst Du unsern Himmel trüben?
Uch! er war so schön und rein!
Guter Bater, laß uns lieben!
Bater, laß uns glücklich sein!

### Achter Auftritt.

Elfriebe. Arnold (eilt von ber Burg berab).

Elfriede. Da eilt ja Arnold schon ben Psab herab. — Was bringst Du, Alter? sprich, was bringst Du mir?

Arnold. Ich stand am Thor und harrte auf die Loosung, Da klang ein Wort wie Himmelsruf mir zu. Die Freudenbotschaft gab dem Greise Flügel, Der Erste mußt' ich sein, der 's Euch verklindet, Und schnell war ich den steilen Pfad herab. Der erste Name, den zum Drachenkampse Der Herold ausrief, war Herrmann von Stein. Er wird der Vorderste im Streiten sein; Die Liebe giebt ihm Kraft, er überwindet!

Elfriede. D, Dank Dir, Dank Dir, guter, wack'rer Arnold! — Gott zürne mir, wenn ich dies je vergesse, Was Du mit Freundestreu' an mir gethan!

Arnold. Da eilt ber wach're Nitter schon herab, Um vor dem Kampse sich mit Euch zu letzen. Ich will indeß in meine Hütte geh'n, Und um den Segen bitten für Euch Beide: Daß er dem Lande ein Erretter sei, Und Eure treue Liebe siegend kröne.

(Mb in bie Sutte.)

# Reunter Auftritt.

Elfriebe. Berrmann (ber von ber Bejte berabeilt).

Elfriede. Mein Berrmann!

Herrmann. Theures Mädchen, sei getrost! Der Erste bin ich ausgewählt zum Kampfe; Das Glück begünstigt uns, ich werde siegen!

Elfriede. Daß ich mich freuen dürfte, so wie Du! Ach, wenn Du fällst! — Viel wach're junge Nitter Versuchten schon den zu verweg'nen Strauß, Und Keinen sah man glücklich wiederkehren.

Herrmann. Und wenn ich falle, fall' ich nicht für Dich? Ist es der schönste Lohn nicht edler Herzen, Die Treue mit dem Blute zu besiegeln? Für's Höchste, was man sich erkämpfen wollte, Wit frohem Muthe in den Tod zu geh'n, Und so ein schönes Leben schön zu enden?

Elfriede. Wohl lächelt Dir in Tod und Sieg das Glück; Doch wenn Du fällst, was wird bann aus Elfrieden? Was wird aus der geträumten Seligkeit? Herrmann. Laß uns die schönste Stunde nicht verbittern, Vielleicht die letzte, die wir uns geseh'n! Wir wollen sie mit frohem Muth genießen, Wir wollen träumen, wie wir oft gethan; Und tritt die Wahrheit blutig dann in's Leben, Die Stunden haben wir ihm lustig abgelockt, Und froh gespielt am Rande des Verderbens. Dein Ritter wollt' ich sein und mit dem Schwerte Beweisen, keine Schön're sei, als Du! Ich wagte oft mein Leben für den Ruhm: Soll ich's nicht wagen auch für meine Liebe?

Elfriede. Ja, wag' es, junger Held! ich will nicht länger zagen! Wär' ich benn sonst ber heißen Liebe werth? — Wir sind uns treu!

Herrmann. Im Glück und im Verderben! Elfriede. Ich folge Dir, magst siegen ober sterben!

#### Ductt.

Elfriede. Und jetzt in dieser heil'gen Stunde, Wo Todesfurcht und Hoffnung sich vermählt, Bekenn' ich noch mit freiem Munde, Daß Dich allein mein Herz erwählt.

Herrmann. Wohlan, so schwör' ich benn auf's Neue, Bei bem, ber mir das Leben gab, Dir ew'ge Liebe, ew'ge Treue! Und biesen Schwur zerstört kein Grab!

Beide. Wie sich bes Schicksals Pfade winden! Das Herz ist voll und wunderkühn. Wenn wir uns hier nicht wiederfinden, Dort blüht der Liebe Immergrün.

Chor der Jäger und Anappen (erscheint oben auf ber Zugbrude. Sornerruf). Arnold (tritt aus ber Hutte).

Thor.

Hinaus, hinaus Zum fühnen Strauß,

Zum Kampf, zu frohem Gelingen!

Der Schaar gefällt Der junge Held;

Du follst ben Drachen bezwingen!

Elfriede. Mein Berrmann!

gerrmann.

Elfriebe!

Arnold.

Gott segne Dich!

Herrmann. Ich fämpfe, ich fiege!

Elfriede.

Du stirbst für mich!

Herrmann. Nein, ich fühl' 's in diesem Herzen, Siegend kehr' ich Dir zurück! Kurz nur sind der Trennung Schmerzen, Aber ewig dann das Glück!

Elfriede. Ewig ist nur bort bas Glück! Lebend kehrst Du nicht zurück!

Herrmann. Hoffe, Geliebte, Wir seh'n uns wieder! — Schon komm' ich, Ihr Brüder!

Elfriede. Hier ober broben!

herrmann. Durch Treue und Liebe!

Chox. Hinaus Ginaus, hinaus Grauß, Zum kühnen Strauß, Zum Kampf und zum fröhlichen Werben!

Arnold. Sie rufen Dich schon. Frisch auf, mein Sohn! Gott lasse den Preis Dich erwerben!

Elfriede. Leb' wohl, leb' wohl! Leb' ewig wohl! Leb' wohl für Leben und Sterben!

Chor und Arnold. Hinaus in's Feld.

Herrmann und Elfriede. Leb' ewig wohl!

Chor und Arnold. Frisch, junger Held! Nun gilt 's, die Braut zu erwerben!

Herrmann und Elfriede. Leb' ewig wohl! Leb' wohl für Leben und Sterben!

Chor und Arnold. Hinaus in's Feld, Zu siegen oder zu sterben!

(herrmann und Chor ab.)

# Behnter Auftritt. Elfriede. Arnold.

Elfriede. Ach, theurer Bater, dort von jenem Felsen Ist frei die Aussicht nach dem Thale hin, Wo sich der Drache wild gelagert hält. O, steig' hinauf, und wie der Kampf sich endet, So sage mir '8; ich selbst vermag es nicht!

Arnold. Wohl, edles Fräulein, Euren Wunsch erfüll' ich. (Er steigt auf den Felsen.)

Elfricde. Ach, die Vergeltung lebt in jenen Welten! Wenn droben Einer unfre Thränen sieht, So darf der wach're Jüngling nicht erliegen, Und Liebe feiert ihren schönsten Sieg! — Arnold. Die Jäger zieh'n schon muthig in's enge Thal, Doch weit voran erblick' ich Euren Ritter. Der Helmbusch weht, der stolze Rappe fliegt Dem starken Feinde muthig schnell entgegen.

Elfriede. Siehst Du ben Drachen?

Arnold. An des Waldes Ende Liegt er in lüsterner Windung schrecklich da, Den kecken Ritter muthig zu empfangen.

Elfriede. Und Herrmann? sprich!

Arnold. Der winkt den Anappen jetzt. — Er hält still, er schwingt die Lanze, Doch machtlos prallt sie an dem Schuppenpanzer Des Ungeheuers ab! — Es bäumt empor, Und stürzt sich grimmig auf den Ritter.

Elfriede. Silf, Gott im Simmel! schütze ben Geliebten!

Arnold. Er springt vom Noß, der Drache faßt den Rappen; — Das edle Thier kämpft fürchterlich. — Der Ritter Erforscht indeß des Unthiers Blöße, faßt Das Schwert mit beiden Händen und begräbt Es siegend in des Feindes Schuppenbrust.

Elfriede. Dank, großer Gott! Dank Dir für biese Hillfe! Dank für bie Nettung in ber höchsten Noth!

Arnold. Der Drache stilirzt, es jauchzt die Schaar der Knappen! In wilden Strömen fließt das schwarze Blut! — Der Ritter beugt sich demuthsvoll zur Erde Und dankt dem Himmel für den schönen Sieg.

Elfriede. D, komm herab! hilf mir die Frende tragen, Wie Du den Schmerz mit mir getragen hast! Denn glühender, als Schmerz in meiner Brust, Begrüßt mich jetzt des Lebens ganze Lust.

#### Finale.

Elfriede. Gott, Du weißt, was schön im Herzen Dank und Liebe still Dir weiht! — Worte hatt' ich nur für Schmerzen, Worte nicht für Seligkeit.

Jäger-Chor (in der Ferne). Glück auf, Glück auf! die Noth ist aus, Geendet ist der schwere Strauß!
Als Sieger kehren wir zurück! —
Dem tapfern Ritter Heil und Glück!

Arnold (dazwischen). Sie kommen, sie nah'n. Ich eil' ihm entgegen.
(Arnold geht ihnen entgegen.)

## Gilfter Auftritt.

Elfricde. Herrmann. Arnold. Chor ber Jäger und Rnappen

Berrmann. Elfriebe!

Elfriede.

Herrmann!

Arnold.

Dank't für bes himmels Gegen!

Herrmann. Elfriede. Arnold. Schon erfüllt fich unfer Soffen,

Wie 's ber fühnste Traum gemalt, Und ber himmel ift uns offen, Und ber Liebe Sonne strahlt!

Herrmann. 3ch fehre siegend Dir zurück!

Bu groß, zu unendlich ist bies Gluck! Elfriede.

Beide. Ift bieses Glück!

Dem schönen Paare Beil und Glück! Alle.

Wenn Alles fällt, wenn Alles trügt — Arnold.

herrmann. Elfriede. Das Berg besteht, bie Liebe fiegt!

Das Berg besteht, bie Liebe fiegt! Chor.

(Der Borhang fällt.)

# Die Blumen.

Ein Spiel in Bersen.

Personen:

Nosa. Lilla.

Dieses fleine Spiel, der erste dramatische Versuch des jugendlichen Dichters, wurde während seines Aufenthaltes in Wien (1812), bei Gelegenheit einer Festseier in dem Humboldt'schen Hause gedichtet. Der liebliche, zarte Hauch, welcher in der fleinen Dichtung weht, macht sie der Ausbewahrung besonders würdig. (Eine ländliche Stube. Tische auf beiben Seiten; auf dem einen ein Rosenstock, auf dem andern eine Lilie. Eine Guitarre lehnt an einem Stuhle.)

Rofa und Lilla (jene mit bem Rofenftod, biefe mit ber Lilie befchäftigt).

Sieh' nur, Lilla, wie mein Röschen Rosa. Freundlich aus ben Blättern lacht! — Sieh' die Menge schöner Knospen! — Welche reiche Frühlingspracht! -Killa. Schwesterchen, komm' boch herüber!

Schau' boch meine Lilie an!

Sieh' ben vollen Kelch der Blüthe, Wunderherrlich angethan!

Stolzer mag bie Lilie prangen, Doch wie diese blüht sie nicht: —

Schimmern nicht des Röschens Wangen

Wie des Morgens Zauberlicht?' — filla. Bunt ist Deiner Rose Glüben, Schneeweiß ift ber Lilie Rleib.

Rosenliebe soll verblühen,

Lilienunschuld trott ber Zeit. — Auch mein Röschen soll nicht welken, Rosa.

Immerblüthe nennt man sie. — Immerbliithe kann nicht welken, Ewig blüht sie ober nie. —

Killa. Weißt Du noch, wie uns ber Alte

An dem krummen Pilgerstab', Dort im stillen Buchenwalde,

Lilie und Rose gab?

Rosa. Ach, das bleibt mir immer theuer! — 's war ein lieber, lieber Greis, Augen noch voll Jugendfeuer,

Bart und Locken silberweiß. Killa. Segnend legte er die Hände Erst auf Dein Haupt, dann auf mein's;

Gab uns bann, eh' er sich trennte, Diese Stöcken, Jeber eins.

Rosa. Sprach zu mir: "Du junge Rose, Knospe, wie das Röschen hier; Nie sei du die Blüthenlose! -Immerblüthe schenk' ich dir. In des Frühlings milbem Weben, In bes Sommers lichtem Schein, Magst du reich an Blüthen stehen, Mit ben Rosen Schwester sein. Aber wenn bes Jahres Walten Diesen ihre Pracht geraubt, Magft bu beinen Schmud behalten, Blüthenvoll und reich belaubt! — Dann barf in bes Winters Tagen Deiner Zweige voller Kranz Noch die schönen Blüthen tragen Aus des Frühlings Jugendglanz." -

Killa. Bu mir fprach er: "Diefen Stengel, Liebe Lilla, schenk' ich bir; -Fledenlos, wie Gottes Engel, Trägt er seine Glocke bier. — Fleckenlos, wie er, bewahre Dir bas Berg in beiner Bruft; Von der Wiege bis zur Bahre Sei dir dieses Schmucks bewußt! -Steigt aus tiefer Erbe Falten Nacht empor und träge Ruh', Schließt von ihrem bunkeln Walten Beilig still ber Relch sich zu. -So im lauten Weltgetümmel Schließ' bie Augen wie bas Herz, Wende dich, wie er, zum Himmel, Wandle rein durch Lust und Schmerz."

Rosa. Und nun sieh'! in voller Blüthe Steht mein liebes Röschen da; — Ach, wie gern ich mich bemühte! Da ich nie ein schön'res sah.

Lilla. In des Königs großem Garten Steht solch' eine Lilie nicht. Darum freut 's mich, sie zu warten, 's ist mir eine liebe Pflicht.

(Sie begießen bie Blumen.)

Nosa. Freu'st Du Dich nicht auch auf heute, Nicht auf Spiel, Gesang und Tanz, Liebe Lilla, wenn wir Beide Fliegen in der Tänzer Kranz? Killa. D, wie sollt' ich mich nicht freuen? Mädchen bin ich, so wie Du; Schlingen sich die bunten Reihen, So gehör' ich gern dazu. — Doch vergiß nur nicht das Beste, Weil des Tanzes Lust erscheint. Weißt Du denn, was zu dem Feste Heut' das ganze Dorf vereint? —

Rosa. Mädchen! willst Du mich betrüben? — Ob ich 's je vergessen mag! —

(Auf ihr und ber Schwefter Berg zeigenb.)

Hier und hier steht es geschrieben, Heute ist ein Segenstag, Und die freundlichste der Horen Kommt mit frischem Lebensmuth; — Die der Theure uns geboren, D, sie ist so lieb, so gut!

Lilla. Sag', was wählst Du zu dem Feste Für ein Kleid? Wie schmückst Du Dich? — Denn es freuen edle Gäste Mit der Kinder Freude sich.

Rosa. Eben wollt' ich Dich befragen, Wie wird man Dich, Schwester, seh'n? — Weiß möcht' ich am liebsten tragen, Weiß steht immer gar zu schön. — Und vorzüglich bei dem Tanze Bleibt es doch die höchste Zier. Lilienweiß im reichen Kranze Flecht' ich durch die Locken mir. — Lilla, meinst Du nicht?

Tilla. Matürlich! Dir gebührt beshalb ber Preis! Und gewiß, er steht recht zierlich, So ein Kranz von Lilienweiß. — Ich hingegen; Schwester, wähle Mir ein röthliches Gewand, Und das dunkle Haar vermähle Sich mit einem Rosenband. — Sag', was denkst Du?

Rosa. Sehr zu loben! — Sicher steht es allerliebst. — Mag ich Deine Gunst erproben, Ob Du mir die Lilie giebst? — Sieh', ich bitte! —

Killa. Und so eben Kommt die Bitte Dir zurück. Willst Du mir das Röschen geben, Dankt Dir Deiner Schwester Blick.

Nosa. Liebe Lilla! ach, verzeihe! Diese Rose ford're nicht! Hätt' ich sonst, was Dich erfreue, Wäre mir Gewährung Pflicht.

Killa. Sieh', ich will Dir Alles schenken, Steht Dir sonst noch etwas an. Aber Du mußt selbst bedenken, Daß ich die nicht lassen kann.

Rosa. Lilie soll mich so nicht schmücken? — Lilla. Sag', was sonst mir übrig blieb'! — Röschen barf ich so nicht pflücken? —

Rosa. Nein, ich hab' sie gar zu lieb! — Lieber ohne Schmuck zum Feste, Lieber weder Tanz noch Lied, Als daß meiner Blumen beste So ihr Leben welf verblüht.

Killa. Schwester, Du hast Recht! — Mit Freuden Will ich ohne Rosen geh'n; Lieber möcht' ich Hunger leiben, Als die Lilie welken seh'n. —

Rosa. Blühe, Nöschen, ohne Sorgen, Blühe beinen Frühling hier! Du bleibst mein, du bleibst geborgen, Und es trennt mich nichts von dir.

Killa. Nein, dich darf ich nicht verschenken, Lilie, ich behalte dich! Immer milft' ich an dich denken, Und dann weint' ich bitterlich.

Rosa. Kostet 's mich auch eine Thräne, Ach, bald ist sie weggelacht! — 's waren freilich hübsche Pläne, Alle herrlich ausgedacht!

Lilla. Wird sich doch was And'res sinden, Wenn 's an Rosen auch gebricht. Muß man sich denn Kränze winden? —

Rosa. Müssen? — Nein, man muß es nicht! — Aber wenn man in die Locken Sich ein hübsches Kränzchen drückt, Lilienweiß wie Schnecesslocken, Ei, so ist man schön geschmückt! —

Rosa. Aber, Lilla, was für Gaben, Was für Opfer wählen wir? — Was wir wissen, was wir haben, Ist ja schon Geschenk von Ihr!

Lilla. Freilich! — boch wozu Bedenken, Liebe fordert ja nicht viel; Und Geliebte zu beschenken, Schafft ein seliges Gefühl. — Weiß ich doch, mit güt'gen Augen Wird das Opfer angeblickt; Selbst die kleinsten Blümchen taugen, Wenn sie nur die Liebe pflückt.

Rosa. Wohl! so laß uns Blumen pflücken! — Bald gewunden ist der Kranz, Um die Freundliche zu schmücken; Zeit ist noch zu Spiel und Tanz.

Tilla. Möchten wir benn lange warten, Schwesterchen, dann ist 's zu spät! — In des Dorses ganzem Garten Richt das kleinste Blümchen steht. — Denke Dir mit Rosenblättern Alle Stusen reich beschenkt; Auch sind überall den Göttern Freudenkränze aufgehängt. An den Miedern bunter Schönen Blüht der frisch gepflückte Strauß, Und es weh't, das Fest zu krönen, Blumendust durch's ganze Haus! —

Rosa. Sprich, was soll man ba beginnen? -

Killa. Ja, ich überleg' es noch. —

Rosa. Schwester, kannst Du nichts ersinnen? —

Killa. Liebste Rosa, rathe boch! —

Rosa. Weber Beilchen, weber Relfen? —

Killa. Nur umsonst wär' das Bemüh'n!

(Beibe stehen im Nachbenken, bann stiegen sie auf einmal auf ihre Blumenstöde gu

Rosa. Schöner kann kein Röschen welken! —

Killa. Lilie schöner nicht verblüh'n! —

(Der Vorhang fällt.)

Erzählungen.

# gans heiling's Selfen.

### Gine bohmifde Boltsfage.

Bor langen, langen Zeiten lebte ein reicher Bauer in einem

Dörfchen an ber Eger.

Die Sage erzählt uns nicht, wie es geheißen, doch vermuthet man, daß es dem, allen Karlsbader Kurgästen genugsam bekannten, Dorfe Aich gegenüber, auf dem linken Ufer der Eger gelesgen habe.

Beit, so hieß der Bauer, hatte ein liebes, anmuthiges Töchterchen, die Freude und der Schmuck der ganzen Gegend. Elsbeth war wirklich recht hübsch, und dabei so gut und wohlerzogen, daß das

mals ihres Gleichen nicht leicht zu finden sein mochte.

Neben Beit's Hause stand eine kleine Hitte, die dem jungen Arnold gehörte, dessen Bater so eben gestorben war. Arnold hatte das Maurerhandwerk gelernt, und war nach langer Zeit zum ersten Mal wieder in der Heimath, als sein Bater starb. Er weinte als ein guter Sohn herzliche Thränen auf des Alten Grab; denn hinterließ ihm jener auch nichts als eine ärmliche Hitte, so trug Arnold doch ein stilles köstliches Erbtheil in seiner Brust: Rechtlichkeit und Treue und einen aufgeweckten Sinn für alles Gute und Schöne.

Gleich bei seiner Ankunft im Dorfe kränkelte der Bater schon, und die plötzliche Freude des Wiedersehens konnte der alte Mann nicht ertragen. Arnold, der ihn wacker pflegte, wich nicht von seiner Seite, und so kam es benn, daß er dis nach dem Tode des Alten noch keinen seiner Bekannten und Freunde aus der Kinderzeit gesehen hatte, der ihn nicht selbst bei dem Krankenbette

bes Baters auffuchte. —

Bor allen Andern hatte sich Arnold auf Beit's Elsbeth gefreut, denn sie waren zusammen aufgewachsen, und er erinnerte sich immer noch mit Vergnügen des kleinen freundlichen Mädchens, das ihn so lieb hatte und so arg weinte, als er fort mußte zu seinem Meister nach Prag.

Arnold war ein schlanker, hübscher Bursche geworden, und daß nun auch Elsbeth gewachsen und recht schön sein müsse, hatte sich Arnold schon manch' Mal vorgesagt.

Den dritten Abend nach dem Tode des Baters saß der Sohr in wehmüthigen Träumen auf dem frischen Grabe, als er leis hinter sich Jemanden in den Kirchhof treten hörte. Er sah sich um, und ein liebliches Mädchen, ein Körbchen mit Blumen am Arm, schwebte zwischen den Rasenhügeln einher.

Ein Hollunderstrauch verbarg ihn noch vor Elsbeth's Augen, benn sie war es, die das Grab ihres guten Nachbars mit Blumen schmücken wollte.

Sie bog sich mit Thränen im Auge barüber und sprach leise, indem sie die Hande faltete: "Ruhe fanft, guter Mann! Die Erde sei Dir leichter, als das Leben, und Dein Grab soll nicht ohne Blumen sein, wenn es auch Deine Tage waren!" — Da sprang Arnold hinter dem Gebüsche hervor. "Elsbeth!" rief er und riß das erschrockene Mädchen in seine Arme: "Elsbeth, kennst Du mich?" - "Ach Arnold, seid Ihr es?" lispelte sie mit Errethen; "wir haben uns recht lange nicht gefehen." - "Und Du bift jo schön, so mild, so lieblich geworden, und haft meinen Bater geliebt, und gedenkst seiner so freundlich! Liebes, suges Dadochen!" — "Wohl, guter Arnold, ich hab' ihn recht herzlich lieb gehabt," fagte sie und wand sich fanft aus jeinen Armen; "wir haben oft zusammen von Euch gesprochen; die Freude an seinem Sohn war bas einzige Glück, was er hatte." — "Hat er wirklich Freude an mir gehabt," fiel Arnold hastig ein, "o, jo bank ich Dir, Gon, daß Du mich brav und gut erhalten hast! — Aber, Elsbeth, benk einmal, wie sich Alles verändert hat. Sonft, wie wir klein waren und der Bater vor der Thure faß, da spielten wir auf seinen Knieen; Du warst so herzlich gegen mich, und wir mochten nicht sein ohne einander; und nun! — Der gute Alte schlummert bier unter uns, wir find groß geworden; aber wenn ich auch nicht bei Dir sein konnte, ich habe boch recht oft an Dich gedacht." — "Ich auch an Dich!" flüsterte Elsbeth leise und sah ihn mit ihren großen freundlichen Augen recht berglich an.

Da rief der begeisterte Arnold: "Sieh', Elsbeth, wir haben uns schon frilh geliebt, ich mußte fort; aber hier, wo ich Dich am Grabe meines Baters wiederfinde, wir Beide in stiller Erinnerung an ihn, da ist 's mir, als ob keine Trennung gewesen wäre sür uns. Das kindliche Gestihl ist als männliche Leidenschaft in mir erwacht. — Elsbeth, ich liebe Dich! hier auf diesem heiligen Boden sag' ich Dir zum ersten Male: ich liebe Dich! — Und Du?" — Aber Elsbeth verbarg ihr glühendes Gesicht an seiner Brust, und weinte innig. "Und Du?" fragte Arnold zum zweiten Male, so recht bittend und wehmilthig. Sanst hob sie das Köpschen und blicke



komme treu und fröhlich zurück, und wir werden glücklich. Nicht wahr, süße, gute Elsbeth?" — "Ja!" rief das entzückte Mädchen und hing an seinem Halse, "ja, der Bater wird gewiß einwilligen; er hat mich ja so lieb!" — Boll freudiger Hoffnung schies den sie.

Am Abend schmückte sich Arnold auf's Beste, ging noch einmal zu bes Vaters Grabe, betete innig um seinen Segen und trat

bann ben Rückweg nach Beit's Sause mit stillem Beben an.

Die vor Freude zitternde Elsbeth empfing ihn und brachte ihn sogleich zu ihrem Bater. — "Nachbar Arnold!" rief ihm ber Alte entgegen, "was bringt Ihr mir?" — "Mich selbst," antwortete jener. — "Das heißt?" fragte Beit. — "Herr Nachbar," begann barauf Arnold, anfangs mit zitternder Stimme, aber bann recht fest und herzlich: "Herr Nachbar, lass't mich ein wenig weit ausholen, 3hr mög't mich bann leicht beffer verstehn. Ich bin arm, aber gelernt hab' ich etwas Orbentliches, bas können Euch bieje Beugnisse beweisen. Die ganze Welt steht mir offen; benn ich will nicht bei bem Handwerf bleiben, ich will die Runft lernen; es joll einmal ein tiichtiger Baumeister aus mir werben, das hab' ich meinem tobten Bater gelobt. Aber, Her, Alles in ber Welt muß feinen Mittelpunkt haben, und ein Zwed muß bei ber Arbeit fein. Wie die Häuser, die ich baue, nicht des Bauens wegen, sondern bes Rutens wegen gerichtet werden, so auch mit meiner Kunst. Ich treibe sie nicht blos, um die Kunst zu treiben, ich möchte gern eiwas dabei erlangen, und bas nun, was mir im Sinne steht, habt Ihr zu vergeben. Sagt mir 's zu, baß ich 's haben foll, wenn ich was Tüchtiges geschafft habe, und ich will meine Kraft an das Höchste setzen." "Und was hab' ich denn," fiel ihm Beit in's Wort, "was Euch von solcher Bedeutung ist?" — "Eure Tochter, Herr! Wir lieben uns. Ich bin gerade zum Bater gegangen, als ein rechtlicher Mann, und habe nicht vorher viel um bas Mädchen herumgeschwänzt, wie 's Mancher Art ist. Nein, nach alter guter Weise komme ich zu Euch und bitt' Euch um Eure Busage, bag Ihr mir, wenn ich nach brei Jahren von ber Wanberschaft heimkehre und was Rechtes geleistet habe, Euern Segen nicht verweigern wollt und der Dirne erlaubt, mir die drei Jahre eine treueigene Braut zu bleiben."

"Junger Gesell," entgegnete ihm der Alte: "ich habe Euch ausreden lassen; lass't mich 's nun auch, und ich will Euch schlicht und recht meinen Bescheid sagen. Daß Ihr meine Tochter liebt, das freut mich; denn Ihr seid ein wackerer Bursche, und daß Ihr gleich offenherzig zum Bater kommt, freut mich noch mehr und gereicht Euch zum großen Lobe. Eure Meister nennen Euch einen kunstverständigen Jüngling und geben Euch Hoffnung zu was Großem: da wünsch' ich Glück; aber die Hoffnung ist ein unsicheres Gut, und soll ich darauf meiner Elsbeth Zukunft bauen?

Während der drei Jahre kann Einer kommen, der meiner Tochter besser gefällt, oder, wenn das nicht ist, der mir besser gefällt. Soll ich diesen nun abweisen, weil Ihr kommen könntet? Nein, junger Gesell, damit ist 's nichts. Kommt Ihr aber einmal wieder und Elsbeth ist noch frei und Ihr habt Euer Glilck gemacht, so will ich Euch nicht hinderlich sein; jetzt aber kein Wort mehr davon!" — "Aber, Nachdar Beit," dat Arnold bebend und ergriff des Alten Hand, "bedenkt doch!" — — "Da ist weiter nichts zu bedenken," siel ihm Beit ein, "und somit Gott besohsten; oder wollt Ihr noch bleiben, so seid Ihr mein lieber Gast; nur nichts mehr von der Else." — "Und das ist Eure letzte Entscheidung?" stammelte Arnold. — "Weine letzte," versetzte der Alte frostig. — "Nun, so helse mir Gott!" schrie jener und wollte zur Thitre hinaus. Hastig ergriff ihn Beit bei der Hand und hielt ihn.

"Junger Gesell, mach' Er keinen bummen Streich! Ist Er ein Mann, und hat er Kraft und Niuth, so nehm' Er sich zusammen und verbeiße Er den Schmerz. Die Welt ist groß; fort in's Leben, da wird 's mit Ihm ruhig werden. — Jetzt leb' Er wohl, Glück auf die Wanderschaft!" — Somit ließ er ihn los, und Arnold

wantte in feine Butte.

Weinend schnürte er sein Bündel, nahm von dem väterlichen Erbe Abschied und wandte sich tann nach dem Kirchhof, um auch von des Baters Grabe Abschied zu nehmen. Elsbeth, die das Gesspräch halb und halb durch die Thüre gehört hatte, schwamm in Thränen. Sie hatte sich Alles so schön geträumt, und jetzt schien

jede Hoffnung verloren.

Noch einmal wollte sie ihren Arnold sehen; sie stellte sich an ihr Kammersenster und wartete, bis er aus der Hitte heraustrat und den Weg nach dem Kirchhose einbog. Schnell stog sie ihm nach und fand ihn betend auf des Baters Grade. "Arnold! Arnold! Du willst fort?" rief sie ihm zu und umfaste ihn. "Ach, ich kann Dich nicht lassen!" — Arnold richtete sich auf, als ob er aus einem Traum erwachte: "Ich muß, Elsbeth, ich muß. Brich mir das Herz nicht mit Deinen Thränen, denn ich muß!" — "Kommst Du wieder? und wann kommst Du wieder?" — "Elsbeth, ich will arbeiten, wie nur ein Mensch vermag, ich will geizig sein mit jeder Minute Zeit; in drei Jahren din ich wieder hier. Bleibst Du mir treu? — "Bis in den Tod, theurer Arnold!" rief die Schluchzende. — "Und wenn der Bater Dich zwingen will?" — "So sollen sie mich in die Kirche schleeppen, und noch vor dem Altare werd' ich nein! rusen. — Ja, Arnold, wir wollen uns treu bleiben, hier und dort drüben. Irgendwo sinden wir uns doch wieder!" — "So laß uns scheiden!" rief Arnold, dem ein Strahl der Hossinung durch die Thränen aus den Augen blickte, "laß uns scheiden! Ich sieden.

mir zu groß und zu kühn sein. Mit diesem Kuß verlob' ich mich Dir, und nun Ade! In drei Jahren sind wir glikklich." — Er riß sich aus ihren Armen. "Arnold!" rief sie, "Arnold, verlasse Deine Elsbeth nicht!" aber er war schon hinaus. Bon weitem wehte ihr sein weißes Tuch den letzten Gruß zu, dis er in des Waldes Dunkel verschwand.

Elsbeth warf sich nieder auf das Grab und betete inbrünsstig zu Gott. Ueberzeugt von Arnold's Treue, war sie ruhisger geworden und konnte dem Bater gefaßter unter die Augentreten, der sie streng ansah und auch nach dem kleinsten Umstande forschte.

Alle früh Morgens wallfahrtete sie nun nach der Stelle, wo sie ihren Arnold zum letzten Male umarmt hatte; der alte Beit bemerkte es wohl, ließ es aber geschehen und war schon zufrieden,

daß Elsbeth so ruhig und oft sogar beiter sein konnte.

So verstrich ein Jahr, und zu Elsbeth's großer Freude hatte sich noch kein Freier gemeldet, der dem Bater angestanden hätte. Am Ende des zweiten Jahres kam nach langer Abwesenheit ein Mensch in's Dorf zurück, der früher wegen liederlicher Streiche da-

von gegangen war und sich viel versucht hatte.

Hans Heiling ging als ein armer Teufel fort und kam in den besten Umständen wieder. Er schien recht eigentlich in's Dorf gestommen zu sein, um sich seinen vorigen Feinden als reicher Mann zu zeigen. Ansangs war 's, als wollt' er nur kurze Zeit hier verweilen, er sprach von wichtigen Geschäften; aber bald sah man, daß er sich auf einen längern Ausenthalt gefaßt machte.

Man erzählte sich im Dorfe Wunderdinge von ihm; mancher ehrliche Mann zuckte die Achseln d'rüber und Viele ließen sich nicht undeutlich merken, sie wüßten recht gut, woher das Alles käme.

Dem sei nun wie ihm wolle, Hans Heiling besuchte doch den alten Beit täglich, erzählte ihm von seinen Reisen, wie er sogar in Aegypten gewesen und noch viel weiter über's Weer gefahren sei, daß der Alte viel Vergnügen an seinem Umgang hatte, und ihm viel sehlte, wenn Heiling des Abends nicht in seine Stube trat.

Zwar hörte er manches von seinen Nachbarn, er schüttelte aber ungläubig den Kopf; nur das Eine kam ihm sonderbar vor, daß Hans Heiling sich alle Freitage einschloß und den ganzen Tag über allein zu Hause blieb. Er fragte ihn also geradezu, was er zu solcher Zeit beginne. "Ein Gelübde," war die Antwort, "bindet mich, alle Freitage im stillen Gebete zuzubringen." Beit war beruhigt; Hans ging wie vormals aus und ein und ließ sich immer deutlicher merken, was er für Absichten auf Elsbeth habe.

Aber Elsbeih hatte einen unerklärlichen Abschen vor dem Menschen; ihr war 's, als geränn' ihr das Blut in den Adern bei seinem Anblick.

L-onlin

Dennoch machte er dem Alten einen förmlichen Antrag und befam zum Bescheid, er solle- erst sein Glück bei dem Mädchen selbst versuchen. Dazu benutzte Hans einen Abend, wo er Beiten

nicht zu Hause wußte.

Elsbeth saß am Spinnrocken, als er in die Thüre trat; sie suhr erschrocken auf, ihm ankündigend, der Bater sei nicht zugegen. "D, so laßt uns ein wenig zusammen plaudern, meine holde Dirne!" war seine Antwort, und somit saß er an ihrer Seite. Elsbeth rückte sich schnell von ihm weg; Hans, der es siür bloße mädchenhafte Schüchternheit hielt und den Grundsathatte, bei Beidern müsse man kühn sein, wenn man gewinnen wolle, saßte sie schnell um den Leid und sprach schmeichelnd: "Will die schöne Elsbeth nicht neben mir sitzen?" aber sie rist sich mit einem wörigen Gefühl aus seinen Armen und wollte mit den Worten: "Es schickt sich schlecht für mich, mit Euch allein zu sein!" das Zimmer verlassen, als er ihr nacheilte und sie fühner umfaßte. "Der Bater hat mir sein Jawort gegeben, schöne Else; wollt Ihr mein Weib sein? Ich sasjer Euch nicht eher, als dis Ihr mir 's zusagt!" Sie sträubte sich vergedens gegen seine Küsse, die ihr sürchterlich auf der Wange brannten; umsonst schre sie nach Hilse; er, dessen Leidenschaft im höchsten Glühen war, ward nun verwegner, als er plöglich ein Kreuz gewahrte, das Else von Ingend auf am Halse getragen, ein Erbtheil der früh verstordenen Mutter. Wunderbar ergriffen ließ er sie los; er schien zu beben und eilte zur Thüre hinaus. Elsbeth dankte Gott sür ühre Rettung; dem Bater erzählte sie bei seiner Zurücktunft Heiling's niedrige Aussührung. Beit schüttelte den Kopf, und schien sehr ausgebracht.

Er hielt es Hansen bei nächster Gelegenheit vor, der sich mit der Heftigkeit seiner Liebe entschuldigte; aber der Vorfall hatte sür Elsbeth doch die glücklichen Folgen, daß er sie für lange Zeit mit seinen Anträgen verschonte. Sie trug das Krenz, das, sie wußte nicht wie, damals ihr Retter war, seit jenem Abend immer frei und offen auf der Brust, und merkte wohl, daß Heiling nicht eine

Sylbe an fie richtete, sobald er fie jo geschmiicht fand.

Das dritte Jahr neigte sich bald zu Ende. Elsbeth, die den Bater, wenn er von einer Verbindung mit Heilingen sprach, ims mer auf 's Künstlichste hinzuhalten und zu unterbrechen wußte, wurde immer heiterer. Täglich ging sie noch zu des alten Arsnolds Grab, und dann über die Eger den Weg nach Prag dis auf die Höhe hinauf, in der stillen Hoffnung, bald einmal ihren Gestreuen daher wandern zu sehn.

Während dieser Zeit vermißte sie einmal Morgens früh das Kreuzchen, das ihr so lieb und werth war; man mußte es ihr im Schlaf abgebunden haben; denn sie legte es nie von sich, und sie hatte keinen kleinen Verdacht auf eine der Mägde, die sie am

Weinend zuvor mit Heilingen hinter dem Hause hatte slüstern hören. Weinend erzählte sie es ihrem Bater, der lachte sie aber wegen ihres Berdachtes aus, indem er behauptete, Heilingen könnte ja nichts an dem Kreuzchen liegen, über solche verliebte Tändeleien sei

er hinaus, sie werde es gewiß wo anders verloren haben.

Demohngeachtet blieb sie bei ihrer Meinung, und ganz dentlich merkte sie, daß Hans nun seine Bewerbungen aus's Neue und mit großem Ernst und vieler Zuversicht trieb. Auch der Bater ward immer strenger und erklärte zuletzt gerade heraus, sie müßte dem Heiling ihre Hand geben, es sei sein sester, unabänderlicher Wille; der Arnold habe sie gewiß vergessen und die drei Jahre wären ja ohnehin schon vorüber. Heiling schwor ihr dagegen im Beisein des Baters seine ewige Liebe zu und wie er sie nicht, wie vielleicht Ansbere, um's Geld, nein, rein um ihrer selbst willen liebe; denn des Geldes habe er satt, und er wolle sie reicher und glücklicher machen, als sie es je geträumt habe.

Doch Elsbeth verachtete ihn und seine Reichthümer; als sie aber, gedrängt von beiden Seiten, und von dem Gedanken der Untreue oder des Todes ihres Arnold gemartert, keinen Ausweg mehr sah, als den, der allen Verzweiselnden offen bleibt, bat sie nur noch um drei Tage Ausschub; denn ach! sie hoffte immer noch auf des

Geliebten Rückfehr.

Die drei Tage wurden ihr vergönnt. Boll Hoffnung, ihre Wünsche nun bald erfüllt zu sehen, traten die beiden Männer vor

bie Thire, und Beit gab Beilingen bas Geleit.

Da kam die Gasse herauf der Priester des Orts, vor ihm der Meßner; sie gingen zu einem Sterbenden, ihm den letzten Trost zu bringen. Alles beugte sich vor dem Bilde des Gekreuzigten und auch Beit warf sich nieder; aber sein Gefährte sprang mit dem Ausdruck des Schreckens in das nächste Haus. Erstaunt und nicht ohne Grauen blickte ihm Beit nach und ging dann kopsschütztelnd zu Hause.

Bald kam ein Bote von Heilingen, der ihn benachrichtigte, seisnen Herrn habe vorhin ein plötzlicher Schwindel befallen. — Beit solle zu ihm kommen und nichts Arges denken. Aber jener entgegenete und bekreuzigte sich: "Gehe hin und sage ihm, mich soll es freuen, wenn 's ein bloßer Schwindel gewesen." Elsbeth saß unterdessen weinend und betend auf einem Hügel vor dem Dorfe, wo sie die ganze Prager Straße hinauf sehen konnte.

Eine Staubwolke stieg in der Ferne auf, ihr Herz schlug ihr mächtig; aber als sie es nun unterscheiden konnte und einen Trupp reich gekleideter Männer zu Pferde gewahrte, war ihre schöne Hosse

nung wieder verschwunden.

Jenem Zuge voran ritt einem alten ehrwürdigen Greise zur Linken ein schöner Jüngling, dem man 's ansah, daß ihm der schnelle Trab der Pferde noch viel zu langsam war, und den der Alte Mühe hatte, zurückzuhalten. Elsbeth scheute sich vor der Menge Männer und schlug die Augen nieder, ohne den Zug weister anzuschauen. Auf einmal sprang der Jüngling vom Pferde und lag vor ihr auf den Knieen: "Elsbeth! ist es möglich! Meine liebe, theure Elsbeth!" — Erschrocken suhr das Mädchen in die Höhe, und im Gesühle der höchsten Seligkeit siel sie dem Jüngsling mit dem Ausrus: "Arnold! mein Arnold!" — in die Arme. — Lange lagen sie so in stummem Entzücken — Mund an Mund und Herz an Herz.

Arnolds Begleiter standen voll frendiger Rührung um das selige Paar, der Greis faltete die Hände und dankte Gott, und nie hatte die scheidende Sonne glücklichere Menschen gesehn. Als sich die Liebenden wiederfanden aus dem Nausch der Frende, wußten Beide nicht, wer zuerst erzählen sollte. Elsbeth begann endlich, und mit wenigen Borten nannte sie ihre unglückliche Lage und ihr Berhältniß zu Heiling. Arnold erstarrte bei dem Gedansten, er hätte seine Elsbeth verlieren können; aber genau forschte der Greis nach Heiling und rief endlich: "Ja, Freunde, das ist der nämtliche Schandbube, der in meiner Laterstadt jene nichtswürdigen Streiche beging und nur durch die schnellste Flucht dem Arm der Gerechtigkeit entkam. Lass't uns Gott danken, daß wir hier eins seiner Bubenstücke vereiteln!" — Unter noch mancherlei Gesprächen über Heiling und Elsbeth kamen sie endlich, aber ziemslich spät, in's Dorf.

Triumphirend führte Else ihren Arnold zu dem Bater, der seinen Augen nicht trauen wollte, als er die Menge reich gekleisdeter Männer herein treten sah. — "Bater meiner Elsbeth!" bes gann Arnold: "hier bin ich und werbe um Eurer Tochter Hand; ich bin ein wohlhabender Mann geworden, stehe in großer Herren Gunst und kann mehr halten, als ich versprochen habe!" — "Wie?" staunte Beit, "Ihr wär't der arme Arnold, der Sohn meines seligen Nachbars?"

"Ja, er ist 's," nahm der Greis das Wort, "der Nämliche, der vor drei Jahren arm und verzweiselnd aus diesem Dorse wanderte. Er kam zu mir, ich sah ihm bald an, daß er ein Meister seiner Kunst werden könnte, und gab ihm Arbeit. Er vollendete sie zur größten Zusriedenheit Aller, und in kurzer Zeit kounte ich ihn als Oberausseher über die bedeutendsten Werke brauchen. In vielen großen Städten hat er sich einen ewigen Ruhm erworden, und jetzt soll er in Prag das größte Werk sitr seine Kunst vollenden. Er ist reich geworden, von Herzogen und Grasen wohl gelitten und reich beschenkt. Geb't ihm Eure Tocheter und erfüll't die alte Zusage. Der Bube, dem Ihr Eure Elsebeth schenken wolltet, hat den Galgen tausendmal verdient; ich kenne den Schurken."

"Ist das Alles wahr, wie Ihr mir berichtet?" fragte der erstaunte Beit. "Wahr! wahr!" wiederholten Alle. "Nun, so mag ich Eurem Glücke nicht hinderlich sein, wackerer Meister!" also wandte sich Beit zu Arnolden: "nehm't hin die Dirne. Gottes Segen begleite Euch!" Unfähig zu danken, stürzten die Glücklichen ihm zu Füßen, er zog sie an die Brust und die Treue ward belohnt.

"Herr Beit," begann ber Greis nach einer langen Stille, blos von dem Frendeschluchzen der Liebenden unterbrochen: "Herr Beit, noch eine Bitte hätte ich an Euch. Gebt die Kinder gleich morgenden Tags zusammen, damit ich die Freude habe, meinen guten Arnold, den ich wie meinen Sohn liebe, denn mir hat der Himmel keinen geschenkt, ganz glücklich zu sehn. Uedermorgen muß ich wieder gen Prag." — "Ei nun," versetzte Beit, der ganz fröhlich geworden war, "wenn 's Euch ein so großer Gefalle ist, so mögen wir 's wohl noch so einrichten. — Kinder!" rief er den Glücklichen zu: "morgen ist Hochzeit! braußen auf dem Meierhose am Egerberge will ich sie ausrichten. Dem Priester meld' ich 's sogleich; Du, Etsbeth, geh' in die Küche, die werthen Gäste nach Gebühr zu bewirthen."

Elsbeth gehorchte, und daß ihr Arnold sogleich nachschlich und Beide bald darauf traulich kosend im Garten standen, finden wir

sehr natürlich.

Des Baters Grab lag dem guten Sohne, seitdem er sich von dem Freudenrausch erholt hatte, im Sinn; sie wallsahrteten also Arm in Arm zu der Stelle, die sie zum letzten Male verzweiselnd

verlassen hatten.

Am Grabe ernenerten sie ihre Schwitre, und Beiden war so wunderbar heilig zu Muthe. "Wiegt dieser einzige Augenblick der Seligkeit," flüsterte Arnold, indem er seine Braut glühend umarmte, "wiegt er nicht schnell die drei langen Jahre Schmerz auf? Wir sind am Ziel, keine höhere Wonne vergönnt das Leben; nur dort drüben soll es noch größere geben." — "Ach, daß wir einst so, Arm in Arm und Herz an Herz, sterben könnten!" meinte Elsbeth. — "Sterben?" wiederholte Arnold, "ja, sterben an Deiner Brust! Guter Gott, schilt uns nicht, daß wir im Uedermaße der Freude noch das Gefühl sür die höhern haben. Wir erkennen es ja mit dankbarem Herzen, was Du Großes an uns gethan! Ja, Elsbeth, laß uns beten hier auf des Baters Grabe und danken sür des Himmels Gnade!" — Still war das Gebet, aber innig und heilig, und in unendlicher Kührung kehrten die Liebenden nach Hause zurück.

Schön und lieblich war ber folgende Morgen; es war Freitag und St. Laurentii Fest. Das ganze Dorf ward lebendig, in allen Thüren standen die geschmückten Dirnen und Bursche; denn

reich war Beit, und Alles war beschieden zur Hochzeitfeier.

Nur heiling's Thiire war verschlossen; benn es war Freitag,

und ba ließ er sich bekanntlich nie sehen.

Bald ordnete sich der Zug in die Kirche, der das überselige Paar zu der schönsten Feier sührte. Beit und Arnolds Meister gingen zusammen und weinten herzliche Thränen der Freude über das Glück ihrer Kinder. Für's Mittagsmahl hatte Beit den Platz unter der großen Linde in der Mitte des Dorfs gewählt. Dahin ging der Zug nach geendigter Feierlichkeit. Der Himmel strahlte aus den Augen der Liebenden.

Das festliche Mahl dauerte mehrere Stunden, und oft ersscholl 's von den bunten Tischen: "Es lebe Arnold und seine

liebliche Braut!"

Von der Linde gingen die Glücklichen mit den beiden Bätern, Arnolds Freunden und einigen Gespielinnen Elsbeths nach dem Meierhof am Egerberg. Das Haus lag gar wunderlieblich zwi= schen dem Gebüsch auf der hohen Thalwand, und in diesem klei= nern, aber vertrauteren Kreise flogen die Stunden dem freude= trunknen Arnold mit seiner Elsbeth wie Augenblicke vorüber.

Im Meierhofe war auch die zierliche Brautkammer bereitet, und in den reichen Obstlauben des Gartens stand ein freundliches Nachtmahl aufgetischt, und köstlicher Wein schäumte den Gästen in

vollen Bechern entgegen.

Es dämmerte schon längst im Thale, aber ber fröhliche Kreis achtete bas nicht. Endlich verlor sich auch der letzte Schimmer bes Tags, und eine sternenhelle Nacht begrüßte das wonnetrunkne

Baar:

Der alte Beit kam eben auf seine Jugend zu sprechen und war dabei so weitläusig, benn der Wein hatte ihn gesprächig gemacht, daß Mitternacht herat kam, und Arnold und Elsbeth mit glühendem Berlangen dem Ende der Erzählung entgegen sahn. Endlich schloß Beit, und "nun gute Nacht, Kinderchen!" rief er und wollte das Brautpaar noch in die Kammer geleiten. Da schlug 's unten im Dorfe zwölf Uhr; ein sürchterlicher Sturmwind braus'te aus der Tiefe herauf, und Hans Heiling stand mit gräßlich verzerrtem Angesicht mitten unter den Erschrockenen. "Teufel!" schrie er, "ich lösche dir deine Dienstzeit; vernichte mir diese!" — "So dist du mein!!" heulte es aus dem Sturmwinde. — "Und gehör' ich dir, und warten alse Dualen der Häumenlohe über den Berg, und Arnold und Else, Beit und die Freunde standen zu Felsen verwandelt, das Brautpaar liebend verschlungen, die ledrigen die Hände gefaltet zum Gebet. "Huns Heilungen, die ledrigen die Händen aus dem Sturmwinde: "die sind gesegnet im Tod; es sliegen die Seelen dem Himmel zu. Aber deine Schuld ist verfallen und du bleibst mein!" Hans Heilungs soon der Felsenhöhe hinab in die schamende Eger, die ihn

zischend empfing und verschlang; kein Auge hat ihn wiederge-

febn. —

Des andern Morgens früh kamen Elsbeth's Freundinnen mit Blumen und Kränzen, das neue Paar zu schmücken, und das ganze Dorf flog hinterher. Da fand sich die Hand der Zerstörung überall, sie erkannten die Züge der Freunde in den Felsengruppen, und laut schluchzend wanden die Mädchen ihre Blumen um die Steinbilder der Liebenden. Da sank Alles auf die Kniee nieder und betete sür die geliebten Seelen. "Heil ihnen!" so unterbrach endlich ein ehrwürdiger Greis die tiefe Stille: "Heil ihnen, sie sind in Freude und Liebe dahin gegangen, und Arm in Arm, und herz an Herz sind sie gestorben. Schmück't immer mit frischen Blumen ihre Gräber; diese Felsen bleiben uns ein Denkmal, daß kin böser Geist Macht hat über reine Herzen, daß treue Liebe sich im Tode bewährt!"

Seit dem Tage wallsahrtete jedes liebende Paar in die Gegend von Hans Heiling's Felsen und bat die Verklärten um Segen und Schutz. Der fromme Brauch ist nicht mehr; aber die Sage ist lebendig geblieben in den Herzen des Volks, und noch heute nemm der Führer, der den Fremden in das schauerliche Egerthal zu Hans Heiling's Felsen sührt, die Namen Arnold und Elsbeth und zeigt die Steinbilder, in die sie verwandelt worden, so wie den Braudvater und die übrigen Gäste.

Noch vor einigen Jahren soll die Eger an der Stelle, we Hans Heiling hineingestürzt worden, fürchterlich und wundersam gebraus't haben, und Keiner ist vorübergegangen, der sich nicht be

freuzigte und bem Herrn feine Seele befahl.

K

# Woldemar.

Eine Geschichte aus dem italienischen Feldzuge von 1805.

Wolbemar an seinen Frennd Guftav.

M .... a, ben 17. Juli 1805.

Noch immer, lieber Gustav, stehen wir dem Feinde ruhig gegenüber; ich kann den Grund des ewigen Zanderns nicht be= greifen. Die ganze Armee sehnt sich zum Kampfe, und Alles verwünscht mit mir die lästige Rube, da sie die Gemüther so sehr abspannt. Dem Anschein nach bleiben wir noch lange so liegen, und unfre Hoffnung, balb mit ben Franzosen handgemein zu werben, scheint noch lange unerfüllt zu bleiben. Morgen komme ich mit meinen Schützen zwei Stunden weiter vor nach Villarofa zu liegen. Man beneidet mich um diese Beränderung; benn es foll ein sehr angenehmer Aufenthalt sein. Es gehört bem Grafen B ...., ber auch in Tyrol beträchtliche Güter befitzt, wo Du ficherlich von ihm gehört hast; er soll hier nur bem Genusse ber schönen Ratur und seiner Familie leben, die, so wie er, von Allen gerühmt wird. Es ist nicht zu leugnen: man lernt erst in dies sen rohen Umgebungen des Krieges das Glück, unter gebildete Menschen zu kommen, recht würdigen; aber solche Erscheinungen sind boch nur vorübergehend, und ich wünschte, es ginge lieber morgen zum Kampfe, als daß ich noch länger in dieser unaus-stehlichen Ruhe fortleben sollte! — Daß ich das Land, was das Ziel meiner Träume war, so betreten mußte, daß ich selbst mit rober blutiger Hand ben schönen Frieden vom heiligen Boden ver= jagen helfe, schmerzt mich tief: ich hatte gehofft, in anderen Berhältniffen diese Grenzen zu betreten! Doch ich bin ja jetzt Solbat, und Soldat aus eignem Entschluß, aus reiner Liebe und Rampf= lust, und solche Gefühle paffen nicht für diesen Himmel, paffen nicht für diese Natur, wo Alles, selbst trot dieser Stilrme der Zeit, sich in solcher üppigen Fülle regt. — D, Du solltest es sehn, mein herrliches Welschland, wie es prangt und blüht! Wer hier einzöge an ber Spige einer flegenben Armee!

Billarofa, ben 21. Juli.

Ich schreibe Dir aus Villarosa, aus diesem Paradiese der Nastur. Freund, beneide mich, beneide mich um jede Stunde, die ich hier verleben darf! Welch ein Kreis edler Menschen! Du solltest

Magbalenen sehn, die hohe edle Gestalt mit ben großen schwar= zen Augen und ben ilppigen goldnen Locken; Du solltest bie Bar= monie ihrer Stimme hören, Diese Anklänge eines höhern Lebens, ach, und Du vergäßest, wie ich, Krieg und Kriegsgeschrei! Die stille Schwermuth, die zarten Spuren eines tiefen Schmerzes, die ber Lieblichen wie ein Heiligenschein um das sanfte Antlitz wehn, und der Ausdruck der höchsten Liebe, der aus ihren Augen spricht, geben ihr etwas unendlich, unaussprechbar Reizendes. sich das Göttliche nicht beschreiben läßt! daß ich Dir nicht alle Gefühle nennen kann, die in süßer Trunkenheit mein volles Berz bestürmen! Aber eben bemerk' ich, daß ich Dir eigentlich noch gar nichts Orbentliches geschrieben habe. Wisse also, Magbalene ift bie Tochter bes Grafen B . . . . , bem Billarofa gehört. Dan nahm mich hier so auf, wie es ber älteste Freund nicht beffer verlan= gen konnte, mit so viel Herzlichkeit und Gitte, baß ich mein eignes Glück nicht begreife; Bruder, und jetzt leb' ich unter einem Dache mit ihr, bin fast immer in ihrer Nähe; ich accompagnire sie auf der Guitarre, wenn sie ihre vaterländischen Canzonen singt, biese sugen Lieder ber Liebe und Wehmuth; fie führt mich in den herrlichen Umgebungen der Billa herum und nimmt fol= den berglichen Antheil an meinem Entzücken über biese parabiefische Welt. - Ach, sie ist ein Engel, ein Wesen von bober un= endlicher Zartheit; wie fühl' ich nicht all' das Treiben meiner Seele verwandelt, ich fühle mich besser, benn ihre Nähe veredelt mich; ich fiihle mich selig, ich darf sie ja sehen! — Ach, ich glischlicher Mensch!

Billarofa, ben 23. Juli.

Gott sei gedankt! Noch hört man nichts vom Aufbruch! Hosesfentlich bleiben sich die Armeen noch einige Wochen lang ganz ruhig gegenüber stehen, und ich darf meinen Himmel nicht verslassen. Nie hätt' ich geglaubt, daß mich die Liebe so ganz versändern würde! Sonst trieb mich eine ewige glühende Sehnsucht in die nebelnde Ferne hinaus, alle meine Lust lag in der Zukunst und das Leben zog mit düsteren Tönen gestaltlos an mir vorüber. Aber setzt! — Wein ganzes Streben hat sich gelichtet, in ihrer heiligen Nähe lös't sich der wilde Sturm der Seele in süße Wehmuth. Die Gegenwart umfaßt mich mit all' ihren Wonnen, und vom Hanche der Liebe ertönen tief in mir die Saiten eines höhern Lebens.

Wie sie mich mit so viel Gitte behandeln! Niemand läßt es mich fühlen, wie unangenehm, wie lästig ich in meinen jetzigen Verhältnissen sein muß. Was sind es für edle Menschen! Der Vater mit dem ruhigen Blick in den Stürmen der Zeit, mit der hohen, ernsten, Shrfurcht fordernden Gestalt, und die Mutter, die nur im Kreise der Ihrigen lebt, und die Alles da mit so inniger hoher Liebe umfast! Uch! und Magdalene! Magdalene! Der

hat nie gefühlt, was im Leben Heiliges und Göttliches ist, der nicht in ihrem Engelsauge das Aufglühn einer höhern Vollendung sah, der nicht vor dieser Reinen mit tieser Seligkeit seine Kniee beugte.

Villaroja, ben 25. Juli.

Sie hat einen Bruber, ben sie außerorbentlich liebt; er ist wegen eines Duells ausgetreten, und sie wissen kaum bestimmte Nachricht von seinem jetzigen Aufenthalt. Das ist die Ursache ihrer Schwermuth; denn fie hangt an diesem Bruber mit einer Liebe, einer Zärtlichkeit, die ganz ihrem schönen Herzen eigen ist. Wie sie mir das mit all' dem Ausdruck eines innigen, tiesen Schmerzes erzählte, wie ihr die Thränen in die Augen traten, ach, ich kann Dir nicht sagen, was mich biese Erzählung angegriffen hat. Es giebt wohl kein Berhältniß im ganzen menschlichen Leben, wo sich die Zartheit und Hoheit der Seele dentlicher aussprechen können, als im Schmerz, und es ist unmöglich, daß es etwas Mührenderes und Begeisternberes gabe, als die schönen Thränen in den schönen Augen solch eines Mädchens! Ich sagte ihr das, und sie fühlte, daß ich ihr nicht blos schmeicheln wollte. Sanft briidte fie mir bie Sand, bie ich in ber Begeisterung er= griffen hatte, erhob sich schnell, und sagte bei'm Forteilen: "Ich glaube, Woldemar, Sie find ein guter Menich!" - 21ch, Du tanuft die Himmelstone dieser Worte nicht ahnen! Lange stand ich und fah ihr starr nach. Dann zog mich 's nieder, ich mußte das Gras küssen, das sie im leichten Schweben berührte. — Du nennst mich ein Kind, Gustav? Ja, ich bin es wohl, aber ein glückliches. Des Abends lieg' ich so lange im Fenster, als ich bei ihr Licht bemerke; denn da sie auf dem rechten und ich auf dem linken Seitenflü-gel der Billa wohne, kann ich recht gut in ihr Zimmer sehn. so steh' ich oft Stunden lang und sehe dem Flackern des Lichtes zu, bis es verlöscht. Dann ergreif' ich meine Guitarre, und meine Klänge verhallen sehnsuchtsvoll in der heitern Mondnacht, die unter Italiens Himmel wie der Geist des Ewigen göttlich still auf ber Erbe liegt. Kannst Du wohl bie Seligkeit fassen, bie mich dann in vollen Tonen umschwebt? Hast Du ein Ideal in Deiner Bruft für Diese Wonnen? Guftav, Guftav, wir hatten fle nie geabnet! -

Villarofa, ben 29. Juli.

D, daß ich nicht in Deine Arme fliegen kann, daß ich nicht an Deinem Bruderherzen weinen darf aus hoher, unendlicher Wonne, daß ich es allein tragen soll, dieses Uebermaß glühenster Freuden! Ach, mein armes Herz kann die Gewalt dieses Hochgefühles nicht fassen, es muß brechen. — Gustav! sie ist mein! Aus ihrem zitternden Munde bebte das Geständniß ihrer Liebe, sie lag an meiner Brust und brennend glühende Küsse

burfte ich auf ihre Lippen briiden. — Wir faßen beibe schwei= gend und in süßen Träumen versunken auf der Terrasse. Eben ging die Sonne hinter dem Berge unter, und in der Ferne zog eine Schaar der Unfrigen vorbei, und die scheidenden Strahlen vergoldeten noch die blinkenden Gewehre der Reiter. Da sprach 's in mir wie Geisterstimme: Du kehrst nicht beim! und tiefe Schwermuth ergriff mich. Magdalene bemerkte bald mein Gefühl und fragte mich theilnehmend, was mir sei? Ich nannte ihr meine Ahnung. Würden Sie mir eine Thräne weihn? setzte ich hinzu und ergriff ihre Hand. Sie zitterte heftig und blickte mich schmerz= lich mit Thränen im Auge an. Und ich hielt mich nicht länger, ich warf mich zu ihren Füßen nieder. Magdalene! rief ich, ich vermag 's nicht, zu schweigen: ich liebe Sie! — Da sank sie tief erschüttert in meine Urme und unfre Lippen besiegelten ben bei= ligen Bund. Und als wir und endlich wiederfanden aus dem glithenten Taumel unfrer Seelen, wie fühlte ich mich jett! Schon lag die Dämmerung auf ber Erbe und wiegte die Welt in süßen Schlummer, aber mir glühte in ber Bruft ein ewiger Tag; ber Morgen meiner Seligkeit war angebrochen. Ach, und wie anders war jett meine Magdalene! Sie stand verklärter vor mir, der Weist eines höhern Lebens schwebte um sie, der Ausdruck der be= glückten Liebe floß um ihr Antlitz wie ber nimbus einer Beiligen. Erst war sie mir die vollendete Jungfrau, jetzt stand sie vor mir wie der Scraph einer bessern Welt; bas Schüchterne, Diaddenhafte hat sich im Bewußtsein der Liebe zu einem heiligen Vertrauen auf die eigne Seclenkraft verwandelt.

Noch hab' ich nicht mit den Eltern gesprochen, aber ich hoffe, sie werden unser Glück nicht vernichten wollen. Sie hängen ja an Magdalenen mit einer solchen Zärtlichkeit, daß sie gewiß ihren Himmel nicht trüben werden. Gustav, wenn Du noch nie jene se ligen Minuten gelebt hast, wo die Liebe zwei Herzen in glühendem Taumel hinreißt und in die höchste Erdenseligkeit taucht, wenn Dir noch nie das Götterwort: ich liebe Dich! von geliebten Lippen erstlang, so kannst Du die Unendlichkeit des Gesühles nicht fassen,

dieses Göttergefühles ber beglückten Liebe.

Billarvia, ben 1. August.

Theile meine Seligkeit mit mir, treuer Gustav! Sie ist mein, mein durch die Stimme ihres eignen Herzens, mein durch das Wort der Eltern. Sie haben nichts wider mich, sie nehmen mich, den Fremdling, in den schönen Kreis ihrer Lieben auf, die Edlen, die Trefslichen! Bereint sich nicht Alles, meine schönsten Wünsche, noch ehe ich sie gewagt, zu erfüllen? Tritt nicht Alles in diesem gewaltigen Sturm der Zeit freundlich zusammen, um den Frieden in meiner Brust ewig fest zu begründen?

Ich habe ihnen alle meine Berhältnisse entbeckt, wie ich nur

aus leibiger Rampflust biesen Feldzug mitmache, wie ich nach Endigung desselben meinen Abschied nehmen, meine Güter in Böhmen verkausen und nach meinem glücklichen Italien zurückstehren wolle, um dann nur Magdalenen und den schien Pflichten der kindlichen Liebe zu leben; Alles sagte ich ihnen, und sie siühlten, daß ich Magdalenen wenigstens nicht unglücklich machen würde. Ich mußte aber auf schnelle Entscheidung dringen; da ich alle Augenblicke Besehl zum Ausbruch erwartete, so gaben sie uns endlich ihren Segen, und die höchste Erdenseligkeit durchglühte vier glückliche Menschen. — Gustav, als mir der Bater Magdaslenen zusührte, als er zu mir sprach: "Nimm sie hin, die Frende meines Lebens und mache sie glücklich!" als sie mir in die Arme sanf und der Auß des Bundes in der heiligen Nähe der Eltern auf unseren Lippen glühte, da verging ich sast in hoher, unendlicher Wonne; alle Engel des Himmels stiegen herab in meine Seele und zogen ein bezauberndes Eden zu mir nieder. Glühend schwelgte ich in der Fülle meiner Ideale, die jetzt in schöner Wirklichkeit in dem Kreise meines Lebens aufblühten. Gustav! dieser Seligkeit bin ich nicht gewachsen!

Villarcia

Freund, welche paradiesische Tage verleb' ich jetzt in bem Kreise meiner Lieben! Bater und Mutter suchen Alles auf, um ihre herzliche Liebe dem neuen Sohn zu beweisen, und Magdalene lebt nur sür mich. Bir sind den ganzen Tag zusammen, und ich sehe, wie mein süßes Mädchen immer mehr und mehr Reize ihrer schönen edlen Seele entwickelt. Bon ihrer Musik hab' ich Dir schon erzählt; sie freut sich recht innig darauf, daß wir dann, wenn Bruder Camillo wiederkommt, unsre Uebungen vollstimmig unternehmen können. Camillo soll einen schönen, frästigen Tenor singen, und dann können wir schon manches Terzett besehen. Ich bin recht begierig auf meinen Schwager. Sie hängen Alle mit so großer Liebe an ihm, daß es Jeden rühren muß, wenn sie an seine Abwesenheit erinnert werden, und das ist kaum zu vermeiden; denn überall giebt es Berührungs-Punkte mit ihm, überall sehlt er ihnen; sie erzählen Alle so gern von Camillo, und er mag recht brav sein; ich denke mir ihn als einen wacken Junsgen voll Geist, Willen und Krast, stark an Körper und Seele, ein jugendlicher stolzer Athlet.

Außer daß Magdalene singt und spielt, zeichnet sie auch herrslich. Es macht ihr unendliche Freude, Skizzen historischer Gesmälde zu entwersen, und sie hat in dem Mechanischen dabei schon eine bedeutende Fertigkeit erlangt. Vor Kurzem hat sie eben die Scene, wo Horatia ihren Bruder als Sieger und Mörder ihres Geliebten erblickt, gezeichnet. Der Ausdruck des Mädchen Gessichts, wo der Kampf der innigsten Gefühle so deutlich sich ausspricht, ist ihr ganz herrlich gelungen. Mich hat die Zeichnung

innig bewegt, und die einfachen Formen haben einen tiefen Ein= bruck auf mich gemacht. Du hättest sie hören sollen, wie sie fo schön über die Stizze sprach und sich so beutlich in Horatiens Lage hinein benfen konnte. Sie klagt nicht ben Mörber ihres Bermähl= ten, sie klagt bas eiserne Schicksal an; benn ihr Bruber mußte als Römer siegen, und nicht Horatius, nein, Rom stieß bas Schwert in die geliebte Bruft. — Jetzt arbeitet Magdalene aus dem Ge-bächtniß an einem Bilde ihres Bruders für mich. Die Eltern sagen, es würde unendlich ähnlich, so lebendig trägt sie die Erinnerung an ihn in ihrer Seele; ich soll es nicht eher, als wenn es vollendet ist, zu sehen bekommen. — Gustav, welch eine ewige Rette von schönen himmlischen Freuden und Liebesfesten wird meine Zukunft sein! Wie wird mein sußes, liebliches Madchen mit all' ihren schönen Talenten unsern freundlichen Kreis verherrlichen; Tage werd' ich leben, die ich mit keinen Schätzen ber Welt vertauschen möchte! — Es ist boch ein seliges Gefühl, wenn aus ben Stürmen des Meeres das Schiff mit vollen Segeln in den sichern Hafen treibt, wenn man mit der Ahnung der höchsten Erdenseligkeit bem schönen Morgenroth ber Liebe entgegen fliegt. - Guftav! mein Tag ist angebrochen!

Villaroja, ben 4. Auguft.

Was ich längst fürchtete, ist geschehen! Ich muß mich trennen, ich muß meine süße Magdalene verlassen! Heute früh erhielt ich Besehl, mich morgen mit Tagesanbruch zwei Stunden weit zurück zu ziehn; ber Feind soll näher rücken, und man will ihn wahrscheinlich in einer vortheilhafteren Stellung auf ben Soben von C.... erwarten. Ach, der ganze Krieg, an dem ich sonst so voll Begeisterung hing, ist mir jetzt fast unausstehlich. Der Ge= danke, ich könnte Magdalenen verlieren, macht mich in dem Tief= sten meiner Seele schaubern, und eine finstre Ahnung webt sich in meine Träume. Wenn es nur vorwärts ginge; aber rückwärts, wo ich dann Billaroja und Alles, was mir auf Erden das Theuerste ist, in feindlicher Gewalt weiß, das könnte mich rasend machen! - 3ch bin feine von ben ftarken Seelen, die Alles ertragen können; wagen kann ich Alles, aber mein Ziel durch Dulden zu erreichen, bazu fehlt mir die Kraft! Wie verhaßt wird mir jeder Augenblick sein, wo ich mein silfes, holdes Mädchen nicht sehen, nicht an das stürmische Herz drücken darf! — Ach, ich bin der alte Woldemar nicht mehr! Kaum fühl' ich Minth in mir, bes Abschiedes Qualen zu ertragen. Bor biesem Gefühl bes Schmerzes fällt bas stolze Bewußtsein der Mannestraft.

Riccardino, den 7. August.

Laß mich schweigen, Gustav, von der Stunde der Trennung, laß mich schweigen von Magdalenens Thränen, von meiner Qual, von ihren letzten Küssen! — Ich folgte meiner Ordre und stehe

1

nun seit drei Tagen in Riccardino. Es war für mich ein süßer Trost, daß ich aus dem einen Fenster meines neuen Quartiers mein geliedtes Billarosa sehen kann, wo meine Geliedten hausen! Un diesem Fenster lieg' ich unaushörlich und schaue hinüber, und die unendliche Sehnsucht möchte mir fast die Brust zersprengen! — Ist mir doch Alles so schaal, so leer um mich; selbst das laute Gestümmel des Kriegs — denn es wird lebendig um uns, und mehrere Regimenter liegen hier beisammen — bleibt ohne Bedeutung für mich. Jetzt hab' ich nur ein Gesühl, aber ein glühendes, geswaltiges, das alle Schranken muthig brechen könnte! — Magdalene, wie unendlich ist meine Liebe! ich begreise nicht, wie ich leben mag ohne Dich!

#### 3wei Stunden fpater.

Gustav, es tobt fürchterlich in mir; meine finstre Ahnung geht in Erfüllung! — Der General ließ uns versammeln und rief bie Freiwilligen zum Sturm auf Billarofa auf. Die Feinde haben es besetzt und scheinen sich auf ber Höhe befestigen zu wollen. Daß ich der Erste war, der hervortrat, begreifst Du. — Ich soll meine Magdalene aus der Gewalt der Feinde befreien: welch ein Götter= gefühl für mich! aber ich soll morden lassen auf jenen friedlichen Fluren, und joll jene schöne Welt zerstören helfen, an der sie mit so inniger Liebe hängt: kann ich bas? barf ich bas? — D Kampf der Pflicht! — Doch auf jeden Fall muß ich das Wagstück unter= nehmen; so kann ich um so leichter helfen. Es wird scharf hergehn. Der Feind soll nicht unbedeutend ftark sein, und mein Saufden ift flein; benn es bedarf ber Wackern überall, und ber General kann nur Wenige entbehren, da sie stündlich großen Ereignissen entgegen febn. — Schütze mich Gott! Pflicht und Liebe rufen mich; blutig foll ich mir mein Glück erkaufen!

So weit Woldemar's Briefe. In einer fürchterlichen Stimmung zog er bald mit seinen wackeren Schützen nach Billarosa hinauf. Schon von sern sahn sie die seindlichen Posten, und ehe noch Woldemar, wie es sein Plan war, auf ihm wohlbekannten Wegen durch das Cypressenwäldchen unbemerkt in die Nähe des Schlosses kommen konnte, rückte ihm das seindliche Corps, das ihn entweder schon beobachtet hatte, oder dem sein Anschlag verrathen war, musthig entgegen. Der Kampf begann und bald kam es zum Handsgemenge; denn Woldemar's Schlitzen, als wüßten sie, daß sie ihrem Hauptmann die Braut erkämpsen sollten, drangen sürchterlich auf die Feinde ein. Um wlithendsten socht der französische Officier, ein Jüngling von hoher, edler Gestalt; mehrmals begegneten sich Woldemar und er im Gesechte, aber immer wurden sie wieder getrenut. Endlich konnten die Feinde dem hestigen Andringen der wackeren Schützen nicht länger widerstehn; sie warsen sich in's

Schloß und jener Officier vertheidigte ben Eingang mit wuthenber Berzweiflung, als galt' es die höchsten Güter seines Lebens. Da fturzte zuletzt Woldemar fich mit aller Gewalt auf ihn, er mußte weichen, die Schlitzen drangen in die Villa und Woldemar verfolgte seinen hartnäckigen Gegner von Zimmer zu Zimmer, wo in jedem ein neuer Kampf begann. Woldemar rief ihm zu, sich zu ergeben, aber vergebens; statt der Antwort focht jener um so witsthender. Schon bluteten beide aus mehreren Wunden, da war 's Woldemarn, als hörte er Magdalenens Stimme in der Rähe; er raffte seine letten Kräfte zusammen, und sein Gegner sant, von seinem Degen durchbohrt, zu Boben. In diesem Augenblick stürzte . Magdalene mit ihrem Bater laut schreiend in's Zimmer und mit bem Ausruf: "Bruder! unglücklicher Bruder!" fank sie leblos ne= ben dem Gefallenen nieder. Da durchbebte Woldemarn die fürch= terlichste Berzweiflung; er stand wie vernichtet, von dem Blutgebanken bes Brudermorbes zermalmt. — Endlich erholte sich Magdalene durch die Hilfe der herbeieilenden Leute; ihr erster Blick fiel auf Wolbemar, fiel auf ben blutigen Degen und fie fank auf's Neue leblos auf die Bruderleiche. Man trug sie fort und ber Bater, ber bis dabin in todtenähnlicher Erstarrung ba gestan= ben hatte, folgte schweigend. Woldemar stand allein mit bem fürchterlichsten Gedanken, das Glück der Ebelsten, die er gekannt, vernichtet zu haben. Er hörte es nicht, als man ihm die Rach= richt brachte, die übrigen Feinde wären theils geblieben, theils ge= fangen; er hatte nichts als bas eine zermalmende Gefühl und überließ sich seinem Schmerz, seiner Verzweiflung. — Endlich er= schien der Graf, er hatte sich gesammelt und bot still dem Mörder seines Sohnes die Hand. Da sank Wolvemar, vom Gefühl überwältigt, zu seinen Fiißen nieder und benetzte seine Sand mit Thränen. Aber ber edle Greis zog ihn an seine Brust und Beibe weinten lant und ihre Männerherzen brachen in großem, unend= lichem Schmerz. Als sich endlich ber Graf wieder gefaßt hatte, erzählte er Wolbemarn, wie sein Sohn Camillo unter ber franzö= fischen Armee, nachdem er wegen des Duells austreten mußte, Dienste genommen und vor einigen Tagen sie liberrascht habe. Er erwähnte auch, wie Magdalene ihrem geliebten Bruder von ihrem Woldemar erzählt habe und wie sich jener gefreut, den Freund seiner Schwester kennen zu lernen und zu lieben. Wie zerriß das Woldemar's Herz! er rasite fürchterlich und der Graf mußte ihm ben Degen aus ber Hand winden, mit bem er seinen Schmerz enden wollte. Aber jetzt wurden Beide auf das ängstliche Hin = und Herlaufen aufmerksam, und sie abneten mit Recht ein neues Ungliich. Ach! Magbalene, beren zarten Nervenbau diese flirchterliche Scene zu heftig angegriffen hatte, lag im Sterben. Da stieg Woldemar's Berzweiflung auf's Höchste; er beschwor den Grafen, nur noch einmal müsse er Magdalenen sehn, wenn er

nicht sich und das Schicksal aus tiesster Seele versluchen solle; er warf sich zu seinen Füßen nieder und ties erschüttert ging der gesbengte Bater hinweg, dem Unglücklichen nicht die letzte Gunst zu versagen. Magdalene, deren Herz noch zwischen Liebe und Abscheukämpste, war schwer zu bereden, den Mörder ihres Bruders wiederzusehn; aber ihre schwer Seele, der Verklärung so nahe, überwand den un endlichen Schwerz und es siegte die unendliche Liebe. Ueber jenes Wiedersehn fand sich noch bei Woldemar das Fragment eines Briefes an Gustav. Hier ist es:

Gustav, ich bin vernichtet! das Glück dreier Engel habe ich gemordet; Blutschuld liegt schwer auf mir und Verzweislung tobt in meinen Adern. Gustav, verstuche mich! Fürchterlich stürmen in mir die Bilder der vergangenen Zeit, sie werden mich noch rassend machen, wahnsinnig din ich schon. Noch einmal hab' ich sie gesehen, diese Heilige, deren Himmel ich zertrümmert habe, noch einmal blickte sie mich mit all' dem Ansdruck der alten Liebe an und rief sanst: "Woldemar, ich vergebe Dir!" Das zerknirschte mich tief. Ich sans zu ihren Füßen nieder, da erhob sie sich mit ihrer letzten Kraft, um mich an ihre treue Brust zu ziehn und sanst todt in meine Arme. — Gustav! Gustav! Es reißt mich ihr nach, ihr nach stürzt mich meine Berzweislung. Sie hat mir verzgeben, das holde, himmlische Wesen, aber ich — vergebe mir nicht, ich muß mich opfern; und nur durch Blut, durch mein Blut nur kann ich die Schuld von meinem Herzen wälzen. — Leb' wohl! Ich darf mit meinem Schicksal nicht rechten, ich habe meine Freusden selbst gemordet. Leb' wohl, Du treue Bruderseele! Gott ist barmherzig, er wird mich sierben lassen.

Sein letzter Bunsch wurde ihm gewährt. Jenes kleine Gesecht war das Borspiel einer entscheidenden Schlacht gewesen und der Tag darauf sah die beiden Heere im sürchterlichsten Kampfgetilmsmel. Woldemar socht wie ein Verzweiselnder, er stürzte sich tief in die seindlichen Schaaren, suchte den Tod und fand ihn. Von unsähligen Bajonnetstichen durchbohrt sank er im Getimmel der Schlacht, und sein letztes Wort war Magdalene. — Alle, die ihn gekannt, beweinten in ihm einen treuen Freund, einen wackern Kampfgenossen und einen edlen Menschen. Er wurde im Familiensbegräbnisse zu Villarosa neben Magdalenen beigesetzt. — Ruhe sei mit seiner Asche !

## Die garfe.

## Ein Beitrag zum Geifterglauben.

Der Secretair lebte mit seinem jungen Weibchen noch in ben Frühlingstagen der Flitterzeit. Nicht Rücksichten, nicht vorüber= gehende Reigung hatte sie vereinigt, nein, glühende und burch lange Zeit geprüfte Liebe war bas Siegel ihres Bundes gewesen. Früh schon hatten sie sich kennen gelernt, aber Sellner's verzögerte Austellung zwang ihn, das Ziel seines Wunsches immer weiter binauszuschieben. — Endlich erhielt er sein Patent, und ben Sonntag barauf führte er sein treues Mabchen als Frau in bie neue Wohnung ein. Nach ben langen zwangvollen Tagen ber Begritfungen und Familienfeste konnten sie endlich bie schönen Abende, von keinem Dritten gestört, in traulicher Ginfamkeit genießen. Plane zum fünftigen Leben, Sellner's Flöte und Josephen's Harfe füllten bie Stunden aus, die nur gu furg ben Liebenden verschwanden, und der tiefe Einklang in ihren Tönen war ihnen eine freundliche Vorbedeutung fünftiger Tage. Eines Abends hatten sie sich lange mit ihrer Dinsik erfreut, als Josephe anfing über Ropfschmerzen zu klagen. Sie hatte einen Anfall am Morgen dem besorgten Gatten verschwiegen, und ein erst wohl unbedeutendes Fieber war durch die Begeisterung ber Musik und burch die Anstrengung der Sinne um so mehr gewachsen, da sie von Jugend auf an schwachen Nerven litt. Sie verbarg es ihrem Manne nicht länger, und ängstlich schickte Sellner nach einem Er fam, behandelte aber die Sache als Kleinigfeit und versprach für morgen gänzliche Besserung. Aber nach einer äu-Berst unruhigen Nacht, wo sie unaufhörlich phantasirte, fand ber Arzt die arme Josephe in einem Zustande, der alle Symptome eines bedeutenden Rervenfiebers hatte. Er wendete alle Mittel an, doch Josephens Krankheit verschlimmerte sich täglich. Sellner war außer sich. Am neunten Tage fühlte Josephe selbst, daß ihr schwacher Nervenbau diese Krankheit nicht länger ertragen würde; ber Arzt hatte es Sellnern schon früher gesagt. Sie ahnte, ihre letzte Stunde sei gekommen, und mit ruhiger Ergebung erwartete sie ihr Schicksal. "Lieber Eduard!" sprach sie zu ihrem Manne, indem sie ihn zum letzten Male an die Brust zog: "mit tiefer Wehmuth scheibe ich von dieser schönen Erbe, wo ich Dich und hohe Seligkeit an Deinem Herzen fand; aber barf ich auch nicht länger



sich durch seine Flöte in stille Träume zu wiegen, als die neunte Stunde ichlug, und fanm hatte ber lette Glockenichlag ausgezittert, fo begann die Harfe wieder leise zu tonen, bis fie endlich in vol-Ien Accorden bebte. Als seine Flöte schwieg, verstummten die Geistertone, das blasse, schimmernde Licht flog auch heute an ihm voriiber, und in seiner Seligkeit konnte er nichts hervorbringen als die Worte: "Josephe! Josephe! nimm mich an Deine treue Brust!" — Auch dies Mal nahm die Harfe mit leisen Tönen Abschied, bis sich ihr Flitstern wieder in langen zitternden Accorden verlor. — Von dem Ereigniß bes Abends noch gewaltiger ange= griffen, als bas erfte Dial, wantte Gellner in fein Zimmer gurudt. Sein treuer Diener erschraf über bas Aussehn seines Herrn und eilte, trotz bes Berbots, zu dem Arzte, der zugleich Sellner's alter Freund war. Dieser fand ihn im heftigsten Fieberanfall, mit ben nämlichen Symptomen wie bamals bei Josephen, aber um Bieles stärker. Das Fieber vermehrte sich die Racht hindurch bedeutend, während er unaufhörlich von Josephen und der Harfe phantasirte. Am Morgen ward er ruhiger; benn der Kampf war vorüber und er fühlte seine nahe Auflösung immer beutlicher, obgleich ber Arzt nichts bavon wissen wollte. Der Kranke entbeckte bem Freunde, was die beiden Abende vorgefallen war, und feine Einrede bes falt verständigen Mannes konnte ihn von seiner Meinung abbrin= gen. Wie ber Abend herankam, ward er immer matter und bat zuletzt mit zifternder Stimme, man möge ihn in Josephens Zim-Mit unendlicher Heiterkeit blickte er Es geschah. mer bringen. umber, begrüßte noch jede schöne Erinnerung mit stillen Thränen und sprach gefaßt, aber fest überzengt, von ber neunten Stunde, als der Zeit seines Todes. Der entscheidende Augenblick nabte beran, er ließ Alle hinausgehen, nachdem er ihnen Lebewohl Da rief gesagt, bis auf den Arzt, der durchaus bleiben wollte. bie neunte Stunde endlich bumpf vom Schloftburme nieder und Sellner's Gesicht verklärte sich, eine tiefe Bewegung gliihte noch einmal auf bem blassen Antlige. "Josephe!" rief er, wie von Gott ergriffen, "Josephe! begriffe mich noch einmal beim Schei= ben, daß ich Dich nahe weiß und den Tod mit Deiner Liebe iiber= winde!" - Da klangen die Saiten ber Harfe wunderbar in lauten, herrlichen Accorden wie Siegeslieder, und um den Sterbenden wehte ein schimmerndes Licht. "Ich komme, ich komme!" rief er, sank zuruck und kämpfte mit bem Leben. Immer leifer und leiser klangen die Harfentone, da warf die letzte Körperkraft Sellner'n noch einmal gewaltig auf, und als er vollendete, spran= gen auf einmal bie Saiten ber Barfe, wie von Weisterhand zerrissen. — Der Arzt bebte heftig zusammen, brückte bem Berklärten, der nun trot des Kampfes wie im leisen Schlummer ba lag, die Angen zu und verließ in tiefer Bewegung bas Haus. -Lange konnte er bas Andenken biefer Stunde nicht aus seinem

Comb

Herzen bringen, und tiefes Stillschweigen ließ er über die letzten Augenblicke seines Freundes walten, bis er endlich in einer freiern Stimmung einigen Freunden die Begebenheiten jenes Abends mitztheilte und zugleich die Harfe zeigte, die er sich als Vermächtniß des Verstorbenen zugeeignet hatte.

# Die Reise nach Schandau.

Eine Erzählung in Briefen. 1810.

Lichtenfels an Willmar.

Schandau, ben 1. Juni. Ich versprach, Liebster, bald Nachricht von mir zu geben. Raum bin ich vierundzwanzig Stunden von Dir entfernt und schon erfülle ich meine Zusage. Du mußt gestehn, das heißt pilnktlich sein. Diese Tugend der Solidität kommt aber mir, als baldigem Chemanne, von Rechtswegen zu, deswegen will ich weiter kein Lobens davon machen. Ich glaube, es giebt im ganzen mensch= lichen Leben keinen gewagtern und weitern Sprung, als mikten aus bem freien, fröhlichen Studentenleben hinaus in bas Staats= gefängniß ber Ehe. Dieser salto mortale soll Manchem schon ben Hals gebrochen haben; ich hoffe aber, ich werde gliicklich sein. Frisch gewagt ist halb gewonnen. — Du bewunderst, wie Du mir oft gesagt hast, meinen leichten Sinn bei biesem wichtigen Schritte, ber, wie Du Dich ausdrilcfft, bas Glick meiner Zufunft bestimmen muß. Ich begreife nicht, wie ich anders sein sollte. Du weißt ja, wie es Familienverhältnisse burchaus verlangen, daß ich die junge Gräfin Stellnitz heirathen muß, wenn ich nicht eine bedeutende Erbschaft einbüßen will, die mir nur unter dieser Bebingung zufällt. Die Herren Bäter haben bie Sache abgemacht und der meinige hat mir vor Aurzem erst alle meine lustigen Burschen= streiche, mit Einschluß einiger tausend Thälerchen Schulden, ver= geben, ohne eine saure Miene zu machen, ich kann ihm also biesen Gefallen wieder thun; übrigens soll ja meine Braut ein Engel fein, wie sich mein Bater ausdriickt, sittsam, fromm, gebildet, liebenswiirdig und nota bene reich; kurz, wenn ich seinen Beschreisbungen trauen barf, so erwartet mich ein paradiesisch Leben. Daß ich mir meine Zukunft nicht mit den zanberischen Farben einer glithenden Leidenschaft ausmale, glaubst Du mir wohl. Ich lasse es nun so über mich ergehen. Bis jetzt hab' ich die Liebe nie für etwas anders als für eine momentane Belustigung angesehen. Was man mir von ewiger Treue, von hänslicher Glückfeligkeit 2c. 2c. erzählt hat, hab' ich nur für schöne Träume gehalten. Die Liebe, die das Herz mit ewiger Sehnsucht füllen soll, fühlt' ich noch nie,

und ich bin ilberzeugt, daß mich weibliche Reize nicht so leicht aus der schönen Rube bringen und mir die fröhliche, leichte Ansicht, bie ich ber Welt abgewonnen habe, rauben können. bavon; laß Dir nun erzählen, wie ich hierher gekommen bin. weißt es, wie mein Bater die romantische Idee hat, mich meiner Braut erst in Schandau, in dieser schönen, fräftigen Natur, vorzustellen, um ber Sache etwas erhöhtes Interesse zu geben, und wie sie in etwa drei Tagen hier ankommen wird. Ich bin nun voraus gereift, um noch einmal die ganze Freiheit meines Wesens austoben zu lassen, ebe ich mich in die Rosenfesseln des ehelichen Jochs schmiegen muß. Hier, wo ich schon oft der glücklichen, fröhlichen Stunden manche verlebte, will ich mich an die herrliche Zeit ber vergangenen Tage erinnern und jo in mir eine Stimmung zu erwecken juchen, die meiner frommen Braut gefallen soll. -Ich läugne nicht, ich bin doch erschrecklich neugierig, wie sie nur aussehen mag. Da ich ihr nie habe schreiben bilrfen, weil mein Bater sich den größten Spaß von unserm hiesigen Zusammentref= fen benkt, so weiß ich platterdings gar nichts von ihr. Nicht ein= mal ihren Bornamen! Das ist doch ein wenig zu toll von mei= nem Alten. Er ift seiner Sache so gewiß, daß wir Beide uns behagen müffen, daß er fich 's gar nicht anders benten kann. — Run, Gott gebe nur, daß sein fünstlich angelegtes Freuden= und Liebesfest nicht ein schlimmes Ende nehme! — Du hast mich ge= beten, ich soll Dir eine Schilderung meines Wegs und ber hiefigen Ratur geben. Herzens = Freund, das erlaß mir. Erstens hab' ich jetzt viel zu wenig Rube in mir; benn der Gedanke, einer Braut entgegen zu reisen, hat mich doch mehr bewegt, als ich mir selber gestehen mag, und zweitens milffen solche Beschreibungen für ben, ber nicht felbst fah und an Ort und Stelle war, immer kalt und todt und nichtsbedeutend bleiben, und Du bist ja bis jett, sammt Deiner lieblichen Marie, noch nicht aus den engen Stadtmauern berauszubringen gewesen. Was hilft es Dir also, wenn ich Dir fage, wie die beiden Riesen, der Lilien- und der Königsstein, am Eingange Wache halten, wenn man jum Allerheiligsten biefer erhabenen Ratur einbringen will, und wie fie fich gleich ben Gaulen bes Serfules brobend gegenüber stehen. Hast Du bann einen Begriff von diesem berzbegeisternden Anblick? Rein, nein; komm nur bald und siehe selbst, und Du fühlft, wie ich, baß so etwas, bei ber fräftigsten Schilderung, bennoch verlieren muß. Solche Malereien erfreuen vielleicht Manchen, wenn er selbst da war und an jene todten Worte seine Freuden und seine Entzückungen anknüpfen kann, und so kann er in der Erinnerung noch einmal alle Lust ber eigenen Reise genießen; aber jedem Andern muß bas Bild bebeutungslos erscheinen. Ich halt' es für's Bernünftigfte, wenn man an folden Rraft = und Pracht = Platen ber Natur nur feine Emvfindung so individuell als möglich ausspricht. Das wird Jeden

erfreuen. Ich kann mir viel leichter aus der Stimmung, in die ein Mensch beim Anblick einer Naturschönheit versetzt wird, den Charakter derselben versinnlichen, als durch jene Schilderungen, die kaum an Deutlichkeit und treuer Darstellung den Schattenrissen gleichkommen. Doch ich komme ja wider Willen in's Reslectiren. Es ist schon ziemlich spät, und meine Augenlieder erinnern mich, daß ich heut' schon eine ziemliche Fußtour gemacht habe. Grüße Dein liebes, holdes Weib und schreibe mir bald.

#### Isibore an Josephinen.

Tetichen, ben 1. Juli. Schon schläft Alles, liebe Josephine, nur Deine Fsidore ist noch wach und eilt, Dir die versprochene Nachricht von ihrer Reise ju geben. Im Geiste bin ich bei Dir und erzähl' es Dir milnb= lich; wir sitzen in unserer lieben Zelle, Du an bem großen Bogenfenster und ich am Kamine; die Kerze ist niedergebrannt und ber Mond blidt fo freundlich burch bie gemalten Scheiben. Mir ift's, als hört' ich die Linden vor den Fenstern rauschen; ist 's doch jetzt um mich so still, wie in meinem lieben, lieben Kloster, das ich so ungern verließ, um bem Sturm ber Welt entgegen zu gehn. — Ach, und welchen Berhältnissen geh' ich entgegen! Ich weiß nicht, wo ich, in klösterlicher Einfalt und Demuth erzogen, den Muth her= nehme, den Gedanken an die Zukunft zu ertragen. Sonst, wenn wir traulich beisammen saßen und ich ber kunftigen Zeiten erwähnte, da malten wir uns so froh, so glücklich ein häusliches Leben, und ich gewöhnte mich an den Gedanken, daß meine Hand schon früh meinem Better bestimmt fei. Wir schmückten meinen Unbefannten mit Allem, was unfre Phantafie nur Schönes bilbete, und er war der Punkt, um welchen sich alle unsre Träume bewegten. Und jetzt soll ich nun dem Augenblick entgegen gehn, der alle meine schönen Hoffnungen zertrümmern soll? Ach, ich fühl' 's, wie ich mir ihn träumte, kann er nicht sein, und wenn er anders ist, bin ich ungliicklich. Mein Vater hat mir viel Gutes von ihm erzählt, aber will mich mein Bater nicht blos beruhigen? Er glaubt vielleicht, weil ich noch nie in Männergesellschaft war, so muß jebe einen tiesen Eindruck auf mich machen. Ach, er irrt. In unsrer klösterlichen Stille haben wir uns unsre Ideale wohl zu kühn aufgestellt; kein Mann wird sie erreichen! So wird vielleicht mein ganzes geträumtes Erbenglück zerstört, und mir bleibt nur der Trost, den Willen meines gütigen Baters treu befolgt zu haben. Den ganzen Tag über hab' ich mir schon Zwang angethan, daß er nicht merke, wie es in meiner Brust wogt; es würde ihn betrilben, und das bräche mir das Herz. Ach wie gut, daß ich noch einige Tage in diefer schönen Natur umberstreifen barf, ehe mein Brautigam fommt; vielleicht find' ich die Ruhe wieder, die mich beim Abschied von meinem geliebten Kloster verließ. — Arme Isidore!

bas Bewußtsein, die kindliche Pflicht erfüllt zu haben, kann Dir bas alle Erdenseligkeit ersetzen? — Ach, ich flihl' es so lebhaft, ich bin diesen Stlirmen nicht gewachsen, ich bin zu weich; nur das Rloster ift ber Kreis wo ich leben und wirken mag! — Beute frith verließen wir Töplitz; ber Bater ließ bort Alles zurück, außer einem Bedienten, um ungebundener der schönen Natur leben zu kön-Wir fuhren nach Außig, wo mich der Anblick der Elbe wunberbar überraschte. Bon hier ließen wir uns übersahren und gingen bann auf ben Schreckenstein zu, eine alte Ruine, bie auf steilen Felswänden das ganze Thal beherricht; Du glaubst nicht, welchen Eindruck es auf mich machte, als ich oben im verfallenen Rittersaale saß! Tief unter mir rauschte die Welle, und mein Blid flog dem Strome nach, der, von hoben Steinwanden umichloffen, so ruhig, so groß dahinfloß. Ich mußte weinen. Mir war 's so wehmüthig und doch so selig im Herzen. Sonst konnte mich folch ein Anblick so kindlich froh machen, und jetzt — ach Josephine! Deine Isidore hat sich sehr verändert. — Als wir wieder herabgestiegen waren, kam unser Schiff auf uns zu. Wir jetzten uns ein, und nun trugen uns die Wellen still und sanft hinunter. Jest verschwand uns der Schreckenstein mit seinen schönen Thürmen, bald ward das Thal weiter und fleine Dörfer standen an den freundlichen Ufern; bald schloß es sich enger zusammen, und wir schienen von Felsen umringt zu sein. Go wechselte es mit ewig neuen Reizen. Wir hielten unsern Mittag auf ber Gondel, und das Ungewohnte und so höchst Liebliche einer längern Wasserfahrt versetzte mich bald in eine frohe Stimmung. Endlich gewahrten wir die Thürme des Teischner Schlosses, wir kamen näher, und es stand in seiner ganzen Pracht vor uns. Auf einem hoben Kelsen ragt es über die Stadt empor, die man vorher gar nicht gewahr wird. Es war ein föstlicher Anblick, als unser Schiff um eine Felsenecke herumbog, und nun all' die Schönheit so offen vor uns lag. Als wir ausgestiegen waren, gingen wir auf's Schloft hinauf, von wo man eine himmlische Aussicht in's Land hinein bat. Was mich am meisten ergriff, war der Anblick des Rosenberges. Es ist in seiner Form und seinem Colorit so was Herzliches, Treues, Blühendes, daß ich mich ungern von ihm trennte. Der Schloßgarten ist recht zierlich und anständig angelegt, am meisten aber behaate mir darin ein Pavillon, an dem unten die Elbe vorbeirauscht. war ein buntes, munteres Treiben und Leben an dem Ufer, mebrere Schiffe lagen vor Anker, und wir Alle faßen mit Vergnügen unter dem freundlichen Dache, bis endlich die Tante an die kille Abendluft erinnerte, und wir zurückzugehen gezwungen waren. -Das Wirthshaus, wo wir sind, ist ganz abschenlich schmutzig; es war mir schwer, meinen Etel vor meinem Bater zu verbergen, ber Alles that, mir bas Stübchen so erträglich zu machen, als möglich. — Ach, wie war es so ganz anders in unsrer lieben Zelle!

Ich habe heut' wohl tausend Mal an mein stilles Kloster und an meine theure Josephine gedacht. — Doch jetzt leb' wohl, soust schilt die Tante, daß ich mir die Augen mit dem späten Schreiben versterbe. Tausend Küsse sür Dich, liebe, liebe Josephine. Morgen erzähl' ich Dir wieder. —

#### Lichtenfels an Willmar.

Den 2. Juli. Guter Willmar, beneide mich immer um den heutigen Tag, in dieser romantischen Natur so romantisch verlebt. — Ein lieb= liches Abenteuer ist mir begegnet. Ganz wunderlich ist mir zu Muthe; ich habe Alles mit einem neuen Interesse gesehen und tie- . fer gefühlt. In welche höhere Stimmung mich biese romantischen Erscheinungen jo plötlich versetzt haben! Doch lag Dir erzählen. - Im Gasthofe auf bem Martte, wo ich meine Residenz aufgeschlagen habe, ist man ziemlich gut, und das mochte wohl der Grund sein, warum ich erst sehr spät auswachte. Meinen Plan, über den Auhstall nach dem Winterberg und dem Prebischthor zu gehn, mußte ich also aufgeben, und mir blieb nichts Anderes übrig, als von hier gerade auf den Winterberg und bann auf's Prebischthor zu wandern. Zu dieser Tour war noch Zeit genug da; ich ging also erst in das recht anständig eingerichtete Badehaus, das eine Biertelftunde hinter ber Stadt in dem fostlichen Kirnitichthale liegt, stärkte mich in den heilbringenden Wellen und ließ mir einige Tassen Kaffee ganz vortresslich schmecken. So vorbereitet wanderte ich mit meinem Boten am Ufer der Elbe hinauf nach Schmilke und bestieg den Winterberg. Nichts von seiner himmli-schen Aussicht! Der Blick, den er gewährt, ist weniger weit umfassend, aber malerischer, als viele bedeutend höhere Berge ihn gewähren. Ich warf mich in den Schatten der heiligen Buchen nieder, verlor mich bald im Anblick bieser herrlichen Welt und mochte schon ziemlich lange so gelegen haben, als ich von weitem Stimmen hörte und weiße Gewänder in der Ferne durch die Bäume schimmern sah. Es war mir unangenehm, so gestört zu werden; ich brach also auf und wanderte mit rüftigen Schritten bem Brebischthor zu. Die fremben Wanderer famen auf uns zu; wie es schien, war es Bater, Mutter und Tochter; ber Unblick des Mabdens, in beren reizendem Gesicht Alles, was ich Schönes und Heiliges kenne, ausgesprochen war, die hohe, edle Gestalt, die mit ber Einfachheit ihres Anzuges so herrlich contrastirte, machte mich stutzen; ich grifte ehrerbietig, und Du hättest die Grazie schen sollen, mit der sie mir dankte. Wider Willen mußte ich stehen bleiben und ihr nachstarren, bis sie sich hinter den Bänmen des Waldes ver= loren hatte. Das Mädchen sah sich zweimal um; ich hätte ihr nach= . eilen mögen, um nur den Saum ihres Kleides zu berühren. — Schon seh' ich, wie Du über mich lächelst, und Du hast vollkommen Recht bazu. Ich geftehe Dir gern, baß noch nie zwei Mab-

denaugen ben Einbruck auf mich machten. — Als ich endlich, wie in Träumen verloren, auf bem Prebischthor ankam, fant ich unter bem Baume, ber mitten im Thore steht, ein Schnupftuch mit bem Ramen Isibore; es war fo fein und gart wie ein Elfengewebe und buftete gar lieblich. Sicher war es von ihr; ich bewahrte es forgfältig und konnte nicht aufhören, ben schönen Namen zu wiederholten Malen zu lesen. Es liegt boch ein eigner Reiz in einem schönen, wohlflingenden Namen; ein Mädchen, das Ursel, Rabel, Rebecca oder Charitas heißt, könnte mir unmöglich gefallen, und wenn sie alle Reize der Welt besäße. Isidore! Isidore! welche . Melodie, die sich in diesem Namen ausspricht, welch ein reizendes Bild brängt sich bei seinen Tönen burch die Seele! — Wie das Prebischthor übrigens beschaffen sei, und welchen Eindruck seine ungeheure Felsenhalle auf mich gemacht habe, fragst Du mich umsonst. Ich war viel zu viel mit meinem Funde beschäftigt und vergebens zeigte mir mein Kilhrer alle einzelnen Thurmspiten der umliegenben Gegend. Ich eilte ben steilen Berg, ber in bas schöne pittoreste Thal führt, hinab, und nur mit dem Gedanken an meine schöne Unbekannte beschäftigt, kam ich balb in den nächsten böhmischen Ort an der Elbe, nach hirnitschfretscham, wo mir mein Filhrer ein leichtes Rahnchen verschaffte, bas uns vollends nach Schandau Das sanfte Wiegen bes Rahns brachte meine geschaukeln sollte. reizte Phantasie wieder in Ruhe; mit freudigem Herzen genoß ich ben köstlichen Anblick bes romantischen Elbthals, wie die scheibende Sonne die Auppen der Felsen vergoldete. Als wir bei Schmille, bem ersten sächsischen Dörfchen, vorbei fahren wollten, bemerkte ich meine Fremden, die eben im Begriff waren, sich auch in einen Kahn zu setzen. Unter einem Borwande ließ ich anhalten, um sie vorzulassen, und als sie fortgefahren waren, holte ich sie bald mit meinem leichten Kähnchen ein und blieb in geringer Entfernung hinter ihnen. Schon bammerte die Racht aus ben Thalern und ber Mond gab bem Romantischen biefer Stunden bie bochfte Bollendung. Wie ein leichter Nebel schwebte fie nun vor mir auf ben Wellen; ich hörte zuweilen einige leise Tone ihrer melobischen Stimme, ich borte, wie man fie Ifibore nannte, und ein Gefühl ergriff mich, was ich, ich gestehe es gern, noch nie gekannt batte. Es war nicht bas, was man Empfindsamkeit neunt, und worüber ich so oft gespottet habe, es war eine heilige hohe Begeisterung für bas Schöne und Edle, mein Ideal, in den reizenden Bilbern biefer Stunde ausgesprochen. Wie die Geister der Bergangenheit standen die Felsen im blassen Mondlicht und warfen ihre Schatten den bilsteren Thälern zu. Nichts störte die heilige Ruhe, als der Ruberschlag ber Kähne und das Plätschern ber Wellen, und auf einmal hörte ich Isidorens Stimme herilber tlingen und in lieblicher Weise sang sie mit all' bem Ausbruck und ber Kille des Gefühls, worin sich die Heiligkeit des Augenblicks so herrlich aussprach und mit

süßen, himmlischen Tönen, ein kleines einfaches Lieb, bas sich tief in meine Seele prägte. Bei der letzten Strophe ward ihre Stimme fo unendlich schmelzend und wehmittig, baß es wie Geisterruf über die Wellen klang. Ach, hätt' ich ihr nur in's Auge sehen dürfen, wie es ihr gewiß in heiliger Begeist'rung glühte! —

Rur zu bald waren wir wieder in Schandau, und wer fühlt nicht meine Freude, als ich sah, daß sie auch im Gasthofe wohnen wilrben. Sie bezogen eine große Stube neben mir, und ich konnte ungestört der lieblichen Rede Fsidorens lauschen. Wie treffend, wie wahr sprach sie über die Gegenstände, die sie heut' besucht hatte, wie tief hatte sie die Reize der Natur gefühlt! Ich vernahm, wie der Bater auf morgen eine Partie auf den Kuhstall vorschlug und wie die Frauen gern barin willigten. Sogleich bestellte ich mir einen Führer bei meinem Wirth, um wo möglich bas Romantische des wunderbaren Zusammentreffens noch zu erhöhen. Endlich ward es still bei ihnen und ich setzte mich hin, um Dir biesen ewig lan= gen Brief zu schreiben. — Willmar, sei still mit dem Vorwurf, den Du auf der Zunge hast; ich hab' ihn mir selbst wohl schon tausend Mal gemacht; noch kenn' ich ja meine Braut nicht! Ich fühl' es wohl, welch' ungeheure Beränderung in mir vorgegangen ist, ich fühl' es, wie meine Stimmung sich veredelt, aber ich fühle zugleich, es ift teiner von den momentanen Feldzügen bes Bergens. Daß bas Herz ben Berstand so schnell überrumpeln könne, war mir bisher sehr unwahrscheinlich; aber daß ein einziger Dabdenblick meine jo fest geglaubte beitere Rube in die Enge treiben tonne, hab' ich für unmöglich gehalten. Ach, ich habe sorglos mit dem Löwen gespielt! Doch — ich bin ein Kind. Willmar, Willmar! Du sagtest mir oft, ich hätte zu viel Leichtsinn. Gieb mir jetzt noch einmal so viel, und ich könnte glilcklicher, wenigstens ruhiger sein.

### Isidore an Josephinen.

Noch wenige Worte, meine liebe Josephine, ehe ich den heutigen Tag beschließe. Ich bin recht sehr milde; wir sind gar zu viel gegangen und die Augen wollen mir immer zufallen.

Ach, ich hätte Dir so viel Herrliches und Schönes von ber heutigen Partie zu sagen; Du weißt gar nicht, wie mich bie Aussicht vom Winterberge nach Böhmen hinein ergriff und so tief be-Ich stand schon auf fremdem Boben, fern von Dir und meiner schönen Jugendwelt! — Dben auf bem Winterberge begegneten wir einem jungen Manne von recht interessanter Bilbung. Er grüßte uns mit vielem Anstand und fah uns lange nach. Nachher fuhr er auf ber Elbe hinter uns, und mir ward ganz eigen, als mein Bater mich um ein Lied bat. Der Gebanke, bag ber Frembe mich boren musse, ängstigte mich recht; aber bennoch war ich zuletzt burch bie Harmonie ber Stimmung in mir und in ber Ratur tief gerührt. -Doch genug, morgen mehr. — Der Frembe logirt neben uns.

Lichtenfels an Willmar.

Willmar, Willmar! der Morgen meines schönen Lebens bricht an, das heiligste Gefühl, das Gefühl einer edlen Liebe erwacht in mir; der heutige Tag hat die Eisrinde von meinem Herzen gebrochen, und die kalte, erbärmliche Sophisterei über das Höchste, was uns die Erde beut, muß der innern, bessern Stimme, muß

ber Ahnung einer bobern Seligfeit unterliegen.

Ich begreife nicht mehr, wie ich ohne biese Ueberzeugung, ohne biese Begeisterung für bas Heiligste im Leben, existiren konnte, exifliren mochte. Wenn ich mich sonst mit trost = und herzloser Ergebung bem Willen meines Baters und ben Einbrilden ber außern Welt freiwillig hingab, so flihl' ich jett Kraft, die Hoffnung auf eine schöne Zukunft und die Freiheit meines Herzens mit aller Macht muthig zu vertheidigen, und nicht mit lauer Witzelei bas höchste Glück meines Lebens zu verscherzen. Je beutlicher ich jetzt fühle, daß mein guter Bater mich fo gern recht glücklich machen wollte, und nur ans Liebe zu mir alle jene Schritte gethan bat, um jo fester muß ich auf meinem Entschluß besteben, Damit ihm keine Rene nahe, die ihn tief guälen würde, wenn er säbe, daß ich seinem Wunsche bas Glück meines Lebens geopfert bätte. Ich bin bestimmt; meine Braut fann und werbe ich nie heirathen; benn ich will sie nicht betrilgen; mag nun Isidore über mich entscheiben, wie sie will. Dieser gehört mein Herz, und ihr wird es ewig gehören; jener könnt' ich nur die leere kalte Hand reichen, und würde so ihre und meine Zukunft vernichten, und welch' eine Marter wär' es für mich, wenn sie nun ein besseres Geschick, ein Herz voll glithender treuer Liebe verdiente und ich fie ben niedrigen Berhältnissen gemeiner Natur geopfert hätte? Rein, nein, wenn ich nicht glücklich sein barf, will ich wenigstens rechtlich sein und mir ben Glauben erhalten, daß ich jener Seligfeit nicht unwerth gewesen wäre. — — Alle biese gewaltigen Beränderungen in meiner Seele, die über das Unglück oder das Glück meines Lebens bestimmen, glüben zwar erst seit beute in meinem Herzen, aber ich glanbe an die Ewigkeit meines Gefühls, ich glaube ber schönen Ahnung in meiner Bruft. -

Ich war schon eine Stunde auf dem Kuhstall, war schon alle Theile dieser herrlichen Niesenhöhle durchtrochen und hatte mich an dem klihnen Schwung ergötzt, mit dem hier die Natur der Romantik entgegen fliegt, als ich Isidoren und die Ibrigen kommen hörte. Ihr Bild hatte die ganze Nacht meine Träume belebt, und der Gedanke, sie jetzt so schnell, so in voller, schwier Ruhe wiederzusehen, erfüllte mich mit einer Art von Schen, von Berlegenheit, die ich mir nicht erklären konnte. Schnell stieg ich also die schmale Schlucht, die auf den höchsten Felsen sührt, hinsanf. Du hättest hören sollen, mit welchen liedlichen Tönen Iste dore die schöne Welt begrüßte, die sich hier ihr aufthat. Es

klang zu mir herauf wie Aeolsharfentone, und es war mir un= endlich suß, das liebliche Mädchen so heimlich belauschen zu kön-Auf einmal borte ich fie am Eingange ber engen Schlucht, wie sie ben Bater bat, mit hinauf zu steigen, um so besser in bas schöne Thal hinabblicken zu können. Da fing mir bas Herz an gewaltig zu ichlagen. Als ich sie nun in der Felsenschlucht sich herauf schmiegen sah, die schlanke, weiße Gestalt, trat ich hinter ein Gebüsch zurück und wartete so ihres Kommens. stieg allein herauf, den Anderen mochte vor der engen Schlucht gegrant haben, und mit einem Blick voll unendlicher Liebe und Unschuld, recht innig freudig, trat sie der schönen Natur entgegen. Roch einige Augenblicke blieb sie in den Reizen der Landschaft, und ich in ben ihrigen ruhig anschanend ungestört, aber bald jog 's mich hervor, und ich konnte in meiner Berlegenheit nur die all= täglichste Phrase zur Anrede aufbringen. Sie erschrak, wie sie meine Stimme borte, und errothete, als fie mich erblickte. bald hatte sie sich gefunden und sprach so schön, so kunstlos und boch so gebildet über diese fräftige Natur, daß sie auch mich balb mit sich fortriß, und in Kurzem war mir '8, als hätt' ich schon . Jahre lang mit ihr gelebt und wäre ihr nahe verwandt. Endlich riefen die Alten die Tochter; ich geleitete sie hinab. Der Bater nahm mich auf, wie man nun so eine zufällige Bekanntschaft nimmt, und wir sprachen viel über unser doppeltes Zusammenstreffen. Aber ich kann und mag Dir nicht länger Alles so weit und breit erzählen; es waren fostliche Stunden, deren Erinnerung mich zum seligsten Sterblichen machen fann; boch auf bem Papier sieht es so hager, so kalt aus. Kurz, ich fuhr mit ihnen zurück, aß mit ihnen zu Abend und durfte alle Augenblicke Isi= doren sehen, hören und bewundern. Welch ein Mädchen, welch ein Engel! Noch weiß ich eigentlich nicht, wer sie sind; sie fragten nicht nach meinem Namen, und so schien es mir unschicklich, nach dem ihrigen zu fragen; aber so viel erfuhr ich, daß sie sich auch nach Dresden und, wie es schien, auf lange Zeit begeben werben. — Isidore, siißes, himmlisches Wesen! ich fühle es tief in meiner Seele, wir haben uns für ewig gefunden! — Wenn ihr seelenvolles Ange so schwermuthig und boch so klar auf nir rubte, ach! da hätte ich ihr gleich zu Küßen sinken mögen! — Isidore! Isidore!

#### Fsidore an Josephinen.

Gute, liebe Josephine! ach, es ahnete mir wohl, daß ich mit dem Abschiede von Dir und unserm lieben Kloster auch von der Ruhe meines Herzens Abschied nehmen müsse. Glaube mir, theure Schwester, Deine Isidore wird recht unglücklich, recht sehr unglücklich werden! Und nun hab' ich Niemand, dem ich so Alles sagen möchte; ach Du bist ja frei, und so sehr ich auch Bater und Tante liebe, Alles möchte ich ihnen doch nicht sagen, was ich für Dich

auf bem Herzen habe. Wenn Du mir nur rathen und beisteben fönntest! Bore benn, liebes Mädchen. Auf bem Aubstall, wohin wir heute gefahren waren, geht eine schmale Schlucht aus ber Höhle durch den Felsen bis oben hinauf, wo man dann eine herr= liche Aussicht in's Thal hat. Bater und Tante scheuten sich vor bem engen Passe, und so stieg ich allein hinauf. Wie ich mich innig an der schönen Welt ergötze, tritt auf einmal ber Fremde von gestern auf mich zu und freut sich unsers zweiten zufälligen Zu= sammentreffens. Ich erröthete; benn sein Bild war mir gar zu lebendig die ganze Nacht vor der Seele gewesen, und anfangs war ich so verlegen, daß mir die Antwort schwer wurde; aber balb wurden wir uns bekannt; er sprach so schön, so treffend, so voll Gefühl; ich habe noch nie so sprechen hören. Es waren immer meine Gedanken, die er sagte, aber alle waren so flar, viel klarer als in mir selbst. Endlich rief uns ber Bater hinunter, und er und die Tante schienen auch Behagen an dem Fremben zu finden. Der Bater lud ihn ein, mit zurlickzufahren, und bald war er uns wie ein alter Freund. Er hat in seinem Aeußern so was Kilhnes, . Männliches, ein dunkles Auge und eine edle, bobe Gestalt. Wenn ich mir gegen ihn meinen Better bente, bei bem mir allemal bie Erbschaft einfällt, um berenwillen er mich heirathen will, so wird mir recht angst. — Ach ich barf ben schönen Fremden nicht vielmal mehr sehen, sonst hab' ich nicht die Kraft, mein Berg dem väter= lichen Wunsche zu opfern. Könnt' ich nur wieder in Deine Arme, in unfre stillen Klostermauern zurlick, ich wollte von der Erinnerung dieser Tage jahrelang zehren und wollte, wenn nicht glücklich, boch ruhig sein. — Arme Isidore!

#### Lichtenfels an Willmar.

Herzensjunge, daß ich Dich nur umarmen könnte! ich weiß nicht, wo ich mit all' meiner Seligkeit hin foll. Ich verdiene fo viel Gluck, fo viel. Frende nicht. - Eh' Du weiter liefest, so füsse Dein liebes Weib recht innig und denk' an Eure schönsten Stunden, und bann bore, was Dir Dein Herrmann erzählt. Mit der festen Ueberzeugung, der heutige Tag werfe mein Loos, und also in tiefbewegter Stimmung ging ich früh zu Rsidoren hinüber, um sie, wie ich versprochen, zu einem Spaziergang in's Bab abzuholen. Die schlaflose Nacht, wo ich nur an sie benken konnte, hatte meine gestrigen Entschlisse zur Reise gebracht, und ich glaubte mich auf Alles gefaßt. Bis um zwölf Uhr war ich noch frei, bann erwartete ich meinen Bater, und — meine arme Cousine, ber ich ben Bräutigam ranben wollte. Ich eilte also, die Stunde so gut als möglich zu benutzen. Wir frühstückten beim Babehause unter bem Zelte, und noch hatte ich keinen Augenblick gehabt, mich ge= gen Jsidoren zu erklären. Endlich schlug ich einen kleinen Spaziergang auf die Karlsruhe vor, die keine Viertelstunde von dem

Babehaus, einen herrlichen Blick in's Elbthal gewährt. — Isibore hing sich an meinen Urm, und die Alten folgten. Auf dem halben Wege begegnet ihnen ein Fremder, den sie begrilfen; sie bleiben stehn, aber wir gingen immer weiter. Der Ernft, ber auf meinem Berzen lag, spiegelte sich auch in Isidorens Bliden. lich langten wir auf der Ruhe an. Fast zitternd begann ich: "So find benn die schönen Augenblicke bald verschwunden, wo ich mich Ihrer Nähe freuen durfte. Wenn Sie je wieder dieser schönen Welt gebenken" — ", ach! so erinnevn Sie sich doch auch meiner ge= wiß,"" erwiederte sie schnell, ""ich werde diese Tage nie vergessen."" Sanft erröthend beugte sie ihr Haupt. Da flog ich zu ihren Füßen und gestand ihr meine heitigsten Gefühle; ich sah eine Thräne aus ihrem Auge fallen, sie wollte fort, ich hielt sie. "Entscheiden Sie über mich!" rief ich in der höchsten Gluth der Leidenschaft, "meine Zukunft hängt an dieser Stunde!" Da antwortete sie mir leise mit bebenden Lippen, und die Thränen rollten ihr über die Wangen: "mein Bater hat schon über mich bestimmt; ich barf Ihr Wort nicht hören." Und mich ergriff 's mit fürchterlicher Kälte in allen Tiefen meines glübenden Herzens und zerschmetterte mich mit gewaltigem Schmerz. Endlich raffte ich mich zusammen und fand Worte: "Meine Zufunft haben Sie zerstört, lassen Sie mir wenigstens die Erinnerung an die Vergangenheit, geben Sie mir ein Pfand dieser Tage!" Da reichte sie mir bebend das Tuch hin, bas mir ihren Namen vertraut hatte, und unfre Thränen liefen heiß über die Wange. — Und wie wir noch so verloren waren in unseren Schmerzen, rief auf einmal meines Baters Stimme hinter mir: "Gott grilß' Euch, Kinder! Ihr seid ja schon recht bekannt mit einander!" Bestürzt flogen wir aus einander und standen verlegen ba. — "Ru, nu!" rief mein Bater, "ein Handkuß ist unter Euch Beiden nichts Boses. Kommt an mein Herz, Kinder! nicht wahr, ber alte Lichtenfels hat seine Sache gut gemacht?" Da flog ich glübend meinem Bater an die Bruft und dann schnell zu den Füßen meiner Isidore, die mir mit dem Ausruf: "Better Herrmann!" in die Arme fank. Und jo haben wir uns benn ge= funden; ich bin der glilcklichste Mensch unter der Sonne: Isidore ist mein, und ich weiß, daß sie mich liebt! Willmar, komm mit Deiner Marie sobald wie möglich; Du sollst unser Fest mit feiern helsen, denn Isidore und ich bestehen darauf, daß wir hier verbunden werden. Lebe ihn noch einmal zurlick in Deinem Freunde, biesen Silberblick ber Zeit, ber Keinem zweimal glänzt, und segne Deinen Herrmann jum beiligsten Augenblicke seines Lebens mit Deiner Treue und Deiner Kraft! Komm bald, Du Glidclicher, zu ben Seligen; komm, auch Isidore bittet Dich durch mich zu bem schönsten Tage Deines freudeglübenden Berrmann!

Sanatan Babba

Brois Bentlette unn Vereine,

Of two ore clears to a possible at the control, are talk and there allows assume the control and control, and the limits of the control and the control and the control and the first cost to being departs from Registrops and template of the cost to being departs from Registrops and template which control and the cost of the cost of the cost of the Walley control and the cost of the cost of the cost of the Walley control and the cost of the cost of the cost of the Walley cost of the cost of the cost of the cost of the Walley cost of the cost of the cost of the cost of the the delays of the cost of the cost of the cost of the Costs of the cost of the cost of the cost of the cost of the Costs of the cost of the Costs of the cost of the Costs of the cost of

— On the latter, and the latter flow, we have fine the fine of the fine of the children ground in the part of the children ground dependent ground or the children flow of the ch

The to No had been dead on East on East on

1.

## Die Cauben.

Der Regen strömte und durch die Thalgewinde heulte der Sturm, Rebelschleier hingen über die Gebirge herab, und der nahe Winter schien jetzt schon seine Rechte über die herbstliche Gezgend geltend machen zu wollen. Da saßen im stillen Zimmer des Schlosses die Baronin von Erlau und ihre Tochter Liddy, beschäftigt, die spannenden Schulire an der eben sertig gewordenen Stickerei eines eleganten Armstuhls auszuziehn, der noch heute von dem Arbeiter vollendet werden sollte. Heiter und rithrig rist die Mutzter an den Schnitren und freute sich des schönen Kunstwerfes sowohl, als der Freude ihres Sohnes Alfred, wenn sie morgen Abends bei seiner Ankunst ihm vor seinem Schreibtisch den bequesmen und zierlichen Sessel zeigen würde, den er längst zu besitzen gewünscht. Lyddi theilte ihre Freude nicht, und seder Blick, den die Mutter auf das bleiche Mädchen warf, streute einen tiesen Schatten über die sonnige Heiterkeit des frohbewegten Muttersberzens.

Liddy und Alfred waren Zwillinge, sie waren die ersten, sie waren die einzigen Pfänder einer treuen Liebe, welche ihre Eltern verband, und eine wunderdare Sympathie hatte seit der Zeit ihrer Geburt die beiden Kinder in Leid und Freude, in franken und gessunden Stunden vereinigt; eine Sympathie, die, indem sie die Eltern oft mit stiller Freude rührte, doch anch öfters bange Sorgen in ihnen weckte. Denn jene unbegreistiche Uebereinstimmung, welche aus beiden Geschwistern nur Ein Wesen machte und jede Einwirskung von der einen getreunten Hälfte auf die andere übertrug, so daß Liddy nur ein losgeschlagener Funke von Alsfred's Leben zu sein schlagen (Körner's eigne Worte), regte nicht ohne Grund den bangen Gedanken auf, daß Ein Schlag wohl einst Beide treffen und der Verlust des einen Kindes die Eltern beider berauben könnte.

In fröhlicher Jugendfraft hatten sie indessen Beide ihr achtzehntes Jahr erreicht. Ihre Spiele waren gemeinschaftlich gewessen, ihr Untersicht war es auch, so weit der Unterschied der fünfstigen Bestimmung es zuließ, und es begannen schwere Tage sür die zartere Schwester, als des Bruders männlicher Geist, sich in freier Kühnheit entwickelnd, ihn allmälig immer öfter von ihrer Seite weg auf die Felsen, in die Wälder, zu muthigen Uebungen und gefährlichen Unternehmungen trieb. Um schwerzlichsten siel es ihr, als endlich im vergangenen Jahre von seiner Reise auf die Universität gesprochen, nach und nach jede Anstalt dazu gemacht wurde, sie selbst an der kleinen Ausstattung arbeiten und sich doch sagen mußte, es könne und dürse nun einmal nicht anders sein.

O, wie viel Thränen hatten bie feinen Tücher, die schön ge= nähten Halsschleifen benetzt, die sie mit zärtlichem Fleiß für ihren Alfred verfertigte, und die er nun weit — weit von ihr tragen sollte! Aber der Tag des Abschiedes kam. Der wilde Jüngling war weich geworden, die Freude über die glanzreiche Zukunft des freien Burschenlebens ward mächtig gedämpft burch ben Gedanken, die geliebten Eltern, die über Alles theure Schwester zu verlassen, und als es nun zum Scheiden kam, als nur noch eine Nacht zwi= iden dem gewohnten Leben auf dem väterlichen Schlosse und einer ganz fremben Welt lag, ba preste es ihm bas Berg gewaltig, und in feierlicher Stimmung bat er seine Schwester, ihm auf ihr Zim= mer zu folgen. Sie ging mit ihm und trat staunend zurück; benn auf bem Tische, an bem sie oft mit bem Bruder gesessen, stand ein großes, zierliches Bogelbauer, und in ihm faßen zwei aller= liebste rothgraue Wildtauben mit schwarzen Ringen um die Hälse und girrten ihren Bruder freundlich an, als er, das Bauer öff= nend, zuerst das Männchen mit bem Namen Alfred rufend, auf ben Finger hüpfen ließ und es so seiner Schwester überreichte; bann die gefiederte Liddy berauslockte und sie der größern lächelnd auf die Schulter setzte. Die niedlichen Thierchen schlugen freund= lich mit den Flügeln und nahmen, wie Alfred es Liddy zeigte, ein paar Körnchen Futter artig zwischen bes Mädchens Fingern und Lippen hinweg. Alfred hatte sie vor einiger Zeit auf einem seiner Streifzüge in den Bergen nicht ohne Gefahr gefangen, und fie gu zähmen, abzurichten und mit unfäglicher Mithe allerlei kleine Künste zur Freude seiner Schwester zu lehren, war die suße Beschäftigung seiner einsamen Stunden gewesen.

Fetzt machte er seiner Schwester ein Geschenk damit, und Alsfred sollte als Tauber um sie leben, wenn der wirkliche längst ferne sein werde. Schluchzend siel ihm Liddy um den Hals, und nur der unendliche Schmerz, der in diesen Tagen ihr Herz erfüllte, hinderte sie, ihre Freude an dem Geschenk, das sie so tief rührte, zu zeigen. Nun nahm Alfred den Käsig und hing ihn gefällig am

rebumlaubten Kenster bes fleinen Stilbens auf.

Am andern Tage reiste er ab. Alle im Hause empfanden schmerzlich seine Entsernung; bei Liddy schien es, als sei ihre Seele, oder wenigstens ein Theil derselben von ihr gewichen; ja, diese stille Trauer des Gemüths griff endlich anch den Körper an, sie versiel, ohne frank zu sein. Blaß, matt, theilnahmlos ging sie unter den Ihrigen umher, die vergebens Alles aufboten, um sie zu zerstreuen, und vergebens von einem Monat zum andern hoffeten, die Gewohnheit und die gute Zeit würden auch hier ihre still wirkende Gewalt zu üben nicht unterlassen.

So kam der Herbst und mit ihm der Tag heran, an welchem Alfred in den Ferien zu den Seinigen zurückzueilen dachte. Alles im Hause freute sich darauf, nur, wunderbar! gerade diejenige, auf

Contr

welche dies Ereigniß den angenehmsten Eindruck hätte machen solen, nur Liddy vermochte nicht, sich unter der Last bangen Kummers aufzurichten. Es war ihr nicht mehr möglich, der Freude Raum in dem gedrückten Herzen zu geben; ja, sie schien sogar an das Wiederkommen, an das Wiederschn des schmerzlich Eutbehrten nicht glauben zu können. Nun traten, von den Aequinoctialstürmen herbeigesührt, regnerische Tage ein; die Schleusen der Wolken schienen geöffnet, die Gewässer in den Bergen schwollen an, die Ströme gingen hoch, und Liddy zitterte für den Bruder, der auf

bem Beimwege war.

Sein letter Brief hatte feine Ankunft auf morgen Abends festgesett; aber ber Regen wollte nicht aufhören. Liddu's Anast wuchs von Stunde zu Stunde, und alle bernhigenden Worte ber Eltern gingen fructlos an ihrem befangenen Geiste vorliber. Mit bem nächsten Morgen hörte endlich ber Regen auf. Es war ber Tag, ber Alfred bringen sollte. Alles im Hause freute sich, Libby allein war heute, wo die Erfillung aller ihrer Wünsche so nahe schien, trüber als je. Blaß und matt schwankte sie in ber Stube umber, eine unnennbare Angst brückte ihre Seele, schmerzliche Krämpfe ergriffen sie gegen Mittag; sie mußte zu Bette gebracht und der Arzt gerufen werden, der ihren Zustand nicht unbedenklich fant. Sorgenvoll saß bie Mutter an ihrem Lager und sah bas llebel sich mehren, wie ber Abend herannahte und ber Ersehnte, ben vom Mittage an jede Minute bringen sollte, nicht erichien. Immer banger wurde es ben Eltern, ben Sansgenoffen; bie Nachrichten von dem Anwachsen ber Wässer wurden ängsti= gender, die Dämmerung fam, Alfred war noch nicht ba. Da trat ber Fürster ein. Der Fluß hatte vorn hinaus gegen die Ebene ben Damm und die Brlicke zerriffen, Alles ftand unter Waffer. Beute könnte ber junge Berr nicht mehr kommen, es wäre hals= brechend, lebensgefährlich; und weil er noch nicht da sei, würde er mahrscheinlich in bem nächsten Städtchen, durch bas ihn fein Weg führte, geblieben sein. - "Oh! Oh!" rief Liddy in bem Augen= blicke und schlug mit frampfhafter Heftigkeit auf die Riffen zurlick. "Er ist im Wasser! Er ertrinkt! Bulfe! Bulfe!" —

Was der zärtlichen Schwesterseele hier im Geiste ahnend ersichienen war, hatte sich wirklich zugetragen. Alfred war, schon gestern durch Stürme und verdorbene Wege aufgehalten, von dem Ziel seiner Reise ferner geblieben, als er gedacht hatte. An diessem Morgen, der so heiter vom blauen Himmel lachte, hoffte er das Versäumte leicht einzuholen und vor Abend bei seinen Eltern einzutressen. Schon sah er von fern die Gebirge, in deren Schoose das väterliche Haus lag; hier hatte er aber, ehe er die ersten Hisgel erreichte, über eine Brücke zu setzen. Sie war zerrissen, und es kostete eine Stunde Umweges, um die Straße zu erreichen. Höchst ungeduldig ertrug er diesen Aufschub; er kannte seiner

Schwester Herz, ihre Angst um ihn, wenn er heute nicht ankam. Endlich suhr er wieder auf der Straße; aber die Herbstsonne neigte sich zum Untergang, und ans den Bergen stiegen Nebelgewölke empor, die Milde früher in ihrem Schooße zu empfangen. Jetzt war er schon zwischen den ersten Higeln; der wohlbekannte Bergstrom braus'te ihm heute in trüben, stürmischen Wogen entgegen. Die Dämmerung sanf und mit ihrem scheidenden Lichte kam er an die Stelle, wo dieser Waldstrom sich in den größern Fluß ergoß und die letzte Brücke über denselben sührte. Auch diese war hinsweggestürmt von den angeschwollenen Fluthen, und der Strom tobte wild durch das wiederhallende Thal.

Aber die Nacht war nabe; man harrte seiner, Liddy zagte, sie war vielleicht schon krank vor Angst — er mußte hindurch! Der Postillon weigerte sich, durch das wüthende Wasser zu sahren. "Wosikr hab' ich denn schwimmen gelernt?" rief Alfred, warf Hut und Nantel ab und sprang in die strudelnde Fluth. Einige Minuten kämpste er rüstig mit den Wellen, aber nun erlag seine Krast, er siblte sich ermatten, sinken, und in dem Augenblicke war es ibm, als lege sich etwas warm und weich an seine Brust, umsfasse seinen Hals und schmiege sich kosend an ihn. Seine Sinne schwanden.

Als er seine Augen aufschlug, fand er sich nicht mehr in dem nassen, stürmischen Wellenbette; er sah umber und erkannte das Zimmer des Pfarrers in einem nahen Dorse, das ebenfalls seinem Vater gehörte. Er ersuhr, daß sein Diener, die Tollfühnheit seines Unternehmens erkennend, um Hülfe in's Dorf geeilt war. Die Nachricht, wer in Gesahr sei, beflügelte jeden Schritt und gab auch dem Furchtsamsten Muth, um den allgemein geliebten Sohn ihres Gebieters zu retten. Sie eilten an's Ufer, sah'n ihn ermatten, sinken; die Kühneren drängten einen Kahn durch die wilde Fluth und kamen eben zurecht, che der Strom den Bewußtlosen zu weit hinabsührte.

Aber für diese Nacht war nichts mehr zu unternehmen, und ber junge Herr mußte sich dem Ausspruche des Pfarrers unterwerfen, der mit väterlicher Autorität entschied, daß Alfred bis morgen das Zimmer, ja, das Bett nicht verlassen dürse. Doch versprach er, auf's Schloß zu senden und Alles zu melden.

Alfred unterwarf sich geduldig der unausweichbaren Nothwens digkeit; wußte er doch, daß die Seinigen in Kurzem über sein Ausbleiben beruhigt sein würden, und schlief, nach der Anstrengung

des heutigen Tages ruhig ein.

Die aufsteigende Sonne sah ihn schon nicht mehr fern vom väterlichen Hause. Schon stieg der friedliche Rauch aus demselben mit dem Morgenwinde hinter jener Felsenecke empor, und wie der Weg sich krümmte, stand es vor ihm mit seinen alterthümlichen Thürmen und Giebeln. Er spähte nach jedem Fenster, es zeigte

sich kein Mensch; er blickte scharf nach dem Thore, Niemand kam ihm entgegen, und doch konnte man im Schlosse seden kommenden Wagen von ferne sehen. Das besremdete ihn, und ein trübes Gestühl, wie eine Unglücks-Ahnung, ergriff sein erst so frohes Herz. Der Wagen rollte in's Schloß, auch hier Niemand, um den lang Erwarteten zu begrüßen. Oben an der Treppe trat ihm der Hausscaplan, sein und Liddy's ehemaliger Lehrer, entgegen. Des Greissen Miene, seine Erscheinung selbst, bereitete Alfred auf etwas Unansgenehmes vor, das er vernehmen sollte.

Aengstliche Fragen bestürmten den ehrwürdigen Freund; diesfer führte seinen Zögling in ein Nebenzimmer, und hier eröffnete er ihm mit gehöriger Einleitung, mit aller möglichen Vorsicht, daß seine Schwester gestern Abends — an den Folgen eines alten schleischenden Uebels und unaussprechlicher Angst um ihn, verschieden sei.

Alfred erblaßte, zitternd sank er in einen Stuhl — kein Wort kam über seine Lippen, keine Thräne in seine Augen. So fanden ihn die Eltern, die, nachdem sie ihn unterrichtet wußten, hereinstraten, den schmerzlich wieder Erblickten zu umarmen. Der Mutster Thränen lösten den starren Krampf seines Jammers, ihr verseinigter Schmerz linderte und erhöhte sich wechselweise, und Alfred erfuhr nun Stunde und Minute, in der Liddy's Geist entschwebt war. Es war genau dieselbe, wo er mit den Wellen kämpsend, jenes geisterhafte Umschlingen gefühlt hatte, das ihn seiner Sinne beraubte. —

Bon nun an blieb er still, in sich gekehrt; kein Zureden versmochte ihn, mit Ansang des Semesters auf die Universität zurückzukehren. Sein inständiges Bitten, seine stille Festigkeit, endlich der geheime Wunsch der armen Mutter, nicht ganz ohne Kinder zu leben, übermannten den Bater, und Alfred sollte den Winter über zu Hause bleiben. Er richtete sich im Zimmer seiner verstorsbenen Schwester ein; die beiden Wildtauben waren seine Gesellsschaft, die Beschäftigung mit ihnen das Einzige, was ihm Freude zu machen schien. Doch hielt er sich darum zu den Eltern, nahm thätig an des Baters Geschäften Antheil, las in den Winterabenden, wenn der Bater mit dem Pfarrer und dem Amtmann Karten spielte, seiner Mutter vor und that Alles, was in seinen Kräften stand, sür die geliebten Eltern; aber er that es, wie Einer, dessen Körper mechanisch wirkt, indes der Geist weit davon entsernt ist. So versging der Winter.

Die wiedererwachende Natur, die Begrünung aller Lieblingsplätze, an denen er sich sonst mit Liddy gefreut hatte, schienen neue Stacheln in seine noch so frischen Wunden zu drücken, und der Bater sann ernstlich darauf, den Jüngling in einen Wirkungstreis zu bringen, der, indem er alle seine Kräfte anspräche, ihn dem gefährlichen Hindritten entziehen sollte.

In bieser Absicht war er mit ihm und der Mutter zu seinem

Bruber, ber einige Meilen entfernt wohnte, gereift. Auf bem Rückwege überfiel sie ein schweres Gewitter, und wie sie sich dem Thale nahten, ergriff ber rothe Widerschein am nächtlichen himmel, ge= rabe in der Gegend wo ihr Schloß lag, alle Herzen mit banger Furcht. Diese war nur zu gegründet. Der Blitz hatte in eine Scheune geschlagen, sie brannte lichterloh, und die Flammen brobten sich bem Wohngebande mitzutheilen. Angstvoll sprangen Alle aus bem Wagen. Baron Erlau und fein Sohn eilten hingu, halfen retten, leiteten bie erschrockene Dienerschaft bei ben Löschanstalten, und mit Bergnügen fah ber Bater, baß fein Sohn beim Anblid bringender Gefahr sich mit Thätigkeit und Besonnenheit benahm. Schon war es ihnen gelungen, den Brand vom Hauptgebäude zu entfernen, da schlug plötzlich in dem Flügel, wo Alfred's schönstes Zimmer lag, die Lohe hoch zum Dache heraus; es war gerade über dem Fenster dieses Gemaches, und das Feuer mußte schon eine Weile hier verborgen gewaltet haben. "Meine Tauben!". schrie Alfred, und war mit einem Sprung an der Treppe. Der Bater hatte diese Bewegung nicht bemerkt, den Auf nicht gehört. Als er sich nach ihm umfah, war Alfred verschwunden; ein Diener melbete ihm, was geschehen war. Den Bater burchzuckten bange Schauer; er wollte bem Sohne nach, von einigen feiner Leute gefolgt. In dem Augenblicke stürzten das Gebält und die Decke des bedrohten Gemaches mit lautem Geprassel ein, hohe Flammen schlu= gen zum Nachthimmel empor, und von der andern Seite schwang bas Taubenpaar sich frei und unversehrt gegen die Gestirne auf. Alfred aber wurde, auf der Erde liegend, todt gefunden: ein berun= terstürzender Balten hatte ihn getöbtet.

2.

# Die Rosen.

Der Herr von Bucheck lebte seit dem Tode seiner Gemahlin, die schon lange in den stillen Gewölben der Familiengruft schlief, einsam auf seinem Gute, dessen Berwaltung sein einziges Geschäft, so wie die Jagd seine einzige Erholung war. Einsörmig und ohne gebildeten Umgang flossen seine Tage hin. Seine Gemüthkart hatte diese Lebensweise gewählt, und diese wieder auf seine Gemüthkart gewirkt, so daß aus diesen Wechseleindrücken ein finsteres Ganzes hervorging, wenig geeignet, das Herz und den Geist eines zarten Mädchens zu bilden, das ihm seine verstorbene Gattin geboren, und das wie eine weiche Blume am Fuße unwirthlicher Felsen neben ihrem Bater auswuchs.

Es schien bem Herrn von Bucheck ein viel zu untergeordnetes

Beschäft für einen Ebelmann, sich mit ber Erziehung eines kleinen Rindes zu befassen, und er war boch erfreut, daß, als er gleich nach dem Tode seiner Gemahlin mühsam barüber nachsann, was benn mit dem fünfjährigen Madden anzufangen sein würde, sein Leibjäger und Bertrauter, der alte Thoms, den Rath gab, Fräuslein Rosa bei dem Pastor aufziehen zu lassen, der außer einem etwas älteren Sohne noch zwei Tüchter, ungefähr in Rosa's Alter, hatte, und beffen Gattin, die Jugendfreundin ber feligen gnäbigen Frau, aus einem guten Hause und mit allen Vorzügen einer guten Hausfrau begabt war. Hierzu kam noch, daß sie von ihrem frübern Leben in ber großen Welt Anstand und einige Talente besaß und sich also auf jebe Urt zur Erzieherin eines abeligen Fräuleins Die Bedingungen waren bald gemacht. Die Paftorin schätzte sich glücklich, bas Kind ihrer theuren Henriette von Berwahrlosung zu retten, und so bieser nach bem Tobe noch ihre Liebe zu beweisen; und Herr von Bucheck war seinerseits sehr froh, aller Weitläuftigkeiten mit Gouvernanten ober Kostschulen überhoben zu sein. Es ward ausgemacht, daß Rosa zwar im Schlosse schlafen und für diese Zeit der Aufsicht einer alten Haushälterin, der ein= zigen weiblichen Person höherer Ordnung in Buched's Hause, über= geben sein, ben Tag itber aber bis zum späten Abend bei Paftors zubringen sollte. Sie ganz den Bürgerlichen zu überlassen, schien dem Bater gegen seine Würde; ihr Herz und ihren Geist von ihnen gebildet zu sehen, dünkte ihm viel unbedeutender. Die Lage ber beiden Wohnhäuser erleichterte diese Ginrichtung fehr; benn zwi= schen ihnen breitete sich ber große herrschaftliche Garten aus, und Rosa durfte am Morgen nur durch die schattigen Alleen hinabge= hen, um am Ende des Parks burch ein kleines Thiirchen in den Hof ihrer Pflegeeltern zu treten: -

So wurde Alles zur Zufriedenheit beider Theile eingerichtet, und Rosa wuchs unter ber Aufsicht der würdigen Pfarrerin, beim Unterrichte ihres Mannes, als ein sanftes, bescheibenes, zu jeder höheren Tugend gebildetes, Madden auf. Die Kenntnisse bes Pfarrers schmischten ihren Berftand, seine Frommigkeit bilbete ihr Gemüth, Beispiel und Lehre seiner Frau erzogen sie zur Häuslich= keit, ohne sie des seinen Anstandes ermangeln zu lassen, mit dem sie einst in ber Welt erscheinen sollte; am meisten aber wirkte ber tägliche Umgang mit einer liebenden, rechtlichen, gottesfürchtigen Familie, in beren Umgebung sie nie etwas Unrechtes gesehn, nie etwas Unanständiges gehört hatte. Heilig und rein, blieb ihre Seele der Tempel stiller Frömmigkeit und sanfter Tugenden.

So wuchs sie vergnügt und einfach, wie auf einer stillen Insel ungetrübter Seligkeit auf, ahnete nichts von dem Treiben der Welt, von den Absichten des Ehrgeizes und hatte kaum einen Begriff bavon, bag es eine Berschiedenheit ber Stänbe, einen Unterschied ber Geburt gabe und daß sie selbst aus einer ganz an-



deren Kaste entsprungen sei, als die Menschen, die ihr so theuer waren. —

Wilhelm, des Pastors Sohn, der um mehrere Jahre älter war als Rosa, hatte in der Kindheit mit ihr gespielt, später sie in manchen Gegenständen unterrichtet, oder wenigstens des Baters Lehren mit ihr wiederholt, und sie hatte dann Alles viel leichter begriffen und besser behalten. Sie lernte am liebsten bei ihm, nahm seine Ansichten, seine Urtheile, seine Empfindungen in ihr Gemüth auf und verwuchs so mit ihm zu einem unzertrennlichen Wesen, das in zwei besonderen Hälften nur ein Ganzes darstellte.

Der gute Pastor hatte mit Seelsorge, Unterricht und litterarischer Beschäftigung so viel zu thun, daß er nicht viel von dem
bemerkte, was um ihn vorging, und hatte kein Arges daraus, wenn
Wilhelm und Rosa immer beisammen waren, und so wie sie heranwuchsen, ihre Blicke, ihre Worte, ihr ganzes Benehmen von einer
stillen, aber tiesen Neigung zeugten, die Beiden undewußt in der
Brust schlummerte und nur eines weckenden Strahles bedurfte, um
in heller, verderblicher Lohe hervorzubrechen. Was er nicht sah,
entging aber nicht den Blicken seiner Frau; sie erkannte die Art
des Gesühls, das an die Stelle des frühern geschwisterlichen Berhältnisses getreten war, und erschraf darüber; denn Rosa's Geburt,
ihres Baters Ahnenstolz und das traurige Loos der beiden jungen
Leute standen auf einmal hell vor ihr.

Leise und unbemerkt suchte sie dem wachsenden Unheil zu steuern und wußte auf geschickte Art, indem sie ihre eigne Muteterliebe zum Opfer brachte, die zärtlich an dem hoffnungsvollen Sohne hing, ihren Mann dahin zu vermögen, Wilhelm früher, als man sich 's erst vorgesetzt hatte, auf die Universität zu senden.

Drei volle Jahre dauerte die Trennung der Liebenden, die sich, der Entsernung und der Unkosten einer weiten Reise wegen, während dieser Zeit auch nicht einmal gesehen hatten. Doch Alles dies hatte in ihren Herzen keine Beränderung hervorgebracht. Die als halberwachsenes Mädchen mit unbewußter Zärtlichkeit an dem Geliebten gehangen hatte, trat jetzt als aufgeblühte Jungfran vor seine überraschten Angen und gab sich keine Mühe, eine unschuldsvolle Neigung vor dem Jugendgespielen zu verbergen, deren ganze Stärke sie nicht kannte und von deren Gesahr sie sich, bei ihrer Unbekanntschaft mit den Weltverhältnissen, keinen Begriff machen konnte. Auch Wilhelm überließ sich, ohne an die Zukunst zu denken, dem süßen Zuge seines Herzens, und die erste Zeit der Wiedervereinigung war eine himmlische Epoche für die Liebenden.

Die Pfarrerin war weit entfernt, ihre Freude zu theilen. Mit Schrecken gewahrte sie, daß alle ihre Maßregeln unnütz gewesen und die Herzen der Liebenden, trotz Zeit und Entfernung, dieselben geblieben waren. Noch ängstlicher wurde sie, als eine Begebenheit, die übrigens dem ganzen Hause zur Freude gereichen sollte, ihr die

Comb

völlige Rettungslosigkeit jener Berhältnisse zeigte. Wilhelm hatte nämlich durch seinen Fleiß, durch den Schutz des Herrn von Bucheck und die Liebe der Gemeinde die Nachfolge in seines Baters Amte zugesichert erhalten und war ihm einstweilen adjungirt. Er war also in Bucheck festgehalten; hier war der Schauplatz seines künftigen Lebens, und hier stand ihm das Mädchen, das er liebte und

bas er nie besitzen durfte, unaufhörlich vor Augen.

Mit innerer Angst sah die gute Mutter der Zukunft entgegen und quälte sich manche schlaslose Nacht hindurch, ein Mittel auszussinnen, um die jungen Leute auf eine schickliche Art auseinander zu bringen, ohne ihnen die Gefahr ihrer Lage zu entdecken und sie so, wie aufgeschreckte Nachtwandler, gerade durch diese Kenntniß unglücklich zu machen. Ihnen selbst undewußt, hätte sie gern das Gewitter an den geliebten Häuptern vorübergeführt. Sie sann und sann, und verwarf wieder und mühte sich ab, — bis die Vorsicht, wie das so oft geschieht, durch eine plötzliche Wendung alle diese Sorgen unnütz und alle früher angewandte Weisheit zur Thorzheit machte. —

Eines Morgens, nachdem Herr von Bucheck den Tag zuvor von einer dreitägigen wilden Jagd und Schwelgerei zurückgekehrt war, ließ er seiner Tochter sagen, sie solle, ehe sie zu Pastors bin-

fiber ginge, auf sein Zimmer kommen.

Roja erichien, nichts von dem ahnend, was ihr bevorstand, und er kündigte ihr mit demselben Ton, mit dem er sie sonst auf Die Ankunft einiger Gaste vorbereitet hatte, an, baß sie in vier Bochen dem Grafen Ellareth, dem Sohne seines Jugendfreundes und Jagdgenoffen, ihre Band geben werbe. Vorstellungen, Bitten. Thränen fruchteten auch nicht bas Geringste; ja, nicht einmal einen Aufschub von wenigen Wochen kounte die Arme erlangen, welchen fie benutt haben wilrde, um ihrer Tante, bem einzigen Wefen auf Erben, bas einen Anschein von Ginfluß auf den störrischen Cha= rafter des Herrn von Bucheck übte, zu schreiben und sie zu be= schwören, das entschiedene Elend ihrer armen Nichte abzuwenden. Der bloße Bersuch einer Wiederholung dieser Bitte, unter bem Vorwande der nöthigen Zeit zu den Anstalten, brachte den wilden Mann so außer sich, daß er, von dem gestrigen Mahl und ben blutigen Freuden der Jagd erhitzt, in blinder Wuth nach dem Hirschfänger griff, als Roja zitternd entfloh und außer der Thür bes Borjaales zusammenstürzte. Hier fand sie ber Jägerbursche, der ihrem Bater das Frühstück brachte. Er rief nach Hilse, man brachte die Ohnmächtige in ihr Zimmer und sandte sogleich, nicht nach dem Bater, sondern nach der Pfarrerin. Es brauchte lange, ebe Rosa sich erholte.

Ihr erster Blick siel auf ihre mütterliche Freundin, auf die Mutter besjenigen, dem sie gewaltsam entrissen war, und Thränen, die hervorzubrechen strebten, aber von dem eisernen Schmerz der



Berzweiflung zurückgehalten wurden, hätten sie bald in den vorigen Zustand zurückgeworsen. Nur mit Mühe vermochte sie es endlich, der Pfarrerin ihr Unglück zu entdecken, und nun ergossen sich ihre Augen, von den theilnehmenden Empfindungen der Matrone geweckt, und schafften ihr einige Erleichterung. Aber ihr Herzwar gebrochen, der Lebenskeim versehrt; denn erst dies plötzlich hereinbrechende Unglück hatte sie über die eigentliche Stimmung ihrer Seele aufgeklärt, und die angedrohte Trennung sie überzeugt,

daß sie schlechterdings unfähig sei, ohne Wilhelm zu leben.

Auch ihm war durch diese Nachricht und Rosa's Krankheit sein Inneres klar, auch er erkannte die Gewalt seiner Empfindung erst in dem Augenblicke, wo er sie aufgeben sollte; er wußte nun, daß er leidenschäftlich liebe und, was mehr ist, auch so geliebt werde. Dennoch gab sein männlicher Muth, die frühe Gewohnheit, sich zu beherrschen, ihm Stärke, seine Liebe zu bekämpsen. Er hielt sich selbst aufrecht, um die Geliebte nicht sinken zu lassen, und als sie sich langsam erholte, als sie wieder auszugehen und in dem geswohnten Kreise zu erscheinen im Stande war, dessen Beziehung zu ihr so grausam verwandelt worden, da war er es, der sie zur Geduld und Ergebung in den Willen ihres Baters bereitete. Graf Ellareth, ihr bestimmter Bräutigam, war ungebildet, aber herzensgut und nicht ohne natürlichen Berstand; dahin suchte er ihre Blicke zu richten, aus diesem nicht ganz dunkeln Punkt ihres künstigen Schickslaß ihr einige Berubigung zuzusühren.

Je etler dies Bestreben war, je tiefer es Rosa erkannte, je schmerzlicher wirkte es auf sie, und so unerbittlich ihr Bater allen Bitten und Zureden blieb, eben so unerschütterlich blieb ihre Liebe und die Ueberzeugung, baß, wenn feine andere Rettung fei - ber Tod sich ihrer erbarmen müsse. Es schien auch, als sollte dieser letzte und treueste Freund aller Unglücklichen nicht mehr lange zegern, sie zu erlösen. Seit jener Ohnmacht war ihre Gesundheit, wie ihre Gestalt, sichtbar verfallen. Alle Welt bemerkte es, nur ibr Bater nicht; ober er hielt, was er zu seben nicht umbin konnte, filr Berftellung. Go weltte fie benn bem bestimmten Sochzeittage entgegen, und es lag nur noch eine einzige Woche zwischen bem gegenwärtigen Moment und jener furchtbaren Feierlichkeit. Da begleitete Wilhelm eines Abends, wie er immer zu thun pflegte, bas bleiche, schwankende Mädchen durch den Garten nach Sause. Es war um die Rosenzeit. Nachtigallen zogen und wirbelten ihre weiden Tone im bunkeln Gebüsche; ber Mond stand bell am Simmel und streute milben Glanz auf die stille Ratur, auf das in vollen Blütben aufgegangene Rosengebüsch und auf jene blaffe, welkende Rose hin, die jett, von ihrem trauernden Freunde unterftiit, langfam burch ben buftenben Garten wandelte. Die Schönheit bes Abends, der himmlische Duft ber Blumen bewog sie, einen Angenblick still zu stehn. Neben ihr wiegte ein Rosenbusch, ber schönfte und

üppigste von allen, sich im leisen Nachtwinde. Rosa betrachtete ihn, seine wunderbar reichen Anospen, und bemerkte, daß an einem Stens gel beren sieben saßen, wovon nur erst eine aufzubrechen begann.

"Sieben Knospen und sieben Tage!" sagte sie leise, "bis sie verblicht sind!" Sie schwieg, ein Schauer durchschüttelte Wilhelm, aber himmlisch lächelnd wandte sich Rosa gegen ihren Freund; der Mond strahlte in ihr verklärtes Antlitz, in die von Thränen schwimmenden Augen. "Bis sie verblüht sind," wiederholte sie, "ist mir recht wohl, mein Lieber!" Er erstarrte, er ahnete den düstern Sinn der Nede, und machte einen vergeblichen Versuch, ihren Gedanken eine andere Richtung zu geben. "Nein, mein Wilhelm," sagte sie, "gieb Dir keine Mühe, mir auszureden, was ich so tief und sicher sühle; Du kaunst es nicht, und könntest Du es, Du würdest mir den einzigen Trost rauben, dessen ich noch sähig bin. O, mein Wilhelm! dort — indem sie mit der Hand gen Himmel wies — dort wird es recht schön sein, — und Du folgst mir bald nach!"

Wilhelm vermochte nicht sein schwellendes Herz zu bemeistern; mit hervorbrechenden Thränen umschlang er heftig die Geliebte, und schwur ihr Treue nach dem Tode; er war überzeugt, daß ihn der Himmel nicht lange ohne sie hinieden lassen würde. Bernhigt, selig durch diese Versicherung, brach sie eine der sieben Knospen, gab sie Wilhelm mit dem Bedenten, sie wohl aufzuheben, schritt dann langsam dem Schlosse zu und nahm noch einen herzlichen Abschied von dem Geliebten. Der zweite Tag verging in jener bumpfen Traner, wie alle vorhergehenden; die Nacht fam, mit ihr bie Stunde der Rückfehr in's Schloß. Rosa brach die zweite Knospe; die Liebenden erneuerten ihre Gelübde ewiger Treue, und Rosa schied von Wilhelm. So ging es ben dritten, ben vierten Tag. Am fünften fühlte fich Roja fo trant, daß fie nur mit ber bochften Un= ftrengung bis zur Racht unter ihren Lieben aushielt. Wilhelm und feine Schwester führten bie gang Erschöpfte nach Sause. empfing die fünfte Knospe; zwei standen noch am Stocke. Aber in biefer Racht war Rosa so schwach, baß ben folgenden Tag an kein Aufstehen zu denken war. Jetzt endlich erwachte des Baters Mitleid und mit ihm seine Angst um sie. Das ganze Schloß kam in Bewegung, man schickte nach Aerzten, die Pfarrerin mit ihren Töchtern wurde gerusen, um die theure Kranke zu pflegen; der Arzt kam, er erklärte, daß hier nichts mehr zu thun und kaum noch Lebensfraft für zwei Tage vorhanden fei. Schreden und Trauer verbreitete sich auf allen Gesichtern; ber Bater tobte in wildem Schmerze, zu dem sich noch die Vorwilrfe seines Gewissens gesell= ten; nur ein Auge blieb heiter, bas ber Sterbenben felbst, bie gu ihrer großen Bernhigung ihre Borbersagung erfüllt fab.

Bon Stunde zu Stunde näherte sie sich nun dem Tode; gesgen Abend rief man den Pfarrer, er blieb die Nacht bei ihr; auch Wilhelm durfte zu einer Zeit, wo man ihren Vater in seinem Zim-

mer eingeschlafen wußte, sie noch einmal sehen. Niemand war Zeuge ihrer letzen Unterredung, als Gott, vor dessen Augen die Liebenden gewandelt, sich geliebt und nun auch mit stiller Ergebung in seinen heiligen Willen seierlich geschieden hatten. So wie die Sonne heraufstieg und ihre Strahlen das Krankenzimmer ersleuchteten, verlangte Rosa sie noch einmal zu sehen; man zog ihr Bett an's Fenster, sie sah mit brechendem Auge unverwandt in das helle Gestirn, faltete die Hände und verschied. Es war der siebente Morgen und der Vorabend ihres angesetzten Hochzeittages.

Ihr Tod ließ Alles in tiefem Schmerz zurück; nirgends aber wurde er mehr gefühlt, als im Pfarrhause, wo jeder für sich an der Berstorbenen so viel verloren hatte und Wilhelm's stummer,

thränenloser Jammer noch heiligere Rücksichten forderte.

Am andern Morgen wurde die schöne Leiche unter allgemeinem Wehklagen in der Schloßcapelle beigesetzt. Wilhelm war nicht im Stande, wie er sich vorgenommen hatte, sie zu begleiten und an ihrem Sarge die Trauerrede zu halten. Sein Vater nahm ihm die schloßgartens, hing dort seinen schwermuthsvollen Gedanken nach und ließ die Geister seiner geschiedenen Freunde vor seinen starrenden Augen vorübergehen; da siel ihm der Rosenbusch ein. Zwei Anospen mußten noch daran sein, die gestern und vorgestern hätten gepflückt werden sollen. Er ging hin, sie waren sort, und dieser au sich geringssigige Umstand, denn wie leicht konnte ein Kind, ein vorsibergehender Arbeiter sie genommen haben, siel, im Zusammenhange mit dem Ganzen, wie eine Centnerlast auf Wilhelm's Herz.

Tief erschüttert kehrte er langsam in sein Hans zurück, wo er bereits die Andern, von der traurigen Ceremonie wiedergekommen, antraf. Der Tag schlich hin, wie so ein Tag hinschleichen kaun; gesen Abend bemächtigte sich seiner der Wunsch, die todte Geliebte noch einmal sehen, ehe sie in der Familiengruft beigesetzt würde. Er erbat sich die Schlüssel vom Bater, hieß den Küster mitgehen; die Capelle wurde geöffnet. Rosenduft wehete ihnen entgegen. Wilhelm erstannte und trat mit wunderbarer Empfindung an den Sarg; der Sargdeckel wurde gehoben, und mit einem Schrei des Entsetzens blickte er auf die entselte Gestalt der Geliebten — die sehlenden

Rosenknospen lagen an ihrer Bruft.

Er sank nieder am geöffneten Sarge, der Küster meinte, es sei um zu beten. Als es ihm zu lange dünkte, trat er hinzu — der Unglückliche lag in tiefer Ohnmacht, so bleich, so starr wie die Todte im Sarge. Nur langsam erholte er sich; der Küster brachte ihn nach Hause. Noch ein Jahr welkte er hin, kniete täglich am Sarge seiner Rosa, und folgte ihr, als die Rosen das nächste Mal blühten, in das bessere Leben. Briefe.



## Borwort.

In den nachstehenden Briefen möge man keine tiefen Blicke in das Wesen der Kunst, keine tiefen Betrachtungen über das Leben erwarten. Wäre der einundzwanzigjährige Dich= ter schon zu solchen fähig gewesen, so würde er daburch am fichersten seine Unfähigkeit zur eigenen Production bewiesen haben. Die Briefe stellen in ber Runst ben fräftigen Ra= turalisten bar, welcher, was er lebendig in sich aufgenommen, noch instinctartig lebendig wieder giebt; im Leben den heitern, anspruchslosen, glücklichen, burchaus eblen und wohlgesinnten Büngling, bem alles Gute und Schöne, was er in sich trägt, auch außen in der Welt wieder begegnet. Nur manches Gin= zelne, was wie zufällig und bewußtlos hingeworfen darin ent= halten ist, läßt auf das schließen, was er auch in Beziehung auf Kunst-Urtheil und tiefer liegende Kunst-Zwecke bei reiferem Alter geworden sein würde. Welche Würde und Tiefe ber Gesinnung, welches klare Bewußtsein ber höhern Lebens= zwecke in ihm waltete, beweist aber am besten der Brief vom 10. März 1813, bessen Wort burch die That, burch Leben und Tod, unzweideutig bestätigt worden ist. — Sämmtliche Briefe aber werden, auch in ben Stellen, wo sie in sich we= nig bedeutend find, ein lebendiges Bild bes ganzen Menschen geben, und daher ben Freunden beffelben willkommen sein.

Der Herausgeber.

## Briefe Körner's an die Seinigen, an Eltern, Schwester und Cante.

Wien, ben 17. Januar 1812.

Ihr Lieben. So eben komme ich aus dem Burg=Theater, wo zum ersten Mal meine beiden kleinen Stücke mit einem Beifall gegeben wurden, den ich mir als Anfänger nicht geträumt hatte. Das Haus war wider Gewohnheit an einem Wochentage gedrückt voll; das sonderbare Personale hatte die Leute angelockt.

Krüger und Korn spielten ganz außerordentlich, und eben so Krüger und die Abamberger, welche letztere als Mann gekleidet das Publicum ungemein überraschte. Die Adamberger braucht nur den Mund zu öffnen, um zu bezaubern. Die Braut gewann aber

boch größeren Beifall, als ber Domino.

Ich gestehe, mir war vor dem Anfang nicht ganz gut zu Muth; doch machten mir die Aeußerungen der Neugier um mich her und das Fragen nach dem unbekannten Körner ungemeinen Spaß. Als gleich nach der ersten Scene geklatscht wurde, bekam ich bald Muth.

Nach dem Theater ging ich in ein Kaffechaus, wo über die Stücke viel Spaßhaftes gesprochen wurde. Unter andern äußerte mein Nachbar zur Linken, den ich nach mir fragte: er kenne den Theodor wohl, man seh' es ihm aber gar nicht an, es sei ein kleisner dicker Mann; übrigens ein leidliches Subject. Daß ich fast geplatzt wäre, glaubt Ihr mir wohl; doch gab ich mich nicht zu erskennen und hörte noch manches Merkwürdige.

So wäre benn mit Gott ber Anfang gemacht. Morgen und übermorgen giebt man die Stücke wieder und ich bin sehr neus gierig, wie lange sie sich in der theilweis sehr unverdienten Gunst

erhalten werden.

Der Bildhauer Rauch aus Berlin ist jetzt bei Humboldt's, ein lieber deutscher Mann. Er hat das Monument für die versstorbene Königin gemacht und einen Abguß des Kopfes bei sich, der unendlich lieblich ist und noch ähnlicher sein soll als alles Borshergehende.

Morgen ist der brillante Hausball bei uns. Der Komödien-

zettel folgt bei. Griißt alles Griißbare und lebt wohl!

Theodor Körner.

Wien, am 25. Januar 1812.

Ihr Lieben. Gestern wurden meine beiden Stücke zum viersten Male bei noch immer gefülltem Hause gegeben. Das Autorssieder hat sich daher bei mir schon ganz verloren und das zweite Mal konnt' ich ohne Gemüthsbewegung der Sache auf dem Theaster zusehn. In den hiesigen Zeitungen bin ich sehr gütig behandelt worden, was wirklich ein Bunder ist, da diese Herren gern allen Leuten etwas anhängen. Der Beobachter schließt mit der Bemerkung: es könnten schwerlich die Erstgeburten eines dramatisschen Dichters glücklicher und theilnehmender aus der Taufe geshoben werden, als es dies Mal geschehen.

Am Sonnabend hatten wir unsern äußerst brillanten Fasching. Wir haben bis Sonntag früh um sieben Uhr getanzt, und der hübschen Mtädchen waren sehr viele. Auf öffentliche Bälle komme ich nur wenig; Ihr wist, die Tanzlust hat bei mir aufgehört. Steinäcker ist mit Haß und Liebe (ehebem das Fischerm äbchen) fertig, und ich verspreche mir eine gute Aufnahme. Vorzüglich ges

lungen ist bas erste Quartett.

Auf künftige Woche giebt man an der Burg meinen Nachtwächter als Fastnachtsspiel. Ich bin begierig auf die Aufnahme. Er ist etwas derb lustig. Behüt' Euch Gott!

Euer Theodor.

Wien, am 1. Februar 1812.

Ihr Lieben. Da ich aus Euren Briefen lese, welch' mancerlei Keten Ihr in Dresben besteht, so wird mein Gewissen ziemlich beruhigt, da ich auch Euch vergnügt weiß, während ich in diesem Paradiese lebe. — Der Fajding geht bald zu Ende und Jedermann sucht die letzen Tage so ausgelaffen zu sein, als es nur irgend möglich ist. Demobngeachtet bin ich sehr fleißig ge-wesen; ich habe in der vorigen Woche ein Drama in Jamben und brei Aufzügen, Toni genannt, vollendet; ber Stoff ift nach Rleift's Novelle, die Berlobung; bas Stilck spielt auf St. Domingo im Jahre 1803. Wem ich es vorgelesen habe, der ist auch damit zufrieden gewesen, und ich barf mich selbst wohl rühmen, wie ich in ber Leichtigkeit und bem Flusse ber Jamben weiter gekommen bin. Das Stild selbst ist voll Theatercoups und verspricht wohl eine gute Aufnahme. Besondere Diibe habe ich mir mit einem Monologe ber Toni, ben ich in Stanzen geschrieben habe, gegeben. -Heut' geb' ich 's an Palfy, und wenn die Censur nicht zu viel streicht, da einige starke Aeußerungen nicht zu vermeiden waren, fo hoff' ich es bald zu sehn.

Meine kleinen Lustspiele werden nicht gedruckt, indem ich mich von W\*\*\*\* nicht an den Pranger eines schlechten, sehlerhaften Drucks stellen lassen will. — Blos die irgendwo schon gedruckten

Complete Com

miissen als Textbiicher nachgebruckt werden, und so entgeh' ich, Gott Lob und Dank, dieser Berzerrung.

Ich habe jetzt freien Eintritt in die Theater, was mir sehr viel erspart, da ich boch alle Abende, wenn auch nur auf eine halbe

Stunde, hineingehe.

Sobald ich die Manuscripte zurück habe, sende ich sie Euch durch eine Gelegenheit, die ich in 8—12 Tagen erwarte. Pfuel

grüßt. — Der Herzogin habe ich geschrieben.

Meine nächste Arbeit soll das Wagstück sein, eine Ahnung auf's Theater zu bringen. — Ich sehe alles das für Borarbeiten zu Conradin an, um in Sprache und Ausdruck geübter in die

Schranken treten zu bürfen.

Hente über acht Tage ist der Nachtwächter zum ersten Mal. Ich bin sehr begierig auf seine Aufnahme. Ochsenheimer spielt vortrefflich und Noose, als Student läßt nichts zu wünschen übrig.
— Ich komme mir jetzt vor wie Wilhelm Meister, besonders wenn ich in den Proben bin. Man merkt erst auf dem Theater und hinter den Conlissen, was an der Sache ist und wie weit der Dichter gehen darf. Wenn man seine Armee nicht kennt, kann man sie nicht commandiren und noch viel weniger damit siegen. Gehabt Euch wohl.

Theodor.

Wien, am 22. Februar 1812.

Ihr Lieben. Gestern war ich in Nichard Löwenherz von Gretry. Die alte Ballabe vom Nichard ist als Hauptmelodie des Stückes sehr schön benutzt. Die Campi singt trop der 24 Kinder, die sie gehabt hat, noch immer frisch weg ihre Nouladen.

Mein Nachtwächter erhält sich immer noch bei vollem Haus. Er wird aber zu sehr strapazirt, man sollte ihn nicht so oft hinter

einander geben.

Meine Toni, die Ihr mit Hammerdörfern bekommen sollt, ist bei der Censur. Mit der Sühne bin ich sertig und hätte nicht geglaubt, daß auch der gräßlichste Stoss so vielen Eindruck auf meine Nerven machen könnte. '8 ist eine verfluchte Sache um die Versinnlichung einer empörenden Situation.

Morgen spielen die kleinen Mädchen bei Humboldt's meine Blumen\*). Ich bin sehr begierig, wie es der Humboldt gefallen wird; doch können solche graziöse Kinder auch das Unbedeutendste

bedeutend machen.

Der Frühling schaut schon überall über die Berge. Ich freue mich unendlich auf das Frühjahr; es soll und muß gar zu schön in Wien sein! Vielleicht geh' ich dann einige Zeit auf's Land, wo ich den Conradin angreifen will, da ich in der Stadt so bald

<sup>\*)</sup> Ein S. 719 abgebrucktes Gelegenheits-Gebicht.

nicht zu dieser ruhigen Potenz kommen möchte. Jetzt hab' ich ein Lustspiel vor, was ein Pasquill auf viele Theaterdichter, auf mich und das Publicum werden soll. Die Idee dazu ist nach Aller

Geständniß überraschend und neu.

Ich möchte wohl eigentlich wissen, ob das Komische oder Trasgische meine bessere Seite sei? Hier stimmen die Meisten sür das Erstere, ich selbst aber sür das Letzte; ob ich gleich gefunden habe, daß die meisten jungen Dichter sich fälschlich mehr sür das Tragische geeignet glauben, ob es gleich ihrer ganzen Natur entgegensteht. Lebt wohl!

Euer Theodor.

Wien, am 26. Februar 1812.

Ihr Lieben. Am Sonntage hatte ich das Vergnügen, daß die kleinen Humboldt's meine Bagatelle ganz allerliebst aufführten. Die Eltern waren sehr zufrieden und es hat mich ungemein gefreut, ihnen diese Freude machen zu können, da ich Beide immer mehr

schätzen lerne.

Meine Sühne ift fertig und nach Aller Geständniß bas Gräßlichste, was man je gewagt hat. Was die Ausführung be= trifft, so kann ich wohl mit mir zufrieden sein. Der lette Dlonolog, wo der Conrad seine Frau ermordet, ift ein leidenschaftli= der Superlativ und das Gelungenste, was ich nach meinem Gefühl gemacht habe. — Doch fürchte ich bie Censur, ba sie bas Berhältniß eines Mannes, ber bes nur tobt geglaubten Bruders Frau heirathet, nicht billigen wird. Fiat justitia! Ich habe heute erfahren, daß meinem herzlichsten Freunde, Friedrich M.—, der an ber Reife meines männlichen, festeren Charafters burch seine Filhrung und Freundschaft den bedeutendsten Antheil hat, der Noth und Luft, Freud' und Leid mit mir jederzeit brüderlich getheilt hat, furz, dem ich viel, sehr viel schuldig bin, wegen einer Schlägerei, ber er in Leipzig beigewohnt haben soll, ein Jahr Carcer zuer= kannt worden ist. Er hat nach Dresben appellirt, da ihn biese Strafe fehr unglücklich machen fann, inbem er biefen Sommer promoviren wollte. Wenn Du nun, lieber Bater, etwas für ibn thun könntest, so zahlst Du eine Schuld, die ich schwerlich je tilgen Kür seine Bravheit und Nechtlichkeit kann ich mich mit Leib und Leben verbiirgen.

Dupont gefällt sehr, auch mir, dem sonst der Sinn für Terspsichoren's Reize nicht aufgegangen ist. — Sein Zephyr, oder der wiederkehrende Frühling, ist eine gar liebliche Composition. Polledro

will in einigen Tagen ein Concert geben.

Ich suche jetzt emfig nach einem romantischen Stoff zu einem fünfactigen Drama, da ich den Wienern gern weisen will, daß es mir auch dabei nicht an Kraft fehlt. Der Conradin ist ein Stoff, bei welchem ich von der Darstellung abstrahiren muß, da der Papst



und manche politische Meinungen nicht ohne große Aufopferungen

in's Dunkle gesetzt werden können.

Die Bürger von Pforzheim, Morits von Sachsen, bie Schlacht bei Detmold, sind alles herrliche Stoffe, aber nicht für Wien, und ich will nun gerade ekwas, wo ich bas Ber= gnügen ber Aufführung genießen kann und in keine Collision mit ber Censur gerathe. Ich benke bei ben Tyrolern etwas zu finden.

Lebt wohl und griißt bas Griißbare.

Euer Theodor.

Wien, am 5. März 1812.

Ihr Lieben. Der ungarische Leonidas, Graf Zriny, ist jetzt mein Augenmerk. Es ist ein Stoff, ber alle mögliche Erfordernisse eines gewaltigen Trauerspiels hat, und baburch, daß der Heldentob einer entschlossenen Schaar die Katastrophe bildet, bekommt es jene große Ansicht einer Todesweihe, die mich in den Bürgern von Pforzheim so angezogen hat.

Uebermorgen mehr.

Euer Theodor.

Bien, am 9. Märg 1812.

Ihr Lieben. Lange hat mir nichts so viel Freude gemacht, als der Brief von Goethe. Es thut dem jungen Herzen so wohl, wenn der Meister an dem Lehrling so warmen Antheil nimmt. Den Plan zum Bring schreib' ich ihm nach Karlsbab. — Morgen ziehen wir nach Döblingen; ich habe noch so viel zu besorgen, daß ich Euch Mittwochs ausführlicher schreiben werde. Roch viel glücklicher macht mich die Bersicherung, baß Ihr ben Sommer gewiß herkommt. Es giebt so Manches, was sich nicht so gut schreiben läßt und was man doch so gerne sagte. Das Wetter ist göttlich, ich bin fehr beiter und ferngesund, und bente recht fleißig zu sein. Grüßt Alle. Euer Theodor.

Wien, am 29. Marg 1812.

Ihr Lieben. Es hat mich sehr gefreut, daß Euch meine Stücke so behagt haben. Hiermit seude ich Euch auch die Sühne und will Euch mit bem nächsten Briefe ein Schreiben an die Herzogin schicken. Beides mögt Ihr bann an die Behörde gelangen laffen. — Bestimmt über die Stücke nach Gefallen; Fehler und Särten in der Diction und im Reime ist wohl ber Bater so gut zu corrigiren.

Mit meiner Toni weiß ich noch nicht wie ich daran bin. Man macht von Neuem Schwierigkeiten, nachdem man schon die beste Miene geschnitten hat, sie passiren zu lassen. Jedoch leb' ich noch der guten Hoffnung, sie am 11. k. Di. aufgeführt zu sehen.

Daß Guch Einquartierungen und andere Unannehmlichkeiten, die der Krieg mit sich bringen muß, von der schönen Idee, nach Wien zu kommen, abbringen könnten, hab' ich schon gefürchtet;

Committee of

ich bente aber, es macht sich wohl noch. Ueberlegt 's Euch nur

recht beutlich, wie schön Wien ift!

Gestern präsentirte mich die Humboldt bei der Gräfin D—, einer geborenen Sachsin, und Ihr mögt selbst bedenken, wie lie-benswürdig sie sein muß, da ich mich entschloß, seidne Strümpse anzuziehen. Denn meine Antipathie gegen vornehme Gesellschaften und Gallakleider hat sich wo möglich noch verdopppelt, da man

in Wien im Allgemeinen fehr bequem lebt.

Morgen ist ein Declamatorium zum Bortheile der Wohlthästigkeits Anstalten. Die Krüger declamirt meine heilige Dorothee. Ich bin begierig, mit welchem Erfolg. Der lieben Mutter danke ich herzlich für die Worte der Liebe, die ich von ihr empfangen, so wie dem Bater für die Mühe, mir die Quellen zum Zriny aufzuschreiben. Im Zriny mache ich Gebrauch von der Erzählung einer ungarischen Chronif, daß Eva, seine Gemahlin, bei dem letzten Ausfall auf dem Pulverthurme mit einer Fackel stehend, diesen mit dem ganzen Schloß und über 3000 Türken, als sie ihren Gesmahl fallen sieht, in die Luft sprengt. Grüßt die Freunde. Lebt wohl.

Am 18. Avril 1812.

Ihr Lieben. Ihr kennt ja mein Glück! — Gestern wurde bie Toni zum ersten Dal gegeben. Der Beifall war ungehener; jede Scene wurde beklatscht, und am Ende hörte bas Bravorufen gar nicht auf. Die Abamberger wurde herausgerufen. Alles gab sich unendliche Milhe, da ich von Allen gut gelitten bin. Die Le= fevre spielte außerordentlich schön, Ochsenheimer ebenfalls, Korn spielte herrlich, Alle aber übertraf boch die Toni, und ber Schuß, ber zum Gluck gut ablief, brachte bas Publicum in gewaltigen Enthusiasmus. Man rief jogar am Ende des Studs, wider alle Sitte, meinen Namen. Seit langer Zeit hat fein Stud ben guten Erfolg gehabt. Heute fliegen bie Gratulationen um mich berum, wo ich mich nur sehen laffe. — Ich hatte gestern auch nicht bie geringste Angst, die Proben hatten mich sicher gemacht. Ich schame mich nicht, zu gestehen, daß es doch eine sehr angenehme Empfin= dung ist, wenn man sieht, daß eine große Menge theilweise sehr gebildeter Menschen solchen Antheil an den Anfängen der dichte= rischen Kraft nimmt. Ich hätte Euch gestern gern in einer Loge gesehen. — Das schönste Gefühl gewährt bas Schaffen selbst, nächst biefem ift die Freude, sein Werk mit Liebe und Genauigkeit auf= geführt zu sehn, bas Söchste, und biesem folgt freilich bie Ueberzeugung, daß man auch in die Seelen Anderer gegriffen habe.

Auch bei mir bewährt sich der Satz, daß man mit einem leichten Sinn und frischen Muthe mit Jedermann auskommt. Alle Dichter klagen über Cabalen; ich habe noch nichts davon empfunsten, denn ich mache keine, bin mit Jedermann höstlich und zuvor-



fommend und die Meisten haben mich sehr gern. Der Adamberger gab der Gedanke, daß ich das Stück sür sie geschrieben hatte und daß es ihren Namen trägt (sie heißt selbst Toni), ungewöhnliches Fener. Auch ihre größten Neiderinnen waren entzückt. Nun geht 's mit frischem Muth zum Zriny. — Lebt wohl, stoßt morgen sür mich mit der Emma an auf gute trene Bruderschaft, und freut Euch Eures glücklichen Theodor's.

Um 30. Mai.

Ihr Lieben. Goethe's zweiter Brief war für mich ein großer Freudenbote. Es hätte mich sehr geärgert, wenn ich mich in der Sühne geirrt hätte und das Publicum noch nicht besser kannte, um von einer Arbeit Glück zu erwarten, wo diese Hoffnung wider

ben Charatter ber Menge streiten könnte. —

Hat mir einen recht unangenehmen Streich gespielt. Denkt Euch, er ist fort, ohne mir nur ein Wort zu sagen. Die Gelesgenheit, mit der er gereist ist, nuß sehr angenehm gewesen sein, da er sich nicht einmal Zeit nahm, von seinen alten Freunden Absschied zu nehmen. Ich wollte ihm Manches au Euch mitgeben und nun bleibt es wieder liegen! Es ist mir lange nichts so Fatales passirt. Les't ihm den Text recht derb, und er soll mir schreiben.

Ich habe einen Bersuch gemacht, Die Silhne durch Die Cenfur

zu bringen, boch zweifle ich an bem Erfolge.

Das Wetter ist ziemlich rauh und enthält sich zu meiner größ= ten Freude der Hitze noch gänzlich. Eure vornehmen Gäste seid Ihr nun wohl los? Ich bin sehr begierig, wie Euch unser Kaiser gefallen. Er hat sür mich so einen biedern Ausdruck von Necht= lickeit und Treue im Gesicht, daß ich ihn gern ausehe.

Wie der letzte Sommer und der jetzige mich so verschieden begrüßen! Damals war ich frank und schwach und ein roher, wils der Bursche obendrein, der sich in seichter Gesellschaft von Studenten herumschlug, und jetzt bin ich so stark und frisch und glücklich übers

bies, und etwas abgeschliffen von Zeit und Dlenschen.

Lebt wohl. Euer Theodor.

Döblingen, am 6. Juni 1812.

Ihr Lieben. Endlich ist es mit mir und dem Zrinh zum Durchbruch gekommen. Am verwichenen Mittwoch hab' ich angesfangen auszuarbeiten und din jetzt im zweiten Aufzug. Wunderslicher Weise sind mir die türkischen Scenen, vor welchen ich eine besondere Furcht gehabt habe, besser gelungen, als die christlichen. Der Monolog von Soliman, gleich die zweite Scene, soll mir hofsfentlich keine Schande machen. — Ich arbeite Alles im Garten, wo ich auch jetzt diesen Brief schreibe. Ein Kastanienwäldchen breitet die nöthige Kühlung um mich her, und die Guitarre, die hinter mir am nächsten Baume hängt, beschäftigt mich in den Augens

blicken, wenn ich ausruhe. — Das Friihaufstehn hab' ich endlich

auch gelernt.

Wenn meine Productivität nicht sehr bald nachläßt, was ich nicht hosse, da ich mehrere Monden ziemlich brache gelegen, so hosse ich Such bald vom Ende schreiben zu können, was nicht zu verwundern ist, da ich sehr viel vorgearbeitet habe, und die Jamsben, Gott Lob und Dank, sich ziemlich in mich sügen gelernt haben. Wenn Weinlig meinen Alfred nicht bald componiren will, so soll er mir ihn schicken. Ich würde dann nach den etwas versbesserten Ansichten, die ich setzt vom Theater und vorzüglich vom Opernterte habe, Mehreres streichen, da das Ganze viel zu lang ist, und es hier an's Kärthnerische Theater geben, da ich von Beethoven, Weigl, Gyrowetz 2c. 2c. unendlich um Terte geplagt werde.

Gestern war meine Toni zum neunten Male. Gyrowet componirt eine Oper von mir, ber Kampf mit bem Drachen. —

Wenn ich Euch noch um mich hätte, so möchte ich gern der Zeit zurusen, sie möchte still stehen; denn man kann nicht glücklicher und fröhlicher leben, als ich jetzt. — Es hat Jedermann seine Frühlingsblüthen im Leben zu brechen, und mein Strauß ist bei Gott nicht der kleinste und Eure Liebe das Immergrün unter den bunten Schwestern.

Am 13. Juni 1812.

Ihr Lieben. Die Nächte sind jetzt herrlich. Da häng' ich immer die Guitarre um und schweise in den nahen Ortschaften umber. Aber ich kann Wien und seinen Umgebungen auch die Satissaction nicht verweigern, daß es außer seinen Reizen, die sehr in die Ausgen stechen, auch noch viel Milchen (hier Gölsen) hat, die den andern Theil des Körpers bedienen. Lebt wohl.

Euer Theodor.

Am 24. Juni 1812.

Ihr Lieben. Heut früh hab' ich den vierten Aufzug fertig gemacht und denke mit dem sünften, den ich schon viel im Ropf bearbeitet habe, übermorgen fertig zu sein. Der Soliman ist glücklich zur Leiche gemacht. Im Ganzen sind mir wohl die türkischen Scenen besser als die ungarischen gelungen. Ich schwanke jetzt sehr, ob ich das Stille an die Wien oder an die Burg gebe. Auf letzterem Theater bin ich bekannter und habe eigentlich die Rollen der Helene und des Juranitsch sür die Adamberger und Korn geschrieben; auf ersterem habe ich vom Spectakel und von Grüsnern, der den Zriny unübertresssich spielen würde, viel zu erwarten, nur gingen die meisten andern Rollen unter. Ochsenheimer wäre auf beiden als Soliman zu gebrauchen.

Am Montag spielten bie Kleinen bei Humboldts meine Gele-

genheitsstlicken zu bes Vaters Geburtstag. Die Kinder haben un-

endliches Talent, vorzliglich Gabriele.

Wenn Ihr zu Anfang August hier seid, so werdet Ihr der ersten Aufführung meines Betters aus Bremen beiwohnen. Richtet Ench aber auch auf einige der letzten Tage des Juli ein, damit Ihr doch die Milder und die Siboni hören könnt.

Wenn mein Brief vom Sonnabend zu spät kommen sollte, so will ich im Boraus dem Bater hiermit meine herzlichsten Worte, die Wünsche eines glücklichen, ehrlichen Sohnes an's Herz gelegt

baben.

müssen.

Grüßt die Freunde und denkt meiner zu jeder frohen Stunde, wie ich 's thue. Lebt wohl. Euer Theodox.

Am 11. Juli 1812.

Ihr Lieben. Deinen Brief, lieber Bater, der mir unendliche Freude gemacht hat, hab' ich richtig erhalten. Ich erwarte nun mit dem nächsten Briefe die genaue Bestimmung Eurer Ankunft, der ich sehnlichst entgegenharre. Das Wetter tobt sich jetzt recht aus, daß man wohl hoffen darf, Ihr werdet recht ungetrübte Tage hier baben. Es ist wirklich hier eine Witterung eingetreten, die

man nicht leicht schlechter wünschen könnte.

Die Zauberflöte ist jetzt an der Wien gegeben worden und äußerst brav. Die Theaterverhältnisse haben hier eine große Versänderung erlitten, indem Graf Palfy das Burgtheater an den Fürssten Lobsowitz überlassen hat, der nun beide Hoftheater dirigirt. Palfy wird um so mehr mit Eiser für das Theater an der Wien, was ihm bleibt, besorgt sein. — Es wäre nicht unmöglich, daß Ihr den Zriny aufgeführt sähet. — Den Alfred habe ich bekommen und darin in der Unbeholsenheit der Diction mein erstes Werk mit väterlicher Strenge erkannt. Er wird viel Aenderung erleiden

Bei dem Preis von Lobkowitz zu concurriren, gedenke ich wohl, nur setzt man hier nicht viel Vertrauen auf die Sache, da die Richter nicht benannt sind. Meine Idee war, eine lombardische Rosamunde zu bearbeiten, da ich in der Oper diesen historisch-niesderträchtigen Charakter mit unschädlicher Freiheit zu einem sehr nussikalischen machen kann. — Das erste Finale, wo sie den Schwurthut, als sie aus ihres Vaters Schädel trinkt, könnte prachtvoll werden. Zuletzt müßte sie sich selbst ermorden, das ist nicht mehr als billig. — Schlegel hat mich um einige Scenen meines Zriny sir sein Museum gebeten. Er hat mir auch manches Gute über den Zriny gesagt und ich habe mit Vergnügen seinen Rath benutzt.

Hat Kruft denn viel Lieder von mir componirt? — An lysischen Sachen ist übrigens, bis auf eine Gattung, dies Jahr bei micht sehr fruchtbar gewesen. Die Lust zu Balladen habe ich

50 \*

fast gänzlich verloren. — Griißt Alles. — Lebt recht wohl und kommt bald. — Ener Theodor.

Um 24. Juli.

Ihr Lieben. Ihr könnt nicht glauben, welche Freude mir die gewisse Nachricht Eurer Reise und Eurer Ankunft gemacht bat.
— In zehn Tagen sitzen wir zusammen und können uns die Hände brücken. Ich bin noch nie so lange von Euch getrennt gewesen!
— Ihr sindet mich in Stockerau, und solltet Ihr früher oder so viel später kommen, daß ich an Eurer Ankunft verzweiselte, so liegt bei der Linie ein Zettel von mir, der Euch den Gasthof nennt, wo für Euch Quartier bestellt ist.

Da Ihr so spät nach Prag kommt, könnt Ihr schwerlich ben Better aus Bremen sehn, ba Koberweins ben ersten schon bier

fein muffen.

Die Humboldt und Schlegels freuen sich sehr auf Euch! Die Humboldt trug mir an, ein Quartier in ihrem Hause zu nehmen und Ihr solltet dann alle Tage bei ihnen essen. Ich bin der Sache aber ausgewichen, weil ich vermuthete, es könne Euch geniren, obsgleich sie eine vortrefsliche Frau ist, die uns Alle sehr lieb hat. — Wenn ich dem Vater rathen soll, so nimmt er keinen Hut mit, die Hüte sind hier wohlseil. Ihr erspart dadurch Gepäck und es reist sich auch in der Mütze leichter. — Bringt mir doch meine Uhr mit, die Petschafte und Kinge daran hab' ich in dem Schubladen des Tisches, der sonst am linken Fenster meiner Stube stand, liegen lassen.

Auf den Dienstag wird zum Namenstag des Fürsten Odescalchi bei Kurländer meine Sühne mit ausgetheilten Rollen gelesen. Die Adamberger die Klärchen, Korn den Conrad und Kur-

länder den Wilhelm! Ich bin begierig auf den Effect.

. \*

Das Schreiben kommt mir jett so überflüssig vor, weil wir ja bald recht viel zusammen reden können. — In Prag liegt für Euch ein Brief poste restante, doch will ich ihn so einrichten, daß er auch liegen bleiben kann, wenn Ihr zu spät hinkommt, um ihn erhalten zu können. — Auf glückliches Wiedersehn.

Euer Theodor.

Wien, am 12. Ceptember 1812.

Ihr Lieben. Ich habe noch nie bei einer Trennung von Euch solch' eine Leere um mich gefühlt, eine Empfindung, die mich sogar für die ersten Tage am Arbeiten verhindert. Nur die Augenblicke, wo ich bei der Toni bin, sind mir wie helle Sterne in dem nüchternen Nebel aufgegangen. — Wenn Ihr manchmal vielleicht Herzelichteit an mir vermist habt, so trog Euch meine Außenseite; zu warm, um ernst zu sein, und zu stolz, um weich zu scheinen, geht es mir oft so, verkannt zu werden, wenn man nicht weiß, warum

South

ich oft so bitter und saunisch bin, Beides eigentlich nur als Gezgenmittel meiner überströmenden Gefühle.

Wenn ich bei der Toni bin, so sprechen wir immer von Euch. Sie kußt und grüßt Euch herzlich. Die Tante ist jetzt recht heiter

und bei guter Laune.

Mein Zriny ist noch nicht von Metternich herab. — Er wird nun auf das Ende des Octobers verschoben. Gestern war Probe von den Symphonien und den Zwischenacten. Keine vorzügliche Musik,

aber boch in's Ohr fallend.

Einen Roman von Steigentesch, Maria, hab' ich heut' gestesen. Es ist ein niederdrückendes Gefühl, einen Menschen von Talent so im Schlamm wühlen zu sehen. Die Menschen sind schlecht, aber die Niederträchtigkeit ist kein Gegenstand der Poesie und das Laster kann nie begeistern. — Lebt wohl und schreibt bald an den verlass; nen Theodor.

Am 23. September 1812.

Ihr Lieben. Mit dem Morgen meines Geburtstages sind mir tausend liebe Erinnerungen in dem Herzen erwacht; und welche von allen könnte mir süßer sein, als die an Euch, an Eure Liebe, an Euer Andenken in dieser sestlichen Stunde. — Den ersten Gruß brachte mir Ho, indem er mir in Deinem Namen, liebster Bater, eine schöne tonkräftige Guitarre überreichte. Zugleich hatte meine gute Toni ihm einen Rosenstock, ein Guitarrenband mit der Aufsschrift: Zum Angebinde von Deinem Vater, und ein wunderzierliches Armband von ihren Haaren, mit unsern Monatssteinen geziert, für mich übergeben. Gleich darauf erschien Baumann's Diener und brachte mir Eure lieben Geschenke, die ich in diesem Augenblicke schon an mir trage. — Tausend Dank Euch Allen, sür die lleberraschung! ich habe mir dabei so leicht träumen können, ich wäre schon bei Euch und könnte Euch meinen Dank in einer herzlichen Umarmung ausdrücken.

Noch nie hat mich ein 23. September so glücklich gefunden. Der Kranz der Liebe ist um mich geschlungen und alle Blüthen, die Ihr in mir erzogen habt, hat die Sonnenzeit meines heiligsten Gefühls, hat meine Toni mir zum ewigen Frühling aufgeküßt. —

Ich fordere den auf, der glücklicher sich rühmen kann! —

Ich denke diese Woche mit der Hedwig fertig zu werden. Die Menge Stoffe, die sich jetzt mir zudrängen, verhindern mich oft

am rubigen Arbeiten.

Renes wüßt' ich nicht, es fällt mir auch nichts ein, und das Gefühl meines Glücks, das mich hent so klar, so herzlich anspricht, verbietet mir alle andere Gedanken. — Sendet mir doch etwas von meinen langen Haaren, die die Mutter noch aufbewahrt, ich möchte der Toni gern ein Armband daraus machen lassen. — Bersgest es nicht! —



Was ich gesehen habe von Euern Bekannten, grüßt Alles recht herzlich. — Toni schreibt selbst, doch grüßt und klißt sie Euch Alle auch durch mich. — Heute Mittag trinkt Ihr meine und Toni's Gesundheit, das weiß ich; ich stoße im Geiste mit an. — Euer glücklicher, dankbarer Theodox.

Am 31. October.

Ihr Lieben. Endlich ist der Zriny aus der Censur und ich habe mich über allzugroße Streichereien nicht zu beschweren. Die Rollen werden morgen vertheilt und in vier Wochen ist die Auf-

führung gewiß möglich.

Die Rosamunde habe ich angefangen und ende heute noch den zweiten Aufzug. Nach meiner Lust und dem schon Fertigen zu urtheilen, möchte ich es im Boraus sür mein gelungenstes Werk halten. — Zwei Monologe der Rosamunde sind mir recht geglückt. Nun hab' ich im dritten Act eine schlimme Klippe zu vermeiden, nämlich das leicht in's Carricatyrmäßige Berfallen bei dem schnelsten Wechsel von Rosamundens Stimmung, als sie erfährt, Heinrich

sei schon vermählt.

Jett sind die Proben zu der großen Academie, der Aufführung bes Alexanderfestes angegangen. 500 Dilettanten werden die Production beforgen. Allein 70 Bässe, beren einer ich bin. Das Ganze ist zum Bortheil ber Gesellschaft abeliger Frauen. jett bestanden die Proben in den einzelnen Stimmen-Abtheilungen; so haben wir Bässe zweimal ganz allein probirt. Ich kann nicht beschreiben, wie gut es geht, wenn man bedenft, daß wir noch nie zusammen gesungen haben. Es ist aber ein Eifer, eine Begeisterung da, die man schwerlich anderswo finden würde. Streicher dirigirt das Ganze; er ist Enthusiast im bochsten Grade. gen ift die erste allgemeine Probe der Singstimmen. Einen gro-Ben Effect in bem einen Chor macht das ausgehaltene contra Es der Bässe, was burch die Menge der Sänger zu einer kräftigen metallenen Stärke anwächst. Die Musiker von Prosession ärgern sich sehr über unsern Eiser. Die Singpartieen hat Streicher gleich mit dem Steindruck anfertigen lassen. Wirklich ehrwürdig im bochsten Grabe ist diese Gesellschaft abeliger Frauen, die 2000 wirklich beschäftigte und 14,000 zahlende Mitglieder hat; dennoch erstreckt sie sich jetzt nur über die Provinz Destreich. — Alles grüßt bestens. Toni schreibt selbst. Euer Theodor.

Am 14. November 1812.

Ihr Lieben. Mit der Rosamunde bin ich glücklich fertig. Einige geben ihre Borliebe dem Zriny, Andere der Rosamunde; für mich selbst ist sie noch zu neu, um parteilos darüber zu urtheilen.

Lange hat die Rolle des Soliman zurlickgeschickt, wahrscheinlich einem heimlichen Vertrage mit dem Fürsten Lobkowitz gemäß, der

Samb

ihm verbietet an der Wien zu spielen. Ochsenheimer übernimmt sie jetzt, freilich zu meinem Nachtheil in der guten Meinung des Publiscums, das leicht zufrieden ist, wo es nur den Namen Lange liest.

Unsere Proben im großen Rittersaal in der Burg haben ihren Ansang genommen. Bei beiden war der Kaiser und die Kaiserin vom Ansang dis zu Ende drin. Es macht einen ungeheuern Essect. Schwierig wird das Tactiren sitr Streicher, da er so weit von Schupanseck, der das Orchester dirigirt, steht, daß die Entsernung immer Ansangs einige Differenz zwischen dem Bocale und Instrumentale im Tacte macht. Die Arien sind interessanter als ich gedacht habe und werden sehr brad gesungen, jedoch würde ich einige weglassen, wenn ich etwas zu sagen hätte. Es kommen z. B. drei Baß-Arien auf einander, ohne auch nur einen Chor dazwischen zu haben. Der Kaiser hat sich so an uns ergötzt, daß er nach geendigter Probe den Fürsten Trautmannsdorf herunter sandte, um uns seine Zufriedenheit zu erkennen zu geden und zugleich der Gesellschaft zu verkündigen, er nehme alle Kosten der Production auf sich, so daß nun der reine Ertrag an der Kasse gleich sitr die Armen bleibt.

Toni ist recht wohl und grüßt Alle herzlich. — Lebt wohl. Euer Theodor.

Am 21. November 1812.

Ihr Lieben. Zriny soll heut über 14 Tage sein, wenn die Opern=Gesellschaft nicht wieder gegen mich cabalirt, die mit aller Gewalt den Naphtali noch vor meinem Kinde aufführen will. Doch denke ich, Palfy soll diesmal den Unbeugsamen machen. Mit der Hedwig sieht es nicht so gut aus. Unter drei Wochen ist wohl nicht daran zu denken, wenn der Fürst, der morgen zurücksommt, nicht einen Machtspruch thut.

Meine Rosamunde wird mir immer lieber. Pichlers, Korns, Weißenthurns, Kurländer, kurz Alle, außer Humboldts, ziehen die Rosamunde dem Zriny weit vor. Ich glaube jetzt auch mit Sischerheit die Rosamunde für mein Bestes ausgeben zu können. Humsboldts schienen aber wenig damit zufrieden zu sein; vielleicht, daß ver kranke Herrmann, der schwer am Nervensieber darniederliegt,

fie zu fehr verstimmte.

Ich muß noch etwas arbeiten, eh' ich fortgehe; das Müßigstiegen amüsirt mich wenig. Die Wahl steht mir zwischen einem fünfactigen Lustspiel, die Berlegenheiten, und der lombars dischen Rosamunde als Oper.

Toni grüßt herzlich und ist heiter und gesund. Wir leben jetzt recht glücklich; ich ruse den auf, der sich zufriedener nennen darf, als ich es bin! — Lebt wohl und grüßt das Grüßbare.

Euer Theodor.

Um 28. November 1812.

Ihr Lieben. Hente früh sollte Leseprobe des Zriny sein, doch sie wurde wegen Krankheit einiger Schauspieler auf den Montag verlegt. Heute über vierzehn Tage soll die Aufführung sein, dann warte ich noch die Hed wig ab und gehe fort\*). Mit welchem schweren Herzen, mag ich Euch nicht beschreiben. Ich amüsstre nich jetzt göttlich hier, bin immer auf eine Woche vorans engagirt, und so zu sagen recht in der Mode. Bei Arnsteins werden jetzt einige Scenen aus dem Wallenstein einstudirt, und ich stelle den schwedischen Hauptmann vor.

Gestern war Generalprobe des Alexandersestes. Ich war als Zuhörer im Parterre und hatte mich vom Singen losgemacht. Solchen Sturm der Begeisterung habe ich lange nicht gefühlt. Der Chor "Brich die Bande seines Schlummers," — nein, über

diesen Chor geht nichts!

Bur zweiten Aufführung wird noch Schulzen's "Bor bir, o

Ewiger" und Bach's "Beilig" gesungen.

Ich bin sehr wohl, sehr beschäftigt und sehr vergnügt. Lebt wohl. Euer Theodox.

Um 5. December 1812.

Ihr Lieben. Schon fing ich an, Anstalten zur Abreise zu machen, die ich auf Mittwoch über acht Tage festgesetzt hatte, und dachte Euch so am Weihnachtsabend zu überraschen. Aber bas Glück will es anders. — Palfy hat bem Penfionsfonds abgeschlagen, ihm den Zriny als Einnahme zu überlassen, weil ihm das Stild zu viel Geld kostet, und er die erste Einnahme, an der ich obendrein meinen Antheil habe, nicht verschenken will. Da nun contractmäßig der Pensionsfonds in diesem Jahre noch eine Einnahme haben muß, und bieje Einnahme muß ein neues Stud sein, so wird Hals über Ropf ber Raphtali noch einstudirt. Der ist also hent über acht ober vierzehn Tage, dann kommen acht Tage Theaterferien, und weil alsbann in der ersten Woche bes Jänners niemand viel in's Theater geht, wegen ber Reujahrs-Gratulationen, so ist es eine hergebrachte Regel, erst am 9. ober 10. das erste neue Stück zu geben. Da ich Procente der Ein= nahme habe, bin ich freilich dabei interessirt. Meine Abreise muß ich also noch um sechs Wochen verschieben. Ich komme dann freilich erst im Februar nach Weimar, und verliere sehr viel Zeit und Ruhe zur Arbeit, aber ben Briny muß ich boch febn. — In der That ist mir diese neue Berzögerung sehr unangenehm, da ich schon Manches vom Abschied überstanden glaubte, der mir nun doppelt schwer wird.

<sup>&</sup>quot;) Er follte in Weimar sich einige Zeit lang aufhalten, um unter Gothe's Augen sich weiter auszubilden.

Unser großes Concert ist beibe Male mit großem Enthusiasmus aufgenommen worden. Laßt mich schweigen über den Effect, den es auf mich gemacht hat; er war unendlich. Neun Stanzen, die ich der Musik zu Ehren gemacht habe \*), sind vom Publicum mit Beisall aufgenommen worden; Streicher war so entzückt, daß er mir mit Thränen in den Augen dankte. Die Berse schieße ich Euch gelegentlich. Diese Woche hab' ich viel Lob eingeerntet mit dem Borlesen des Zriny und der Rosamunde. Schlegels ziehen den Stoff des Zriny, aber die Behandlung der Rosamunde vor. Bei der Pereira hatte ich das dankbarste und doch wahrhaft gefühlvollste Publicum von allen. Sin Cirkel des Grasen Fries ließ ebensalls manches Schöne fallen; kurz und gut, ich bin sehr im Zuge. — Nächstens ein Mehreres.

Ener Theodor.

Wien, am 19. December 1812.

Ihr Lieben. Euern Andeutungen zu Folge, setze ich mich wieder in die gehörige Positur, um die Zeit, die ich noch hier zus bringen darf, nicht arbeitslos verstreichen zu lassen. Decius göttsliche Todesweibe begeistert mich; ich will mich prüsen, ob ich den Unterschied zwischen christlicher und römischer Heldengröße verstansben habe. Die Studien dazu werden mich lange Zeit beschäftigen.
— Ob ich gleich Eure Winke nicht ganz verstehe, die mir meinen Lebeusplan bedeutend verrücken, so solge ich ihnen doch um so liesber, da sie mir den Ausenthalt an einem Orte vorschreiben, an den ich mit so vielen mannigsaltigen Banden geknüpft bin.

Ich bin jetzt fast täglich so mit Besuchen beschäftigt, daß ich recht streng und scharf die Grenze zwischen meinem praktischen und gesellschaftlichen Leben ziehen muß, da dieses, von vielen liebens-würdigen Frauen unterstützt, gar übermächtig in meine Freiheit eingreisen will. Bei der Pereira bin ich besonders oft und lerne sie und ihre Cousine, die Marianne Saaling, immer mehr schätzen und hochachten als zwei große Ausnahmen innerer tüchtiger Vilbung mit allen Vorzügen der glatten Außenwelt geschmückt. — Für den Weibnachtsabend, wo meine tausendfältige Erinnerung Eure Freuden umschweben soll, habe ich unendlich viel mit Versen und derlei Kleinigkeiten zu thun. — Für den Geburtstag meiner Toni habe ich mich malen lassen; ich halte das Portrait für sehr glücklich getrossen. —

Zahlloje Grüße von mir und meiner Lieben an Euch; alle

mögen Euch zum fröhlichen Tefte umweben.

Ener Theodor.

<sup>\*)</sup> Seite 106 f. abgebruckt.

Wien, am 26. December 1812.

Ihr Lieben. Herzlichen, freudigen Dank für Eure Geschenke, die mir Baumann übersendet hat. Er kennt die Schwächen meisner Garderobe und hat sich sehr geschickt mit Schnupftüchern, Halstüchern und einigen Strümpfen eingestellt, da ich in diesen Punkten ziemlich für abgebrannt passiren konnte und sie doch jetzt, wegen der ausgebreiteten Bekanntschaft, nöthigst brauche. Hoffentlich habt Ihr bekommen, was ich durch Hollberg und Schönberg Euch gesandt.

Auf den Mittwoch ist endlich Zriny. Wenn Ihr also diesen Brief bekommt, hab' ich es schon überstanden. Mit den Proben bin ich zufrieden, die Musik ist nicht bedeutend, aber sehr rauschend, das Costiim prachtvoll, Decorationen schön, die Maschinerie gut er-

funden und gewiß voller Wirkung.

Den heiligen Abend hab' ich sehr lustig bei der Pereira zugebracht, wo und Allen bescheert wurde. Mir kam eine große Puppe zu, als Helen von Zriny ausstaffirt, mit allen Instrumenten zum Morden und Zerstören und mit einem sehr artigen Gedicht von schönen Händen. Gestern hab' ich einen sehr angenehmen Mittag bei der schönen G— zugebracht. Aurz und gut, mir geht 's übersmäßig wohl.

Den ersten Gruß am heiligen Abend bekam ich von der lieben Toni, die mich mit mehreren Kleinigkeiten gar zierlich überrascht hat. Das gute Kind ist nicht ganz wohl, doch ist es nur vorübergehend. Schreibt mir doch über die dortigen Berhältnisse aussührlich.

Die Verse, die ich alle zu Weihnachten habe machen müssen, gehn in keine Schenne; ich kann den Sand am Meere leichter an den Fingern herzählen. — Ein neues Talent ist hier in mir gesweckt worden, nämlich das Erzählen von Geistergeschichten. Ich habe mir zwei ausgedacht, die eine, die Tauben, die andere, die Rossen benannt, die viel Aussehen machen.\*) Gestern empfing ich von einem katholischen Geistlichen, mit dem ich mich Abends vorher über alles Böse im Menschen so freimüttig ausgelassen hatte, daß wir recht herzliche Freunde geworden sind, folgendes liebe Gedicht:

Steig' junger Nar, Dich wird der Nether tragen,
Den sonnewarmen Glanz trinkst Du mit Lust,
Und wie die Fittige die Lüste schlagen,
So schlägt das Herz Dir krästig in der Brust.
Steig' edler Nar, der Menschheit gute Geister:
Lieb', Freundschaft, Baterland, Meligion,
Umschweben Dich, und grüßen bald Dich: Meister!
D, sei es stets nach deutscher Art, mein Sohn!
Der Lieb' entsuhr dies heil'ge Wort, dies reine,
D, deut' es wohl, wie ich es achtend meine;
Der neue ält're Freund, wie nennt er Dich?
Fort mit dem Namen! — Eines dränget mich:
Gelingen soll Dir stets das Ungemeine,
Und dazu segne dich mein Gott; er ist der Deine!
Lebt wohl.
Ener Theodor.

<sup>\*)</sup> Seite 763-774 abgebruckt.

Am 30. December 1812.

Ihr Lieben. Beiliegender Komödienzettel sagt Euch, daß heute Abend Zriny ausgeführt wird. Endlich! — Wir haben sehr sleisfige Proben gehabt. Gestern z. B. früh um zehn Uhr, und des Nachts um zehn Uhr, und heut srüh wieder. Den Eiser, mit dem Alles geht und der ungewöhnlich ist, darf ich blos der persönlichen Zuneigung der ganzen Gesellschaft zurechnen. — Ich verspreche mir viel! Die letzte Decoration ist von ungeheurem Effect. Fünfsacher Feuerregen, eine förmliche Schlacht, Eva stürzt mit vier Türsten, sammt dem ganzen Schlosse, in den brennenden Schutt. Kurz, ich hosse, es wird nicht schlecht wirken. Die Logen sind schon auf mehrere Male versagt, lauter Ungarn. — Heute sallen die entscheidenden Würsel meines Glücks. Das nächste auf den Sonnsabend. Gott gebe einen glücklichen Schluß.

Euer Theodor.

Wien, am 1. Jänner 1813.

Ihr Lieben. Ich glanbe Guch nicht beffer zum neuen Jahre Gliid wünschen zu können, als mit der Rachricht, daß Bring febr . gefallen bat. Der erste Act ging febr gut, ber zweite begeisterte das Bublicum, der britte erhielt es in dieser Stimmung, der vierte fant etwas durch bas Spiel ber Weiber, bas unter ber Mittelmäßigkeit war. Der fünfte schlug mit dem letzten Analleffecte wüs thend drein. Grüner war schon nach dem zweiten Aufzuge berausgerufen worden, man rief ihn am Schluß wieder und drauf mich. Ich wollte nicht gern geben, weil fast fein Beispiel ist, bag ein Dichter, ber nicht zugleich Schanspieler geweien mare, berausgerufen ward; Griiner zog mich aber hinans. 3ch wurde sehr entbu= staftisch begrüßt, und weil doch ein Dichter nicht stumm sein darf, so nahm ich mir den Muth und jagte Giniges. Es lautete ohn= gefähr also, ich selbst habe es nicht behalten, ich folge also der Tra= dition: "Ich fühl' es dentlich in mir, daß ich diesen schönen Zu= ruf nicht meiner schülerhaften Muse, nein! nur dem schönen Eifer bes edlen Künstlervereins und bem begeisternden Andenken an die große That einer großen Nation zu verdanken habe." — Das Gefühl, das ich bei ber Borstellung flar hatte, es sei Manches zu gedebnt und große Wiederholungen nicht selten, bewog mich, zu streichen. Ich fam jo bem allgemeinen Wunsche entgegen, da die Borstellung bis halb eilf Uhr gedauert hatte und die Leute gern vor zehn Uhr zu Hause sind. —

Dieser Aenderung verdankt ich den verdoppelten Beifall bei der zweiten und dritten Borstellung. Helenen's Tod macht grossen Streit. Den Meisten ist er gar zu sürchterlich. Ich läugne es nicht, der Eindruck war selbst für mich nicht ohne geheimen Schauer.

Die erste Theaterprobe zur Hebwig war heute. Auf ben Don-

nerstag ist die erste Aufsihrung. Gott gebe mir ein gleiches Glück! Das alte Jahr hat für mich so schön geendet, wie das neue schön begann. Euch bescheere der Himmel ein gleiches! Grüßt Alles. — Euer Theodor.

Wien, am 9. Jänner 1813.

Ihr Lieben. Ich habe Euch heute Manches zu erzählen, was Euch freuen wird. Erstens ließ mich am Sonntag ber Erzberzog Karl burch seinen Adjutanten abholen, um ihm vorgestellt zu wer= Er sprach über eine halbe Stunde auf bas Giltigste und Herzlichste mit mir, größtentheils über Literatur, zuletzt aber über Meinungen und Gesinnungen, wo mir bas Herz gewaltig aufging und ich frisch von der Seele weg schwatzte, was ihn sehr zu freuen schien. Er entließ mich mit ben Worten: es sei ihm lieb, folch' matfern jungen Deutschen kennen gelernt zu haben. — Ich rechne es zu ben ichönsten Borfällen meines Lebens. — Zweitens habe ich die Ehre, Ihnen, verehrteste Angehörige, in meiner Person ben faiserl. königl. Hoftheaterdichter Theodor Körner vorzustellen. Wie ich exwartet hatte, geschah es. Palfy machte mir Antrage, Lobfowitz er= fubr es und ließ mir dasselbe vorschlagen. Wenn ich in öfonomi= icher Hinsicht beim Theater an ber Wien gewonnen hatte, fo ift ber Gewinn an einem gebilbetern Publicum und einem vollende= tern Künstlerverein am Hoftheater gewiß höher anzuschlagen. Draufen durfte ich nur Conlissenreißer schreiben, in der Stadt liegt bas komische und tragische Feld in gleicher Freiheit vor mir. Heut frith hab' ich abgeschlossen. Ich liefere zwei große Stücke, wovon jedes einen Theaterabend ausfüllt, und zwei fleine Nachspiele, und über= nehme die sogenannten Bearbeitungen. Dagegen erhalte ich einen Jahrgehalt von 1500 Gulden 2B. 2B. und jede meiner Arbeiten über das Berdungene wird mir besonders und fehr gut bezahlt, habe auch Freiheit zu reisen, wenn ich will, sobald ich nur meine Stücke geliefert habe. Der Contract ift vom 1. Jänner auf brei Jahre geschlossen und gefällt es mir länger, so tret' ich in's förm= liche Decret, und meine Pensionsfähigkeit wird vom Tage bes Con= tractschlusses gerechnet. — Auf biese Weise stehe ich mich, wenn ich nur halb jo fleißig bin wie bas vorige Jahr, gegen 3000 Glb. mit allem Rebenverdienste. Und nun ein Wort, warum ich Euch nichts von den Anträgen schrieb. Ich kenne meinen Bater und er hätte mir gewiß widerrathen, weil er gedacht hätte, ich sei von dem Wunsch bestimmt worden, Euch nicht länger viel Geld zu kosten. Aber meine Freiheit ist gar nicht verkauft, ich habe einen ehrenvollen Bosten, dem bedeutende Manner vor mir schon vorge= standen haben, habe mein gewisses, sattsames Einkommen, und die schöne Aussicht, nur meiner Kunst leben zu dürfen. Die drängende Zeit verlangt gewiß große Opfer von Ench, laßt mir bas Gefühl, sie Euch nicht auch noch zu erschweren. Ich werde schon

wieder kommen und Eure Freigebigkeit in Anspruch nehmen, wenn ich in's häusliche Leben trete. Dann mögt Ihr mit für die Enkel sorgen, wie Ihr siir den Sohn gesorgt habt. Nun, Gott wird seinen Segen weiter geben; für mich hätte ich nun schon etwas zu essen und wohl auch etwas mehr. — Toni grüßt herzlich. Lebt recht wohl und empsehlt mich den Freunden.

Euer Theodor.

Am 13. Jänner 1813.

Ihr Lieben. Ich eile, Euch über bie Aufführung und Aufnahme ber Bebwig bie gebiihrende Rachricht zu erstatten. Der Bater wird Euch bas Sujet erzählen, es ift wirklich über alle Dla= gen gräßlich. Das Publicum nahm am 11., als am Tage ber erften Aufführung, Die beiden erften Acte mit großer Spannung, üblichem Beifall und gebührender Empfänglichkeit auf, ber britte Act war ben Leuten aber zu gräßlich und sie äußerten laut ihr Migbehagen bei ber fürchterlichen Situation, mo Bedwig den Rubolph erschlägt, da Rudolph zu viel Interesse, theils durch mich, theils burch bas berrliche Spiel Roberweins, erweckt hatte. Vorhang fiel, das Migbehagen regte sich wieder; boch als die Leute von der Empörung gleichsam zu Athem gekommen waren, brach es rauschend aus. Dian rief so lange Roberweins und meinen Ra= men, bis Roose als Regisseur hinausging, um dem Publicum an= zuzeigen, es fei feinem engagirten Mitgliede ber Biibne erlaubt, personlich zu erscheinen, was burch ein neues Ebict ber Ober= Polizei-Direction veraulast worden war. Gestern wurde bas Stift wiederholt und gefiel ungleich mehr in den beiden ersten Acten, besonders wurde mitten im Dialog sehr viel applandirt, was bem Dichter immer gilt, und im britten brachte Rudolph's Ermordung gerade die entgegengesette Wirkung als das erste Mal herver und wurde heftig beklatscht. Ich selbst hatte vor der Vorstellung naiv gestanden: ich hoffe zur Ehre der Moralität und des guten Ge= schmacks bes Publicums, es werbe klanglos zum Orcus hinabgehn. Uebrigens hat noch keins meiner Stücke so viel Aufsehn gemacht als bies. — Grüßt Alles bestens.

Euer Theodor.

Am 17. benkt an mich, da hab' ich meine silfliebe Braut zum ersten Mal gesehn.

Um 20. Jänner 1813.

Ihr Lieben. Meinen Brief mit der Nachricht meiner Ernensung zum k. k. Hoftheaterdichter habt Ihr nun wohl erhalten? Mein Leben geht hier den gewohnten fröhlichen Gang fort. Ich treibe wieder mit aller Gewalt Griechisch und denke diesmal durchs zukommen. Große Arbeiten hab' ich noch nicht angefangen. Stus

Col

vien zum Decius und einige Kleinigkeiten für Haustheater haben mich bisher beschäftigt. Graf Wartensleben hat mich besucht, um mir für die Aufmerksamkeiten zu danken, die Ihr seine Schwester gehabt habt. Es freut mich Euer vergnügtes Leben. Mögt Ihr

in seche Wochen nicht anbers sprechen\*).

Bei Genmüller wird der Figaro gesungen, wo ich mitsinge. Morgen ist Spohr's jüngstes Gericht. Spohr hat einen glänzensen Sieg über Robe davon getragen und ist der Held des Tages, was er bei Gott verdient. Balllustbarkeiten habe ich bis jetzt glückslich überwunden und hoffe ihnen auch sernerhin zu entgehn. Wenn man in Wien die Nächte nicht für sich hätte, so wäre man durchsaus ein allgemeines Gut. Ich richte mir es nach und nach so ein, daß ich zu Leuten, wo ich gern bin, auch ungeladen zum Essenkommen darf, da hat man doch Zeit, vernünftig zu reden. — Alles grüßt. Toni empfiehlt sich bestens.

Wien, am 27. Jänner 1813.

Ihr Lieben. Wie sehr glücklich macht mich Eure Zufrieden= heit mit meinem Loose. Die guten Engel mögen die Keime des Glücks in meiner Brust zur guten Stunde gepflanzt und aufgezo=

gen haben.

Der Großvater meiner Braut ist vorgestern gestorben! Der alte Mann lag nun seit achtzehn Monaten an allen Gliebern geslähmt, der Sprache und jedes andern Mittels, sich verständlich zu machen, beraubt, auf dem Krankenbette. Er ist 88 Jahr geworsten, da kann man die ihren Zoll fordernde Natur nicht grausam nennen.

Ich stand an seinem Sterbebette. Die große Fassung der Tante vor den Kindern war das Chrwiirdigste, was ich seit lange mit erlebt habe. — Toni, mit ihrer heillosen Manie, sich nie zu schonen, sondern für alle andern zu opfern, hat mit einer unendlichen Charakterstärke alle Anstalten zum Begräbnisse, kurz alles eigentlich Fürchterliche solcher Lagen auf sich genommen und es mit grenzenloser Ueberwindung durchgeführt. Nur gegen mich ließ sie sich aus, nur in meine Brust goß sie den ganzen Schmerz aus. Sie ist ein Engel! — Ich hosse, ihre Nerven werden sie auch heute nicht verlassen, da sie sich troß aller Einwendung die Gegenwart beim Einsegnen nicht nehmen läßt und ich auch einsehe, daß es sie ruhiger machen wird, dabei gewesen zu sein, als sern davon ihrer Phantasie, die angegriffen genug ist, ganz freies Spiel zu lassen. Einige Tage Ruhe und Ueberlegung werden hossentlich den alten Frieden des Hauses wieder herstellen. — Sein Tod war

<sup>\*)</sup> Andentung auf ben Entschluß, in's Felb zu geben.

ruhig und fanft. — Man sollte boch so oft, als man könnte, an bas Lager eines Sterbenden treten, es giebt kaum größere Momente. -

Humboldts grüßen bestens.

Es rückt ein großer Augenblick bes Lebens beran. Seid überzengt, Ihr findet mich Enrer nicht unwür= big, was auch die Prüfung gelte! -

Empfehlt mich ben Freunden. Gott befohlen.

Euer Theodor.

Am 10. Februar.

Baumann fagt mir, er sei so albern gewesen, Ibr Lieben. Ench zu schreiben, ich sei frank gewesen. Ich eile baher, Euch bie nöthige Aufklärung barüber zu geben. Ein Halsweh, das ich vier Wochen lang nicht geachtet hatte, wurde burch eine Borlefung meiner Rosamunde etwas heftig. Ich blieb ein paar Tage zu Hause und gewann durch dieses Opfer meine vorige Freiheit zu schlucken und zu reden wieder.

Unsere dramatischen Uebungen bei der Arnstein sind durch bie Arankheit der Pereira aufgeschoben worden. An Sekonda könnt. Ihr sagen, daß die Toni in diesen Tagen gebruckt herauskömmt und ich daher kein Recht mehr habe, sie im Manuscript zu ver-Wegen des Zriny kann ich mich jetzt noch nicht entscheiben, da ich vielleicht einen Handel auf das völlige Eigenthum des

Manuscripts eingehe. —

Meine paar Worte zu Ende des vorletzten Briefs hat ber Bater ganz falsch verstanden. Was Du meinst, hat mir noch teinen unruhigen Angenblick gemacht. Ich hatte es auf den gro=

Fen Kampf der Zeit gemünzt. Spohr ist als Concertmeister und Operndirector am Theater an der Wien angestellt worden. — Eine treffliche Acquisition. Er bittet mich sehr um eine große Oper; vielleicht ist es\_mit Lobko= witz einzurichten. Er hat die Idee des Faust, und wenn es nicht 311 verwegen ist, so möchte ich ihm wohl beistimmen. — Für Beethoven bin ich um Uluffes Wiederkehr angesprochen worden. Lebte Gluck noch, so wäre das ein Stoff für seine Minse. Unser Musikverein, der schon 600 Mitglieder zählt, wird in diesen Ta= gen seinen funfzig Personen starken großen Ausschuß wählen, ber Dann ben engern von zwölf Minfitfreunden bestimmt. Die Plane, die man hat, sind etwas riesenhaft. Man spricht von einem beständigen Liebhaberconcert, von zwei großen Aufführungen des Jahres, von einem Conservatorium, und will obendrein einen besondern Riesensaal banen, wovon die Zeichnungen schon fertig sind. Alles griißt. Euer Theodor.

Wien, am 6. Mars 1813.

1

Ti

į

11

i

CI

100

1

36

1.4

2

4:

ri.

1

11

Ci

31

1

11

I

al

1

117

ne

3

1

51

Ħ

n

M

17

Liebste Mutter. Das ist nun schon das dritte Mal, daß ich nicht bei Dir bin, wenn Dich ein neues Jahr in ein neues Leben ruft. — Eh' ich von Euch getrennt wurde, hätte ich nicht begreisen können, wie mir das möglich werden sollte, wie ich nicht wenigstens in der traurigen Abgeschiedenheit den Tag versenfzen müßte, und setzt sitz' ich 60 Meilen von Dir entsernt, und fühle doch nur eine freudige Empfindung in mir vorherrschen. — Du hast es in Deinem letzten Briefe sehr schön gesagt: wenn man ein treues sernes Herz nur glücklich weiß, so ist man nicht von ihm getrennt. — Wir sind es nicht, und die kommende Zeit mag zwischen uns schieben, was sie will, und chinesische Mauern aufthürmen, meine Gedanken fliegen darüber weg zu der geliebten Mutter, und begegnen ihren Gedanken gewiß auf dem halben Wege.

Ich lebe hier ein sehr glückliches Leben, wie Du weißt. Bis um eilf Uhr arbeite ich, dann geht 's zur Toni, von da gehe ich essen, wohin ich gerade eingeladen bin, — zu Humboldts, Urnsteins, Pereira, Genmüllers, Cichy, Baumanns zc. Dann mach' ich ein paar Bisiten, geh' entweder nach Hause und arbeite, oder bringe meinen Abend theils im Theater, theils in Gesellschaften zu. Am häusigsten bin ich bei der Pereira, wo ein schöner kleiner Cirkel, der aus ihr, der Saaling, der Gräfin Engel, Bartholdy und mir besteht, meine angenehmsten Stunden herbeisührt. Entweder wird da blos gesprochen, oder ich lese vor, man erzählt Geschichten, die Damen geben uns Stoff zu Liedern, und Bartholdy und ich satteln die Pegajus. Bon unserer Komödie habe ich der Tante geschrieben. Ich hosse, diesmal war 's auch

Wir erwarten eine große Beränderung bei unserer Direction. Paul oder Peter! gleichviel, verstehen thut 's keiner, 's ist immer

Klidfache. —

ausführlich genug.

Küsse den Bater und Emma in meinem Namen, denke an dem 11. an Deinen Sohn, der im Geist unter Euch ist, und bleib' ihm nah' mit Deinem Segen.

Theobor.

Wien, am 10. März 1813.

Liebster Bater. Ich schreibe Dir diesmal in einer Angelegenheit, die, wie ich das seste Bertrauen zu Dir habe, Dich weder befremden noch erschrecken wird. Neulich schon gab ich Dir einen Wink über mein Borhaben, das jetzt zur Reise gediehen ist. — Deutschland steht auf; der preußische Adler erweckt in allen treuen Herzen durch seine kühnen Flügelschläge die große Hoffnung einer beutschen, wenigstens nordbeutschen Freiheit. Weine Kunst seufzt nach ihrem Baterlande, — laß mich ihr würdiger Jünger sein!

and the



— Toni hat mir auch bei dieser Gelegenheit ihre große, edle Seele bewiesen. Sie weint wohl; aber ber geendigte Feldzug wird ihre Thränen schon trocknen. Die Mutter soll mir ihren Schmerz vergeben; wer mich liebt, soll mich nicht verkennen und Du wirst mich Deiner wllrdig finden.

Dein Theodor.

Humboldts, Schlegels und die meisten meiner Freunde haben bei meinem Entschlusse zu Rathe gesossen. Humboldt giebt mir Briefe. Ich schreibe Euch auf den Montag noch einmal.

Wien, am 13. März.

Liebster Bater. Uebermorgen reise ich ab mit einer sehr an= genehmen Reisegesellschaft. Ich habe vom Fürsten Lobkowitz das schriftliche Bersprechen, sobald ich zurücktomme und es mir gefällig ist, in die alten Bedingungen als f. f. Hoftheaterdichter eintreten zu bürfen. Go habe ich also den Rücken frei. Geld glaube ich auf ein Jahr genug zusammen zu haben. Baumann wird Dir eine Rechnung von mehreren hundert Gulden senden, Conto's mancherlei Urt, die ich nicht bezahlt habe, um mich für den Angenblick nicht zu sehr zu entblößen. Habe die Güte, entweder das Geld dazu von den 600 Thalern zu nehmen, von denen Du mir einmal gesprochen hast, ober von bem Buchhändler-Sonorar für den Bring, welchen ich wünschte an Cotta geschickt zu wissen. Beigel wird Dir gewiß, oder auch Böttiger, die falsch geschriebenen türkischen Namen corrigiren, andere kleine Feilen übernimmst Du wohl selbst. — Hedwig, die Gouvernante, Joseph Heyderich und ber Better aus Bremen habe ich an Wallishaußer als zweiten Theil meiner dramatischen Beiträge übergeben. Zwölf Exemplare bes ersten Bandes erhaltet Ihr nächstens, mahrscheinlich burch Arnold. Eins auf Belin, bitte ich für die Herzogin schön einbinden und ihr übersenden zu laffen. Bei Bielen habe ich ben Ramen bessen dazugeschrieben, ber es befommen soll. Das an die Ma= faria wird nach Leipzig an den Abvocat Schreckenberger abdreffirt.

Ich habe jetzt Gelegenheit gehabt, zu sehn, wie ich doch hier von vielen Lenten recht sehr geliebt werde. Der gute Streicher gab sich alle Mühe, mich durch seine Gemeinsprücke in das Gleis der Bernunft, wie er sagte, zurückzusilhren. Schreibt doch an Toni etwas Beruhigendes, besonders soll ihr die Mutter etwas wegen der Gesundheit rathen; das arme Kind ist wirklich mager geworden. —

Der Abschied von Wien liegt noch gewitterdumpfig auf meisnem Herzen! — Wäre das schon überstanden! — Warum muß die grade Straße der Pflicht unbarmherzig manch stilles Blümchen niedertreten, das gern am Wege aufgeblüht wäre? — Es beißt, wir marschiren nach Sachsen, ich weiß nicht, ob es Euch angenehm

ist, mich so wiederzusehn; wenigstens boffe ich, Euch in den für

mich liebsten Berhältniffen bort zu finden.

Freitag früh denke ich in Breslau zu sein. — Behüte Euch Gott und segnet mich, wenn auch ein paar Thränen mit drein fallen sollten. — Euer Theodor.

Bobten, am 26. Mars 1813.

Ihr Lieben. Da ich noch nicht bestimmt weiß, in welcher Lage Euch der Brief finden wird, so kann ich auch noch nicht viel jagen. Ich bin frisch und gesund und freue mich bes neuen Wir= fungsfreises. Hoffentlich seh' ich Euch bald, ich bleibe nicht mußig und unfer Major scheint mich tilchtig brauchen zu wollen. Gottes Ramen. Um bie Bande in den Schoof zu legen ward ich nicht Soldat. Geglern hab' ich gesehn und gesprochen. Er war sehr heiter und zusrieden mit mir. Ich habe ihn fast nie vorher so liebenswürdig gefunden. Das Corps singt schon viele Lieder von mir und ich kann Euch gar nicht beschreiben, wie angenehm bas Berhältniß ift, in bem ich lebe, ba bie Gebildetsten und aus= gesuchtesten Röpfe aus gang Dentschland neben mir in Reih' und Glied stehen. Dan könnte einen großen Plan mit lauter Schrift= stellern ausführen, jo viel stehen bei ben Schwarzen. Es gilt ein großes Werk. Wer sein Sandforn nicht mit bagu legt, foll sich nicht in seinem Schatten freuen bürfen. Gott schütz' Ench. Glück auf! Uebermorgen marschiren wir, morgen werden wir in ber Rirche eingesegnet. Euer Theodor.

Reichenstein, am 13. April 1813.

Ihr Lieben. Wir liegen hier und schneiden — Speck und keine Seele ruft uns weg! Dbendrein Rasttag und vier Stunden von Dresden. Die Briese besorgt, grifft die Freunde. Ich bin ganz wohl und liege glücklicher Weise mit Reck und Mäckel zusam= men. Wir sind so frei, dem General Gersdorf seine Hasen weg= zuschießen. Der Soldat will auch leben. Glück auf!

Theodor.

Leipzig, am 18. April 1813.

Ihr Lieben. Ich bin seit gestern früh hier, habe mich bei Kunzens einquartieren lassen, bin gesund wie ein Fisch und sehr heiter in all' den Erinnerungen einer Zeit, die mir in so mancher Beziehung sehr werth und theuer ist. — Herzlichen Dank für Eure Besorgniß, mich so rüstig und sorgenlos als möglich zu machen.

Deiner guten, lieben Emma meine herzlichsten Wilnsche zu ihrem Geburtstage. Gebenkt meiner freundlich. Ich habe hent' Feldwebeldienst zu verrichten und bin deswegen außerordentlich besichäftigt. Berzeiht die Kürze der Zeilen. Alles grüßt. Glück auf!

Euer Theodor.

Leipzig, am 23. April 1813.

Ihr Lieben. Noch sind wir hier. Ich befinde mich außersordentlich wohl, habe zwar sehr viel zu thun, weiß aber doch dem Geschäfte manche Stunde abzustehlen, wo ich in angenehmer Gessellschaft recht fröhliche Zeit verlebe. — Schickt mir doch sogleich mein Gedicht "auf dem Schlachtselde von Uspern" nebst der Ballade "an das Haus Desterreich," jedoch unter der Adresse: Wilhelm Wenk, jur. Stud. im Fürstenhause. Ich lasse alle meine freien Lieder drucken und das dabei. Aber sogleich! Bin ich nicht mehr hier, so wird es Wenk besorgen.

Eure Briefe habe ich alle richtig erhalten. Lebt wohl, grüßt Alles und benkt heiter an Euern Theodor.

Wittenberge bei Perleberg an der Elbe, am 9. Mai 1813.

Ihr Lieben. Ich hoffe zu Gott, Ihr habt die Gewißheit geshabt, daß ich am 2. und 3. nicht mit dabei war, denn ohne Noth sollt Ihr Euch doch nicht ängstigen. Mich schnierzt es sehr, daß ich an diesen großen Tagen gesehlt habe. Derweile sitze ich hier an der Elbe und recognoscire und finde nichts, sehe nach Westsphalen über und sehe nichts, lade meine Pistolen und schieße nichts!

So eben komme ich mit meiner Compagnie, mit der ich hieher zur Bewachung des Elbufers commandirt bin, aus der Kirche. Wir haben communicirt. Der Prediger sprach als Mann und beutscher Christ. Die Leute schienen sehr gerührt. Wir marschiren in wenig Augenblicken von hier nach Lenzen. Was dort geschehen wird, ob wir libergehen werden oder nicht, weiß Niemand. Uns Allen brennt es unter den Sohlen.

Die Elbe ist hier sehr breit, die Ufer aber sind niedrig und nur durch die vielen Abwechselungen in den Farben der Gebüsche und ihre freundlichen Dörfer angenehm. Havelberg aber, wo wir einen Rasttag hatten, ist sehr romantisch und schön. Der alte gosthische Dom, der aus Ziegelsteinen sehr keck gebaut ist, macht einen hehren Eindruck und die ungemeinen Krümmungen der Havel ershöhen das Wunderliche der Gegend um Vieles. — Grüßt die Freunde. Gott sei mit Euch. Glück auf!

Perleberg, am 15. Mai 1813.

Ihr Lieben. Ich zweifle zwar an der Möglichkeit, Euch diesen Brief in die Hände gelangen lassen zu können, doch will ich eine Gelegenheit nicht versäumen, Euch zu sagen, daß ich wohl und frisch bin. Gott wird weiter helsen. Meine Tagesgeschichte Euch zu erzählen, muß ich wohl friedlicheren Zeiten und günstigeren Ber- hältnissen ausbewahren. Der himmel erhalte Euch so gesund als mich, dann sind meine wärmsten Wünsche erfüllt und ich bin ruhig.

Ener Theodor.

and the

Schönhaufen an ber Elbe, am 24. Mai 1813.

Ihr Lieben. Ein gütiges Geschick bringe Euch diese Zeilen, bie Euch sagen, wie besorgt ich um Euer Schicksal bin, wie wenig Ihr es hingegen um das meinige sein dürft. Ich bin frisch und gesund und freue mich meines thätigen Lebens. Außer der Affaire vom 12. Mai haben wir noch nichts gehört. Mehr zu sagen verbietet mir die gänzliche Unwissenheit, in welchen Berhältnissen Ihr Euch befindet. Gott lasse Euch diesen Brief zukommen und schütze Euch.

Euer Theodor.

Plauen, am 14. Juni 1813.

Ihr Lieben. Ich ergreife schnell die Gelegenheit, Euch Nachsricht von meiner Gesundheit und meinem guten Muthe zu geben. Wie ich im Stillen grimmig bin, sage ich freilich nicht. Beiliesgenden Brief an Toni bitt' ich zu besorgen. Bevor les't ihn, er giebt Euch ein Bild meines Lebens. Gott sei mit Euch! Der Herr wird es ja wohl verwalten.

Euer Theodor.

Ohnfern Leipzig, am 18. Juni 1813.

Ener Wohlgeboren\*) nehme ich mir die Freiheit zu melden, daß, da Sie durch mancherlei Nachrichten über meinen Zustand in Besorgniß sein dürsten, ich ihnen betheuern kann, ich sei gesund und noch mein eigner Herr. Ich denke von hier, aus dieser Bersicherungscasse meines Ichs, sogleich nach meinem zweiten Vaterlande, doch dis jetzt nur nach Karlsbad zu wandern. Ich bitte Ener Wohlsgeboren, dieses meiner lieben Fran nach Wien zu melden, da mir vielleicht die Gelegenheit dazu sehlen sollte. Lassen Sie sich also durch kein Gerücht schnerz vergessen machen. Genehmigen Sie mit Ihrer ganzen Schmerz vergessen machen. Genehmigen Sie mit Ihrer ganzen Familie die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Lorenz Juranitsch.

Karlebad, am 29. Juni 1813.

Ihr Lieben. Ich bin frei und in Sicherheit, zwar verwundet aber nicht bedeutend. Sulzer curirt mich, und edler Freunde nehmen sich viele meiner an. Könnt' ich das Fahren ertragen, ich käme zu Euch, ich bin aber zu angegrissen von der Reise hierher, um mir nicht, ob auch unwillig, einige Tage Nuhe zugestehen zu müssen. Habt seine weitere Sorge um mich, ich nehme mich in Acht. Jetzt wohn' ich im gold'nen Stab, doch will mich die Reck

<sup>\*)</sup> Rach ber Bermundung bei Rigen unter fremdem Namen geschrieben, weil er dem Bater die Zuschrift nicht sicher zukommen zu lassen wußte.

in ihr Quartier nehmen, um mich beffer pflegen zu können. Gott sei mit Euch. Ich vermuthete Euch schon in Dresden, nach Iuliens Nachrichten. Glück auf! Theodox.

Karlebab, am 2. Juli 1813.

Liebster Bater\*). Meinen herzlichen Bunsch, treuer Freund, zu Deinem Geburtstage; Gott gebe Dir Dein nächstes Fest im freien Baterlande zu seiern. Mit mir geht es immer besser. Ich schlase die Rächte gut und die Schmerzen sind sehr unterbrochen und dann auch in der That unbedeutend. Die nichtswürdige Geschichte Dir aussibrlich zu erzählen, erspare mir, dis wir uns spreschen; nur so viel, daß ich verwundet ward, als ich ohne den Säschen ziehn, die Schurken fragen sollte, ob das der versproschene Waffenstillstand wäre. Die Reck überhäuft mich mit mütterslicher Sorgfalt; im Ganzen hat mich das Interesse sehr gefreut, das hier allgemein mir bewiesen wurde.

Sobald ich geheilt bin, seh' ich Euch in Töplitz; ich würde jetzt keinen Augenblick zaudern, wenn ich durch das Fahren der Heilung nicht zu sehr entgegenarbeitete. Die Dörnberg erweis't sich sehr freundlich. — Der Mutter, Tante und Emma meinen herzlichsten Kuß. Allen Freunden einen Gruß, Dir einen tüchtisgen, deutschen Händedruck und die heilige Versicherung, daß ich auch in den surchtvarsten Augenblicken der vergangenen Tage der guten Societan unter geworden bir

Sache auch mit feinem Gebanken untreu geworden bin.

Dein Sohn Theodor.

Karlsbad, am 14. Juli 1813.

Ihr Lieben. Morgen früh reif' ich mit dem Major Sarnowsky zur Armec. Wir sind am 19. im Hauptquartier und
wenn sich mein militairisches Schicksal nicht ändert, so bin ich am
23. in Berlin bei Parthey. Meine Wunde ist heil und da wir
nicht die Nacht reisen, so ist durchaus kein Bedenken sür meine Gesundheit. Die Geschichte unsers Ueberfalls steht im würtembergischen Bericht in der Leipziger Zeitung ganz richtig; nur lassen sie aus, daß General Fournier zwei Mal sein Wort gab, nichts Feindliches gegen uns vorzunehmen.

Meine Rettung hab' ich größtentheils W. in L. \*\*) zu danken, auch E. in G. und K. in L. nicht zu vergessen. W.'s haben sich

außerordentlich edel benommen.

<sup>\*)</sup> Rach Töplit gerichtet.

<sup>&</sup>quot;\*) In der Familie des Dr. Wendler in Leipzig fand Thecder eine fichere Zuflucht, obgleich Leipzig von den Franzosen besetzt und die Aufnahme eines Lüpower Jägers auf das Strengste verpont war.

Uniere Correspondenz wird wieder etwas in Stocken gerathen. Parthen mag sehn, wie er Briese durchbringt; er ist sür fünstighin mein Postmeister. Hof bleibt sür jetzt der einzige Weg, nur scheinen keine Briese herausgelassen zu werden, da ich seit dem 4. seine Nachricht von Euch dabe und wahrscheinlich ohne dieselbe abreisen muß. Aengstigt Euch nur nie, wenn die Nachrichten ausbleiben; Gott dat mich so weit gebracht, er wird mich weiter bringen, und denst nur, daß ich eine heilige Pflicht erfülle und daß ein rechtlich deutsches Herz auf Alles gesaßt sein nuß. — Durch! —

Mit Geld bin ich reichtich versehn, doch danke ich für den giltigen Zuschuß. Ich habe die Corpskasse gerettet und mir also die

bewußten 200 Thir. auszahlen laffen fönnen.

Die Reck hat als eine liebende Mutter an mir gehandelt. Die Herzogin ward durch ihr französisches Verhältniß verbindert, thätig mir zu helfen, außer daß sie mir zehn Louisd'or aufgedrungen hat, die ich gern ausgeschlagen bätte. Die \*\*\* hängt jetzt mit niedrisger Begeisterung an der seindlichen Sache, und das Herz empörte sich bei jedem Worte, das sie sprach. — Von Toni hab' ich Nachsricht, sie ist auf dem Lande und scheint wohl. — Es wäre nicht unmöglich, daß ich in eine Generals Suite bei der großen Armee käme, dech müßten die Vedingungen gut sein, weil ich sonst uns gern mein augenehmes Verbältniß mit Lützow's Vravbeit aufgäbe. — Nun, der Himmel sei mit Euch. Gott wird uns Alle froh zussammensühren, an diesem Glauben haltet!\*)

Euer Theodor.

2.

## Auszüge aus Körner's Griefen an Frau von P— in Wien.

Troppau, den 17. März 1813.

Ich hoffe bald in Reih' und Glied zu stehen und dann von dem äußeren Leben geräuschvoll gepackt, in dem inneren zu der Art Ruhe zu kommen, die zu einer klaren Erinnerung gehört. Ich habe unendliche Liederträume gehabt, aber keine Ordnung, keine Ausführung, kein Licht!

Bobten, ben 22. Marg.

Mein Herz dreht sich gewaltsam um, wo ich nur eine Büchse blinken sehe. Gott! was ist es für eine große herrliche Zeit. Alles

<sup>\*)</sup> Es folgen nun nur noch mehrere Billets unter angenommenem Namen, in welchen er den Eltern sein Wohlbefinden meldet.

geht mit so freiem, stolzem Muthe dem großen Kampfe für's Baterland entgegen, Alles drängt sich, zuerst für die gute Sache bluten zu können. Es ist nur ein Wille, nur ein Wunsch in der ganzen Nation und das abgenutzte "Sieg oder Tod" bekommt neue, heilige Bedeutung!

Bobten, ben 26. März.

Denken Sic sich einen Hausen von 1500 jungen Leuten, alle aus einem Trieb, aus Haß, aus Rache gegen den Tyrannen und voll der glübendsten Begeisterung für die gute Sache des Volks, zu den Wassen geeilt, die letzten sorglosen Minuten des ruhigen Lebens keck und frei genießend: — — Der zweite Manu muß verloren sein, ist der allgemeine Glaube und das Schillerische:

"Und fommt es morgen, jo lagt und beut' Roch schlürfen bie Reige ber töstlichen Zeit"

wird geehrt und befolgt. Oft wird mir's doch zu wild, bann gehe ich in den Wald, und benke an das liebe, geliebte Wien, an so manchen Silberblick, der mir da vorüberlenchtete, und der nun in der Nebelgestalt der Erinnerung an mir vorüberzieht! — Was sage ich, Nevelgestalten! — D, es ist ein lebendiges klares Wiedersempfinden, Wiedergrüßen; die schönen Stunden kehren mir zurück und alle Stille und Freude meines Herzens; gewöhnlich kann ich mich dann nicht enthalten, die Wälder mit dem Liede "im Walde schleich" ich still und mild," zu plagen. Es ist ein gar liedes, lies bes Lied! —

Jauer, ben 30. Marg.

Eben erhalten wir die Nachricht, daß wir binnen acht Tagen vor dem Feinde stehen. Die Franzosen baben Dresden stark beset, machen Miene, es zu halten, und sollen ihre Borposten bis Bauten vorgerlickt haben. Wir werden mit aller Eile vorge= worfen, und ich halte es für keine kleine Gunst des Schickfals, daß ich entweder die beilige Erde meiner Heimath befreien belfen darf, oder boch vor den Mauern meiner väterlichen Stadt, wie ein ehrliches bentsches Herz, verbluten kann. Das walte Gott, ich bin bereit! — Eine große, herrliche Stunde habe ich am Sonn= abend verlebt. Wir zogen in Parade aus Zobten nach Rogan, einem lutherischen Dorfe, wo die Kirche zur feierlichen Einfegnung der Freischaar, einfach aber geziement, ausgeschmückt war. Rach Absingung eines Liedes, das Ihr Freund zu der Gelegen= heit verfertigt hatte, hielt der Prediger des Orts, Peters mit Namen, eine kräftige, allgemein ergreifende Rede. Kein Auge blieb trocken. Zuletzt ließ er uns ben Gib schwören: für die Sache ber Menschheit, des Baterlandes und der Religion weder Gut noch Blut zu schonen, und zu siegen ober zu sterben für die gerechte Sache; wir schworen! - Darauf warf er sich auf bie Kniee,

und flehte Gott um Segen für seine Kämpfer an. Bei bem AUmächtigen! es war ein Augenblick, wo in jeder Brust die Todes= weihe flammend zuckte, wo alle Herzen heldenmüthig schlugen. Der feierlich vorgesagte und von Allen nachgesprochene Kriegs= eid, auf die Schwerter der Officiere geschworen, und "eine feste Burg ift unfer Gott," machte bas Enbe ber berrlichen Feierlichkeit, die zuletzt noch mit einem donnernden Vivat! das die Krieger der deutschen Freiheit ausbrachten, gekrönt wurde, wobei alle Klingen aus der Scheide flogen und helle Funken das Gotsteshaus durchsprühten. Diese Stunde hatte um so mehr Ergreis fendes für uns, da die Meisten mit dem Gefühl hinausgehen, es sei ihr letzter Gang. Ich weiß auch einige Gesichter in meinem Zuge, von denen ich's ganz deutlich voraus weiß, sie sind unter den Ersten, die der Würgengel fordert. Es gleicht wohl nichts dem klaren bestimmten Gefühle der Freiheit, das dem Besonne= nen, im Augenblicke ber Gefahr, lächelnd entgegentritt. Kein Tob ist so mild, wie ber unter ben Augeln ber Feinde; benn was ben Tod sonst verbittern mag, ber Gedanke bes Abschieds von bem, was einem bas Liebste, das Thenerste auf dieser Erde mar, bas verliert seinen Wermuth in der schönen Ueberzeugung, daß die Heiligkeit des Untergangs jedes verwundete, befreundete Herz bald hei= len werde. —

Das mir so themre Buch\*) ist schon ziemlich oft gebraucht worden; denn in den einsamen Stunden stiller Erinnerung, die ich mir so häusig als möglich verschaffe, trägt mich das Herzimmer zu Sang und Lied. Ich din hier mit meinem Oberjäger Fallenstein, einem wackern, tücktigen Geist, einquartiert, Ihnen vielleicht durch seine Iduna, die er als Taschenduch herausgegesben, genugsam bekannt. Er hat einen Hied in der rechten Hand; ich habe ihn treu gepstegt und eben verbunden, indem er mir ein Gleiches zugesagt hat. Dabei dachte ich denn wieder an Sie. Uch, wann muß ich nicht an Sie deuten? Sie versprachen einsmal, mich mild und sanst zu pslegen: — vielleicht brauch' ich es bald; — seit der Todesweihe im Gotteshause zucht mir immer eine Ahnung durch's Herz. Denken Sie meiner immer freundslich, ohne Groll, und vergessen Sie über der ganzen Wildheit und Undändigkeit eines glühenden Herzens so mancher stillen, gusten Blume nicht, die ich doch gewiß im Heiligthum meiner Brust verwahre.

Dresten, ben 10. April.

In dem letzten Briefe von mir glande ich Ihnen erzählt zu haben, daß wir ahneten, bei Dresden zum Kampfe zu kommen. Wir kamen jedoch viel zu spät. Von Nadmeritz aus (ich war

<sup>\*)</sup> Gin von ber Freundin bem Dichter geschenftes Tagebuch.

Marscheommissar durch Sachsen gewesen) ging ich mit unserm Major von Petersdorf vorans nach Dresden, wo ich am 6. früh um vier Uhr ankam und bis gegen acht Uhr Dienstgeschäfte hatte. Nun eilte ich zu meinen Eltern, und große Freude sah ich und viele Thränen. Mein Bater war durchaus zusrieden mit mir, die Andern weinten!

Aus Steinbach, am 13: April.

Bon Liedern kann ich Ihnen eigentlich gar nichts senden, was Sie interessiren kann. Sogar mein Aufruf an die Sachsen steht nicht in meinem Bermögen, soust legte ich ihn bei. Ich arbeite wohl mancherlei; das Meiste ist aber so auf den Augenblick und meine tiesste Empfindung berechnet, daß es wohl selten einen Ausklang in anderen Herzen sinden würde, wenn sie sich nicht ganz in diesen Wirdel von Gesühlen versenken wollen, der eine lieds und wassenfrohe Brust bestürmt. Wollen Sie das wohl? — Wenn man das Leben weggeworsen hat, und das, was man davon wieder erhält, als ein liedevolles Geschenk von der Huld des Glücks betrachtet, so treten alle Nebel der bürgerlichen Verhältnisse zurück, und klar und hell steht Wunsch und Wille vor den Augen.

Hoffentlich gehen wir beute noch weiter. Bei Meiningen sollen wir die Feinde finden, wie es heißt, doch marschiren wir ziemlich in's Aschgraue hinein, da wir über unsere Bestimmung noch keine pöllige Bestiedigung erhalten baben. Also erst in acht Tagen! —

Der Hinmel hängt grau und düster über uns, und hüllt die Berge in Nebel, wo ich gestern in lustiger Jagd streifte. Wir ist recht hänslich zu Minthe und doch so verwegen dabei. Die kleinen Kreise sind also aufgelöst und die neunte Stunde hat ausgeschlagen. Jeden Abend zieht es mich gewaltsam hinüber nach Süben. Nun, wenn ich nicht mehr auf der Grünangergasse sein darf, vielleicht bin ich bald auf dem grünen Anger, und recht ruhig!\*)

Leipzig, am 18. April.

Gestern Abends war ich an eines Freundes Tafel mit zwölf Anderen, und die Hausfrau erschrak sehr über die ominöse 13! Was meinen Sie? —

Deffau, am 28. April.

Ich bin Lieutenant geworden. Wir haben heute eine Schlacht erwartet, sie war aber mehr links, und wir hatten keinen Theil baran. Morgen können wir unmöglich aus dem Kampfe bleiben.
——— Bielleicht ist dies mein letzter Brief. Morgen gilt 's! — Leben Sie wohl! — recht wohl! — Gott sei mit Ihnen und mit

<sup>\*)</sup> Dies Lette bezieht sich auf ben Ramen ber Straße, in der die Freundin wohnte; die neunte Stunde auf Scherze, welche man um diese Zeit zu treisben aufing, welche Alle als ihre tolle Stunde betrachteten.

mir! Denken Sie immer freundlich an mich! — Es knallt noch immer, wir kommen gewiß dazu. Der Himmel schenke uns den Sieg! Glück auf! —

Genthin bei Magbeburg, am 3. Mai.

Als ich in Zerbst war, wurde ich da in dem nämlichen Hause durch Zufall einquartiert, wo ich in früher Zeit manchen Monat versspielt habe\*). Ich setzte mich in das alte Lusthaus, das in dem Gärtchen hinterm Hause steht und zog die Erinnerung eimerweise aus dem Ziehbrunnen meines Herzeus. Was hat sich nicht Alles da, was hat sich nicht in mir verändert! — Durch! —

Perleberg, am 15. Mai.

Was soll ich Ihnen schreiben? — meinen Mißmuth? — Was foll ich Ihnen vertrauen? — meinen Grimm? — Es wühlt gräß= lich in mir! — Bor ein paar Tagen war eine elende Affaire, bas ist Alles, was ich bis jetzt erlebt habe. Die Franzosen hielten trotz ber Uebermacht nicht Stich, an 100 Tobte und Gefangene waren bie Bente bes Tages; ich hätte recht hübsch wirken können, wenn bie Hunde Muth gehabt hätten. Wir waren nämlich zu einer grofen Recognoscirung über die Elbe bei Dömitz gegangen. Rach viel beschwerlichen Märschen und Heulägern trafen wir endlich die Fran-Josen. Ihre Wachtfeuer leuchteten zu uns herüber. Als früh das Treffen kaum anfing, ward ich mit 100 Mann an eine Briicke com= mandirt, mit bem Befehl, hier ben möglichen Rickzug ber Unfrigen gu becken und mich bis auf den letzten Mann zu halten. Meine Leute brannten vor Begierte, aber die Franzosen wurden geworfen, die Unfrigen gingen vor, und ich zog leer ab. — — She am 12. die Kanonen zu bonnern anfingen, schlief ich ein halbes Stilnd= den an einem Wachtseuer. Da hatt' ich einen Traum, ben ich ewig verschweigen werde, der aber der fürchterlichste und lebhafteste meines ganzen Lebens ist. Sie und Marianne waren bedeutend mit im Spiele, und sonderbarer Weise sah ich Marianne in altdeutschen, bürgerlichen Trauerkleibern, mit langen, schwarzen Locken. —

Im Bivouac vor Aufigt, zwischen Plauen und Sof, am 9. Juni.

Ich bin gefund und frisch, habe als Adjutant des Majors den verwegensten Zug mitgemacht, den man ausdenken kann. Wir sind, ein kleiner Hause, mitten durch die Feinde, von Stendal an der Niederelbe, hierher an die Grenze von Baireuth gejagt; seit dem 29. Mai bin ich nicht vom Pferde gekommen, habe nur reitend geschlasen und mit eigenen Händen einige Gefangene gemacht. Trotz dieser ungeheuren Anstrengung bin ich stark und munter und freue mich der Berwegenheit dieses Lebens.

<sup>\*)</sup> Im Saufe einer Cante beg Baters.

Gitidin, am 18. Juli.

Ueber die Ahnungen hab' ich jetzt recht tilchtige Erfahrungen gemacht. Bor ber unglücklichen Affaire bei Kitzen wies mir ber Major L. von weitem ein Grab, deren es dort seit der Litzener Schlacht zahllose giebt. Ich sprengte barauf zu, und als ich näher hinauritt, sank mein Pferd mit den Vorderfüßen hinein. Es war mir eine unangenehme Empfindung, und etwas verstimmt kam ich zum Major zurück. Ich fagte ihm, mir ware zu Muthe, als ging' 's uns heut' noch schlecht, — Die frangösischen Vorposten hatten wir schon von weitem gesehen, - er lachte mich aus und bat mich, bie Poesie aus dem Leben zu verjagen. Kurz darauf, als ich mit zum Parlamentiren vorritt, stürzte sein Pferd, der beste Springer im ganzen Corps, als es über einen kleinen Graben setzte. Mühsam arbeitete sich L. unter ihm hervor, und ich hatte das unangenehme peinliche Gefühl eines naben Unglücks zum zweiten Male. Fünf Minuten barauf fant ich, von brei Bieben zerfleischt, auf ben Bals meines Pferbes, und nur seinem Sprunge verbant' ich mein Leben, fonst hätte mich ber vierte Sieb, ber mir ben Mantel zerhaute, vollends abgefertigt. --

Reichenbach in Schlefien, am 28. Juli.

Bider Willen und Vernuthen bin ich noch hier im russischen Hauptquartier; dazu hat mich meine Wunde genöthigt, die durch die Erhitzung der Reise sich sehr verschlimmert hatte. Nun denke ich in ein paar Tagen ganz geheilt zu sein. Ich lebe hier bei einem meiner Pathen, dem Grafen Geßler, und da das Zusammentressen vieler wichtiger und theilweise auch bedeutender Menschen immer interessant sein muß, so sehlt es keinem Tage an anziehenden Ausgenblicken, die mich silr manche leere Stunde entschädigen müssen. Ich habe dabei aber auch Gelegenheit gehabt, einer recht alten absgenutzten Wahrheit sehr in der Nähe zu begegnen! Theuerste Freunstin! wenn man in die Kliche gesehen hat, so grant einem wohl vor den Speisen.

Rateburg, am 18. August 1813.

## Liebste Freundin!

In aller Eile ein paar Worte von ihrem Freunde. Ich bin wieder beim Corps, von Allen mit der herzlichsten Liebe empfan=
gen. So eben marschiren wir; in zwei Tagen erwarten wir die To=
deshochzeit. Leben Sie wohl mit Allem, was mir zugethan ist.
So Gott will, wollen wir als deutsches Bolk das edle Hamburg
befreien mit unserm Blute. Tausend Dank für Ihre lieben Briefe
und sir die lieben, lieben Andenken an Sie beide Genien meines
Lebens. Der Himmel beschiltze Sie. Gott besohlen!

Theodor.

Gedich

Th

BE,

englist

- 111.0

# Bugabe.

I.

Gedichte deutscher Dichter auf Theodor und Emma Körner.

II.

Gedichte englischer Dichter auf

# Theodor Körner

und

englische Nebersehungen Körner'scher Gedichte.



## Nachruf an Theodor Körner

pom

Rönige Budwig bon Bayern.

In dem Frühlingsglanz des höchsten Lebens, In des Vaterlandes Morgenroth, In der Gluth des schönsten Heldenstrebens Früh umschlungen wurdest Du vom Tod. Preis Dir, Edler! Rühmend sind zu neiden, Die, wie Du, von dieser Erde scheiden, Kühn in der Begeisterung Erguß. Der Erwartung leer geblieb'ne Räume Füllten aus beseligende Träume; Fühltest den verklärtesten Genuß.

Durftest nicht den herbsten Schmerz erleben, Der verzehrend sich in's Dasein wühlt, Sind wir selbst gezwungen, aufzugeben Das, wofür wir liebend stets gesühlt. Zum Gemeinen ist herabgesunken, Was in heiliger Begeist'rung truffen Sich das Herz so schön, so groß gedacht. Ach! es konnte solches nicht erlangen; Schnell ist jene Flamme schon vergangen, Da sie kaum im Herzen augefacht.

Geist und Sinne wollen ihn bemeistern, Höll' und Hinmel sind darum im Krieg; Nur wenn es den Menschen wird begeistern, Krönt Uranien entschied'ner Sieg. In die Sinnlichkeit nicht zu versinken, Wuß' er aus der Hippotrene trinken, Die der Macht des Irdischen entreißt. Wer hienieden selig schon will leben, Der befreie seines Herzens Streben Von der Zeit, die gleich beständig kreist.

Hold umgeben von der Liebe Schleier, Sah Dein Auge die Versuchung nicht; In den heil'gen Tönen Deiner Lever Schwang es fromm sich zu dem ew'gen Licht. Nicht benetzen dürfen den die Wellen, An den Klippen kann der nicht zerschellen Welchen Leukotheens Schleier hillt. Von der Sünde wird nicht der berühret, Den die Liebe durch das Leben führet, Welchen ihre reine Gluth erfüllt.

Glücklich, welche in den Blüthenjahren, In dem raschen Strom der Heldenkraft, Ehe sie des Alters Last erfahren, Schieden, ehe Krankheit sie entrasst. Wie in Unschuld Du von ihm gekommen, Hat Dich wieder Gott zu sich genommen, Mit des Sieges Palmenzweig geschmückt. Wenn des Ird'schen Nebelschein verschwunden, Glänzt als Wahrheit, was das Herz empfunden, Glänzet, der Bergänglichkeit entrückt.

Die Jahrtausende vergehn, verhallen, Throne stürzen, Throne neu entstehn; Körner! wird es rühmend doch erschallen, Bis nicht deutsche Sprache wird vergehn. Wer sich in der Jugend gähr'ndem Toben, In der Zeit zum Ewigen erhoben, Der errang sich die Unsterblichkeit. Gleich der frühe todten Ephemere Schwindet dessen Namen in die Leere, Der blos lebet seiner kurzen Zeit.

Ebler Einflang war in Schwert und Leper, Welche würdig Deine Hand geführt, Beide für der Heimath Schutz und Feier, Immerfort Dein Lied die Deutschen rührt. Biele sind im Sturm der Zeit gefallen, Doch Dein Name zeigt sich schön vor Allen, Eine Sonne in dem Sternenmeer. Jung, wie von der Erde Du erhoben, Leuchtest ewig Du herab von Oben, Leuchtest stärkend auf die Deutschen her.

Daß ich niemals Dich gesehn! Die Strahlen Deines Herzens hätten mich durchglüht; Der Du tief empfandest Deutschlands Qualen, Donnernd hallten sie in Dein Gemüth. Zwei von Harmonie empfang'ne Seelen, Wie die Töne liebend sich vermählen Gleichgestimmter Harfen, hehr und rein — Unsre Geister hätten sich verbunden, Zu dem Höchsten muthig sich entwunden In des heiligsten Gefühls Berein.

Ī.

- Woch prangte schon der Stamm der jungen Eiche, Wohl sestlich schwebt' um ihn das junge Grün; Und anmuthreich, und kräftiglich und kühn Hob er sein Haupt empor zum Wolkenreiche.
- Es sollte Herrliches an ihm erblühn Und Großes: darum drang der Kronenreiche So schnell hervor aus allem Waldgesträuche. Melodisch töute das bewegte Grün
- Wie Liebeshauch; und seine Zweige klangen, Als hätt' Apoll, der Musengott und Held, An dies Gezweig die Leper aufgehangen.
- Doch ach! er sank! Ein Sturm hat ihn gefällt. Mein Jüngling sank, zu früh vom Tod' umfangen, Im Jugendkranz, ein Sänger und ein Held.

#### II.

- Bezeichnet mir zu seiner Gruft den Pfad. Er schlaf' im Nachhall seiner Liedergaben, Im Nachglanz seiner schönsten Heldenthat.
- Sein Herz war groß, sein freier Geist erhaben, Sein Leben Wechselklang von Lied und That. Bezeichnet mir zu seiner Gruft den Pfad! Wo habt ihr meinen Jüngling hin begraben? —
- "Der Jüngling schlummert, wo das Waffenseld Des edlen Blutes viel, ach viel verschlungen." Da werde Deinem Geiste, junger Held,
- Das letzte Lied, das Deiner Harf' entklungen: "Du jegne mich, o Bater!"\*) nachgesungen; Dies war Dein Gruß in einer stillern Welt.

#### Ш.

Die ihr so viel in dem Geliebten hattet, Begleitet mich zum Hügel seiner Gruft! Begegnen wird uns die geweihte Luft Der Eiche, die das theure Grab beschattet.

Die Freundschaft hat ihn weinend bort bestattet; Sie führ' uns ein in die geweihte Luft. — "Wohl grub die Freundschaft, wo die Eiche schattet, "Dem Unvergess'nen dort die stille Gruft.

"Doch, wo die Flamm' entbrannter Wuth gelodert, "Bo, schrecklich todt, das Graun der Schlacht vermodert, "Da durfte nicht die theure Hülle ruhn.

"Ein hoher Sinn, das Würdige zu thun, "Ein deutsches Fürstenwort hat sie gesodert; "In einer Fürstenhalle soll sie ruhn."

#### IV.

Da schlummert denn der Zögling der Camönen. — Bergiß ihn nicht, mein deutsches Baterland! Die Krone, die sein Jugendhaupt umwand, Kann nicht mehr ihn, nur seine Urne, krönen.

Du Hirtin fragst nach seinen Liedertönen? Sein Geist ist mit uns, seine Hülle schwand; Und Ihr, Ihr Edleren von Deutschlands Söhnen, Hier schwör't Euch fester an das Baterland!

Im heil'gen Rettungskampf hat er vor Allen, Begeistert, sich zuerst den Weg gebahnt. Bei seiner Urne fühlt, was er geahnt!

So seiert ihn, indeß aus nahen Hallen Der Laubgewölb' ein Chor von Nachtigallen An seine lieblichen Gesänge mahnt.

C. A. Tiedge

Ein Flammenroß sahn wir Dich mächtig zügeln, Du hoher Sänger, treuer Gottesstreiter! Filr's Baterland ein rächend schwarzer Reiter! Hell glänztest Du voran mit Seraphssligeln. Nun steht die Freiheit hoch auf Sonnenhligeln; Sieg strahlt, durch Sturmgewölk, ihr Blick so heiter: Das war 's was Du gesungen, o Geweihter! Und mit dem Schwert im Tode wollt'st besiegeln.

Du hast 's erreicht, erreicht mit Schwert und Leper! Du lichter Schwan, der seine Heldenseele Berhaucht mit seinem Herzblut in Gesängen.

So ward Dein Tob des Lebens höchste Feier! Daß sich an Deinem Bild die Nachwelt stähle, Lebst Du nun ewig fort in Dichterklängen.

Wolfart.

Perstummt ist Deine kriegerische Lever; In seiner Scheide ruht Dein tapfres Schwert. Doch schau' herab, Du Baterlandsbefreier: Befreit ist Deutschland, wie Dein Wunsch begehrt.

Triumphgesang sei Deine Todtenfeier! Und diese Gluthen, die Dein Herz verzehrt, Sie rollen fort, ein Strom von lichtem Feuer, In Deinem Liede, welches ewig währt.

Und, tritt aus seiner Phantasie Bezirken Hinaus der Dichter in's lebend'ge Wirken, So lehr' Dein Beispiel der ungläub'gen Welt:

Wer mit Begeist'rung schlug die gold'nen Saiten, Kann muthig auch den Kampf des Lebens streiten; Ein mahrer Dichter ist ein wahrer Helb.

Frang Theremin.

Wwar Dein eisern Schwert hat ausgeklungen, Aber nicht die goldbezog'ne Cither, Zwar das Grab umschließt den tapfern Ritter, Doch der Sänger hat sich aufgeschwungen.

Lieblich tönet nach, was Du gesungen, Und die Zeit, der Namen strenger Schnitter, Hat in ihren Kranz nicht Bandes Flitter, Aber dich, du blühend Laub geschlungen. Schlaf', im freien Boben deutscher Eichen! Und erzittert einst die Irmensäule, Wenn auf's Neu' Barbaren sie umringen,

Dann hernieber aus den gold'nen Reichen Laß Dein Schwert und Deine Lever klingen, Daß, wie jetzt, die Rache sie ereile!

von Stägemann.

Bei Wöbbelin, im freien Feld, Auf Mecklenburger Grunde, Da ruht ein jugendlicher Held An seiner Todeswunde. Er war mit Lützow's wilder Jagd Wohl in die Schlacht gezogen: Da hat er frisch und unverzagt Die Freiheit eingesogen.

Was ihm erfüllt die Heldenbrust, Er hat es uns gesungen, Daß Todesmuth und Siegeslust In unser Herz gedrungen. Und wo er sang zu seinem Troß, Zu seinen schwarzen Nittern, Das Bolk stand auf, der Sturm brach los In tausend Ungewittern.

So ist die Leher und das Schwert Befränzt mit grünen Eichen, Dem Krieger, wie dem Sänger, werth, Ein theures Siegeszeichen. Wo unser frisches Lied erklingt, Wo wir die Hüte schwenken, Und wo die Eisenbraut uns blinkt, Wir werden Dein gedenken!

Friedr. Förfter.

5-151 Jr

Fo schlaft nun sanft, geliebte, tapfre Brüber, Im kühlen Schatten dieser hohen Eichen, Im Liebe will ich Euch die Hand noch reichen, Vor Allen Dir, Du Mund voll süßer Lieber!

Mein Theodor, Dich seh' ich nimmer wieder! Denn nicht gelang 's, den Orcus zu erweichen'; Das Auge bricht, und Lipp' und Wang' erbleichen, Und ach! die Stimme sinkt auf ewig nieder! So klagend hört' ich 's mächtig mich umrauschen, Und volle Töne hört' ich auswärts schweben Und in den Wipfeln sich melodisch wiegen!

"Auf, Brüder! schwingt bas Schwert zu neuen Siegen! "Dem Baterland gehöret Euer Leben, "Uns aber freut es Ruhm für Lust zu tauschen." Bercht.

Ach, daß Du nicht den heil'gen Tag gesehen, Den Tag des Rubms, und seine Huldigungen! Als der Tyrann, im Innersten bezwungen, Machtlos versank von seinen Schwindelhöhen! —

Ja, ebler Barbe! enblich ist 's geschehen, Was Deine Helbenmuse uns gesungen. Germanien's Freiheit blutig heiß errungen, Läßt ihre Zeichen an der Seine wehen.

Erhebe Dich! Du fielst nicht ungerochen: Dein Opsertod belebte Deine Lieder, Dein Eisenarm schlug noch verblutend fort.

Die Ketten Deines Volkes sind gebrochen, Ein langer Friede kehrt den Deinen wieder, Und deutscher Muth beschirmt Dein deutsches Wort. Fr. Krug von Nibba.

Du bist am Ziel, nach bem die Sänger streben; Dir scheidet sich die Gabe der Camönen Bom falschen Schein, den Meng' und Mode loben. Du schaust des Lebens Bühnenspiel von oben, Und weil das Leben ist im wahren Schönen, So lebest Du, und todt sind, die da leben, Beil todt der Geist ist, der dem Stoff muß fröhnen. Darum, wenn mir Ein Ton nur ist gelungen, So sei er Dir, Du Liederheld, gesungen.

A. Müllner.

## Am Grabe Theodor Körner's.

Das Leben, das sich still dahin bewegt; Wie schön der Tod, wenn auf dem gold'nen Flügel Der Ruhm ihn zu entfernten Zonen trägt!

Wer hätte Deine Lever nicht vernommen, Wen hätten Deine Töne nicht gerührt? Dir rief Apoll ein freudiges Willtommen, Als Dich der Gott des Krieges ihm entführt.

Auf, in den Kampf! erscholl 's in Deinem Busen — Für Gott, für Freiheit und für Vaterland! Hold blieben auch im Kampfe Dir die Musen; Der Leper ist zunächst das Schwert verwandt.

Die Wunde brennt, die matten Glieder sinken, Es fließt Dein theures Blut in Strömen hin: Da tritt mit tröstlicheliebevollem Winken Die Muse vor den edlen Sänger hin.

Der Schmerz entfliehet mit der Leher Tönen, Im Liede löst die letzte Kraft sich auf; Im Bunde mit dem Großen und dem Schönen Vollendest Du den kurzen Heldenlauf.

Hier, wo die Hand der Freundschaft Deine Hille Der frei geword'nen Erde wiedergab, Senkt ihren Kranz in majestät'scher Fille Die Eiche auf Dein blumenreiches Grab.

Fahrhunderten, die ihr vorüber schweben, Nennt sie den Namen, den die Mitwelt ehrt; Doch nicht durch sie — Du wirst unsterblich leben Durch Deine Leper und Dein Schwert.

F. Brünn.

a second de

## An die Mutter Cheodor Körner's.

Kein, nicht trocknen will ich Deine Thränen, Das kann Niemand zu vermögen wähnen; Nicht erleichtern Dir die bange Brust. Aber mich zu Klag' und Leid vereinen, Tiefgebeugte Mutter, mit Dir weinen Will ich den unendlichen Berlust. Wenn im Innern heil'ge Schmerzen wilthen, Darf die Freundschaft keine Tröstung bieten; Jedes Wort verletzt ein wundes Herz, Jeder rauhe Angriff macht es brechen. — Doch, die Mutter darf zur Mutter sprechen: Sie versteht am besten Deinen Schmerz.

Sie weiß, was Dir das Geschick entrissen, Was wir Alle mit Dir weinen müssen: Einen einzigen, und welchen! Sohn; Aufgeschossen stolz in Ingendblithe, Rein und stark, mit kräftigem Gemüthe Der Entnervung seiner Zeit entstohn!

Also stand er, hoch vor Deutschland's Söhnen; Weckte mächtig mit des Liedes Tönen Die Begeisterung, die ihn durchglüht. Denn ein schön Geschenk war ihm gegeben! Auf der Dichtung Flügel aufzuschweben In der Menschheit herrlichstes Gebiet.

Nie hat er sein Saitenspiel entweihet, Nie der Macht, dem Weltsinn Lob gestreuet, Nie mit heiligem Gesiihl gespielt. Nur sein Baterland, das Necht, die Tugend, Und die Gluthen unverdorb'ner Jugend, Sang er, wie ein reines Herz sie fühlt.

Und er handelte, wie er gesungen! Als des Baterlandes Ruf erklungen, Riß er los sich aus der Freunde Kreis, Floh dahin, wo Schrecken und Gefahren, Wo zehn Streiter gegen hundert waren, Aber Freiheit auch des Sieges Preis.

Und er ist gefallen. — Wie! gefallen? Nimmer laßt dies seige Wort erschallen, Das des Muthes Spize lähmend bricht. — Für ein heilig Recht ist er gestorben, Hat der Menschheit schönsten Kranz erworben: Winkelried und Decius sielen nicht!

Ewig lebt der Freiheit edler Fechter, Ueberdauert schwächliche Geschlechter; Aller Welt und Zeit gehört er an. Wenn im Staube Millionen friechen, An des engen Herzens Nöthen siechen, Schwebt er frei auf heller Sternenbahn. Sieh'! es tritt mit Bruderfuß und Segen Ihm der Held von Sigeth\*) dort entgegen, Blickt mit Achtung seinen Sänger an: "Du auch hast das Wort, das uns gebunden, "Tief in fester Heldenbrust empfunden, "Bis zum Tod, bis auf den letzten Mann.

"Laß es fort durch Deutschlands Kreise klingen; "Laß die Herzen d'ran sich auswärts schwingen, "Angestammit von Deiner heil'gen Gluth. "Was Du sangst, Du hast es treu geübet, "Recht und Freiheit bis zum Tod geliebet: "So strömt für Jahrhunderte Dein Blut!"

Ja, das ist der bessern Geister Walten: Nicht geknüpft an irdische Gestalten, Wirken sie, wenn auch die Hille sank. In die Zukunft strahlen sie, gleich Sternen, Und entzünden in der Zeiten Fernen Herzen noch durch ihres Namens Klang. —

So wird Dein Verklärter ewig leben! Wie er fromm sich seinem Gott ergeben, \*\*) War er eine Gottesgabe \*\*\*) Dir. Gott hat wieder ihn zurückgenommen, In die Heimath ist er srift gekommen; Dieser reine Geist war nicht von hier.

Caroline Pichler.

1 1 1 1 1 Ju

## Leger und Schwert.

An Theodor Körner.

Freiheit! icoll 's im deutschen Lande, hoch erklangen Deine Lieder; Freiheit! sangst Du durch die Schlachten, und getroffen sankst Du

So ist jedes Deiner Worte Zenge Deines Heldenmuths, So besiegelt jedes Wort ein Tropsen Deines Heldenbluts.

<sup>\*)</sup> Der tapfere Bertheibiger biefes Schloffes, Rifolaus Bring, ber Selb von Körner's Trauerspiel.

<sup>\*\*)</sup> Man febe bas Seneti S. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Theodor.

Wie der Strom im Absturz donnert, niederstäubend tausendsonnig, So entbraus'te Deinen Tönen Deine kühne Seele wonnig; Wie das Jagdhorn auf Gebirgen tausendtönig wiederhallt, So durchjubeln Deine Lieder Deutschlands heil'gen Eichenwald.

Barbe, göttlich wirst Du landen an des ew'gen Ruhmes Sternen, Kommende Geschlechter werden Deine hellen Weisen lernen; Jünglinge und Jungfrau'n wanden schon des Nachruhms Kränze Dir: Leben wirst Du, Freiheitssänger, Freiheitskämpfer, für und für! Adolf Peters.

## An Cheodor Körner.

Allahrlich, Dich liebten die Götter, Geschiedener! Freundlich mit Liebern

Kränzt' in der Jugend schon liebend die Muse Dein Hampt. Und da Du nun auszogst, begeisterungskühn, zu dem Kampse, Ward in der Stunde des Tod's Dir noch ein gnädig Geschick; Denn Du stiegst in der Fülle der Kraft, in heiligem Muthe Schnell vor dem tödtlichen Blei schmerzlos zum Orcus hinab.

Den Manen der Kinder.

Weil Ench, seliges Paar! hoch schwebet Ihr über der Erde; Wir verweilen noch hier, wandelnd auf dornichter Bahn. Aber in Blumen und Sternen, in jeder Zierde des Weltalls Sieht der sehnende Blick seine Geliebten verklärt. Auch in der Eiche, die hier die bethränten Gräber beschattet, Zeigt, was Ihr waret und seid, uns sich als liebliches Bild. Nah' an der Wurzel entstehn aus dem Herzen des Stammes zwei

Kräftig strebt einer empor, ihm schließt der zweite sich an. Bald, wie durch fremde Gewalt, sehn wir sie gehemmt und vereinigt, Aber der höhere Trieb siegt über irdische Macht.

Den 2. Juni 1818 in Wöbbelin. Chrift. Gottfr. Rörner.

## Der Traum.

Elegie, den Manen der Gefdwifter Theodor und Emma Rörner geweiht.

Fremd! — Ist 's Lieb', ist 's Haß, was mir im Busen sich regt? Ift es Traner? ist 's Lust? Und welche Wundererscheinung Rings in der fremden Natur, Ruh' und Empörung zugleich?

- Tanah

Ift es Abend? ist 's Morgen? Wie mischen zweifelnd die Lichter Sich mit schauriger Nacht siegend und wieder besiegt!

Wild durchbrausen Stürme die Luft — es wogen die Wolken Im unendlichen Kampf gegen einander beran.

Dort aufthürmt die eine sich schwarz - sie entschwindet zerstoben, Und aus fleinem Gewölf baut fich ein neues Gebirg.

Wilbe Bewegung am himmel, und irr hinschwindende Strahlen — Sendet ber Mond fie, bie Sonn'? - bellen die Gegend umber. Schwankend erscheinen mir dort die leitenden Lichter der Sterne,

Selber des Poles Gestirn bebet auf ewigem Platz.

Weithin ziehet ein Streif, blutroth, gleich Wellen des Feuers, Ueber die Wolfen hinweg, breiter und breiter gedehnt.

Aber wie er sich senkt nach bem fernen Saume Des himmels, Schwindet ber blutige Schein lieblich in rofiger Gluth.

Dort, nicht wirklich noch, verkündiget seh' ich die Gos,

Erst ber bammernbe Schein ift 's von ber Lieblichen Blick.

Dort an bem fernsten Saum ift Rub', und bort auch allein nur, Unten auf Erden noch tobt wilb, wie am himmel, ber Sturm.

Felfen ftiirzen, es fracht ber Palaft, es fallen Die Bitten, Und entwurzelt liegt schrecklich verworren ber Wald. Schaaren irren umber, die einen jammernd, die andern

Selbst entbrannt in der Buth, welche das Ganze bewegt. Unter allen schwanket ber Grund — ba faßt es mich mächtig,

Trostlos treibet auch mich in die Zerstörung die Wuth. Aber sieh', was erglänzet mir dort aus der Mitte der Felder? Aus der irrenden Nacht schimmert ein rofiger Glanz.

Glanz, wie am fernesten Saum - boch heller, lieblicher, höber; Dorther tonet ein Laut siiß burch bas wilbe Gebraus.

Und mich ziehet bahin bes Herzens unendliche Sehnsucht, Aber heilige Schen fesselt ben ftrebenben Tritt.

Doch ich nahe — da glänzt im rosigen Schimmer ein Eichbaum, D'runter ein Grab, es erhebt d'rauf sich ein eisernes Mal.

Und es bringet nicht ber ber Windsbraut wiithendes Tosen, Lieblicher Liifte Hauch webet im flüsternden Laub.

Beller und rofiger wird 's um bas Grab — es gestaltet ber Schimmer Sich allmälig, in mir weichet bas Grauen ber Luft.

Sieh', es entfalten fich schön zwei glänzend hohe Geftalten, Und umwandeln das Grab, schwebend in himmlischer Rub',

Und es ertönet Gespräch, gleich fernen Tönen des Waldhorns, Dem in der Mondennacht Flötengelispel fich eint;

Richt ertont es bem Dhr, doch wiederhallt es im Herzen, Und erhebet ben Ginn über ben irdischen Drang:

"Wieber sind wir vereinigt, o Schwester, theure, geliebte, Wie im Leben, so hier, wo nun das Leben sich lohnt,

Wo, was im bammernben Trieb wir gefühlt, in schöner Erfenntniß Bor uns steht, ein Gebild, wie es die Ahnung gezeigt,

Dort nur flein und schwach im irr verschwebenden Umriß, Hier in flarer Gestalt, lieblich und herrlich und groß. -Als ich die tobende Welt nun erkannt, die schnöde Verruchtheit. Die in chaotischer Nacht wollte vertilgen das Licht, Das, im Berzen entgliiht, ben Sterblichen leuchtet als Leitstern, Welcher zum heimischen Land zeige bem Pilger ben Pfab; Als ich verglich, was außen geschah, mit dem inneren Leben, Das mir ein gütiger Gott tief in ben Busen gehaucht, Das ich wieder verkündet den Menschen in reichen Gefängen: Sieh', ba erwacht' ein Drang mächtig in wogender Bruft, Zu ergründen das Maaß im wild verworrenen Chaos, Einzusetzen bas Recht wieder auf heiligen Thron, Bu erichaffen nach außen, was mir im Innersten lebte, Daß sich ein künft'ges Geschlecht möge der Schöpfung erfreu'n. Und ich fand von gleichem Drang ber edelsten Männer Biel' entzündet, vereint gleich dem gewaltigen Strom, Welcher mit Pracht hinzieht zu bes Meeres unendlichen Weiten, Und in der heiligen Fluth gerne sich selber verliert. Also verloren wir uns im Oceane ber Menschheit, Unfrer nicht benkend, daß ihr werde die Füll' und die Kraft. Und, ich Sel'ger, mir batte verliehn zu bem fröhlichen Muthe, Bu dem kräftigen Arm, zu der lebendigen That Gütig ein Gott das begeisternde Wort — zu bem Schwerte die Leper; Wo sie tonte, da sproß herrlich mein Leben empor In ber befreundeten Bruft — ber Thäter eigener Thaten. Ward ich ber Schöpfer zugleich frember, erfrenlicher That. Also waltet' ich behr in des Krieges wildem Getilmmel, Sah begeistert hinaus nach dem verheißenen Ziel. Nimmer wantet' ich bang' beim Donner ber Todesgeschoffe, Denn ich wußt' es, nur Tob führet bas Leben hervor. Und schon sah ich am fernsten Saum die Berkunderin Gos, Hold verkündigt, aus Blut dämmert ein lieblicher Schein; Da ereilte mich jäh bas Tobesloos — es entstürzte Aus bem erschlaffenden Arm mir bas geweihete Schwert. Aber wie mein Blut nun entrann, mit bem Blute bie Rraft fank, Wie das irdische Licht losch vor dem Bilde des Aug's, Höher empor stieg da die verklindete Morgenröthe Bor dem innern Gemüth, wallet im magischen Licht Zu dem Seligen her, umfing ihn himmlisch — es hob sich An dem reinen Gewölb' herrlich die Sonne herauf. Und es ertönete mir Berkundigung — mächtig wie Donner,

Doch nicht schrecklich; denn stark fühlt' ich den inneren Sinn. "Wie du vollendet die That, die dein war, also auch folge Einst die Vollendung des Werks, das du mit Andern begannst. Fern noch ist sie, noch wanken der Menschen leitende Sterne, Selber der Pol in der Brust wanket dem ird'schen Geschlecht.

Aber ber Sturm wird neu ihn befestigen. — Sichere Bahnen, Schönere findet auch bald jegliches andre Gestirn.

Aus der Kräfte gährendem Streit entwickle die Kraft sich,

Aus der Kraft sich die Ruh', dann aus der Ruhe bas Gliick.

Daß es besteh', entfalt' aus der Rechte zweiselndem Streite Sich das Recht — aufblüh' aus der Zerstörung der Reiz Himmlischer Schönheit — er breite vom hoch erregten Gemüth aus

Ueber die Erde sich hin, wie der geseierte Lenz.

Einstens erwachen wird aus schwerem Traume die Menschheit, Und wird staunen dem Ziel, welchem sie träumend genaht;

Denn was wilde Verwirrung erscheint, ist mächtiges Schreiten Vorwärts, zum fröhlichen Ziel, welches du, Sel'ger, erreicht."" —

Also erronete mir die Berkundigung - selig beflügelt,

Hob ich zum Himmel mich auf, höher und höher empor,

Wo nicht wanten die Stern' in ihren ewigen Kreisen,

Wo die Ordnung, das Maaß hold mit der Freiheit sich paart.

Aber, was Schönes ist in dem Menschenherzen, es blieb mir, Liebe, die himmlische, blieb, führte zum Grabe mich her,

Wo mein Gebein die Freunde bestatteten. — Liebliche Schwester, Sei mir gegriffet nun hier, frei auch von irdischem Drang!"

Also redete froh der schimmergestaltete Jüngling.

Aber die Jungfrau sprach flötend dem Herrlichen zu: "Was du Hohes gethan, was Hohes geahnet, ich trug es Ernst im innern Gemüth, wirkend in ruhender Kraft.

Wenn nicht in That der Gewalt ausbricht die Gefinnung der

Jungfrau,

Wirket doch herrlich auch sie nach dem verheißenen Ziel, Als des heiligen Feuers Bewahrerin — und es entzündet,

Welcher der Stillen sich naht, sich an dem Worte, dem Blick. —

In des Hauses engem Bezirk erkannt' ich die Menschheit, Ihre Leiden und Schmach und ihr vollendetes Bild;

Sah nach ihm dich ringen mit Kraft: — mit muthigem Herzen Folgt ich dem Ringenden nach in Gefahren der Schlacht.

Festen Blickes auch folgt' ich bir nach zum Tode des Siegers, Brach nicht der feste Sinn, brach doch das liebende Herz.

Sehnsucht faßte mich an nach dir, nach deiner Bollendung, Und in der Sehnsucht ging schöneres Leben mir auf.

Mir auch am fernesten Saum erschien bie Verkünderin Cos,

Erst verkündigt, und stieg holder und rosiger auf,

Bis sie mich ganz umfing, als nun die Glieder sich lös'ten, Bis mir, mit dir vereint, herrlich die Sonne nun schien. Mir auch ertöute hohe Verkündigung — süßes Gebot auch,

Welches dem Herzen der Frau'n eignet — der Liebe Gebot. Dort in der schaurigen Racht noch wandeln unsre Geliebten; Schauriger ward sie, als uns Beide der Schimmer umsloß.

Aber gestattet ist's ben seligen Geistern, zu nahen Den Geliebten, zu weh'n Troft in bas trauernde Herz, Nicht erkannt von dem äußeren Sinn, boch im Innern empfunden, Wenn bort wunderbar hold himmlische Frenden erblühn." — Also redete froh die schimmergestaltete Jungfrau; Plötzlich in rosigerm Schein glänzte bas herrliche Paar; Denn burch bes Sturmes Wuth, der nahe dem heil'gen Bezirke Tobte burch irrende Nacht, über ben wankenden Grund, Schreitet daher ein ernstes Paar, nicht achtend bes Tobens, Würdig in Trauer, ben Blick thränend zu Boben gekehrt, Und sie theisten die theuere Last schmerzbeutender Urne, Nach bem Grabmal zieh'n langsam die Tranernden hin. Aber wie sie nun nah'n dem Orte der Ruhe, des Glanzes, Fällt auf ber Ernsten Gesicht freundlich ber rosige Schein. Und es schweben ben Eltern bie Seligen liebend entgegen, Hanchen auf sinnige Stirn leife ben geistigen Ruß, Richt erkannt von dem äußeren Sinn, doch im Innern empfunden, Denn in jeglichem Zug blüben die Freuden empor.

Also träumt' ich schön, und erwacht' im Glanze der Cos, Welche die rosige Hand streckt' in das himmlische Blau. Und bes Lenzes balfamischer Hauch durchwehte die Liifte, Knospen entfalteten sich, üppig ergrünte bie Saat; Lerchen schwangen sich auf in die reinen Lüfte bes Himmels, Jubelnd tönet' ihr Lied auf die Gefilde herab. Muthig rafft' ich mich auf — hinans in die Zauber des Lenzes, Selig erregt vom Gebild, Sas mir in Träumen erschien. Und ich rief: Ihr Anospen, o schwellt, ergrünet, ihr Saaten, Blumen, o buftet in Reiz, jubelt, ihr Lerchen, herab; Denn sie kommt, die schönere Zeit — mag immer ber Sturm noch Tosen im Leben, sie kommt langsam, boch herrlich uns nah'! Manche Bliithe verwelft, zerstampft wird mancher der Halme, Unbeachtet noch wird manche ber Blumen vergeh'n, Aber die reiche Frucht ist gewiß — es verberge bas Laub sie, Bis sie gezeitigt erscheint, labend nach peinlicher Müh'. Wie in Hesperien's gliicklichen Au'n mit den Friichten die Blüthen Prangen auf einem Uft, also geschieht es bereinst, Daß mit der Fülle, der Ruhe, der Kraft, auch die himmlische Schönheit, In dem Gemüthe gezeugt, ziere die selige Welt.

Strectfuß.

# Gedichte englischer Dichter.

## FOR THE DEATH-DAY OF THEODOR KÖRNER.

So sank er, noch an Muth und Kunst ein Leue. Als schöner Traum von deutscher Kraft und Treue. Körner "An Brockmann's freunde."

A song for the death-day of the brave,
A song of pride!
The youth went down to a hero's grave,
With the sword, his bride.

He went with his noble heart unworn,
And pure and high;
An eagle stooping from clouds of morn,
Only to die!

He went with the lyre, whose lofty tone
Beneath his hand
Had thrill'd to the name of his God alone,
And his fatherland.

And with all his glorious feelings yet
In their dayspring's glow,
Like a southern stream that no frost hath met
To chain its flow!

A song for the death-day of the brave, A song of pride! For him that went to a hero's grave, With the sword, his bride!

He hath left a voice in his trumpet-lays,

To turn the flight,

And a spirit to shine thro' the after-days,

As a watch-fire's light:

And a grief in his father's soul to rest
Midst all high thought,
And a memory unto his mother's breast,
With healing fraught:

And a name and fame above the blight
Of earthly breath,
Beautiful — beautiful and bright,
In life and death!

A song for the death-day of the brave,
A song of pride!

For him that went to a hero's grave,
With the sword, his bride!

Felicia Hemans.

### THE GRAVE OF KÖRNER.

Green wave the oak for ever o'er thy rest,
Thou, that beneath the crowning foliage sleepest,
And in the stillness of thy country's breast
Thy place of memory, as an altar, keepest.
Brightly thy spirit o'er his hills was poured,
Thou of the Lyre and Sword!

Rest bard, rest soldier! By the father's hand
Here shall the child of aye hence be led,
With his wreath-offering silently to stand,
In the hushed presence of the glorious dead.
Soldier and bard! For thou thy path hast trod
With freedom and with God.

The oak waved proudly o'er thy burial site,
On thy crowned bier to slumber warriors bore thee,
And with true hearts the brethren of the fight
Wept, as they vailed the drooping banners o'er thee,
And the deep guns with rolling peals gave token,
That Lyre and Sword were broken.

Thou hast a hero's tomb — a lowlier bed
Is hers, the gentle girl beside thee lying,
The gentle girl, that bowed her fair young head,
As thou wert gone in silent sorrow dying.
Brother! true friend! The tender and the brave,
She pined to share thy grave.

Fame was thy gift from others — but for Her,

To whom the wide world held this only spot —

She loved thee — lovely in your lives ye were,

And in your early deaths divided not.

Thou hast thine oak, thy trophy — what has she?

Her own blest place by thee.

It was thy spirit, brother, which had made

The bright world glorious to the thoughtful eye,
Since first in childhood 'midst the vines ye played,

And sent glad singing thro' the free blue sky.

Ye were but two — and when that spirit passed,

Woe to the one, the last!

Woe, yet not long; she lingered but to trace
Thine image from the image in her breast,
Once, once again to see that buried face
But smile upon her lie, she went to rest.
Too sad a smile! — Its living light was o'er,
It answered hers no more.

The earth grew silent, when thy voice departed,

The home too lonely, whence thy step had fled —

What then was left for her, the faithful-hearted?

Death, death, to still the yearning for the death.

Softly she perished — be the flower deplored

Here with the Lyre and Sword.

Have ye not met ye now? So let those trust,

That meet for moment but to part for years,

That weep, watch, pray, to hold back dust from dust,

That love, where love is but a fount of tears.

Brother! sweet sister! Peace around ye dwell!

Lyre, Sword and Flower, farewell!

Felicia Hemans.

#### THE WANDERER AND THE ANGEL.

#### Wanderer.

Tell me, thou heav'nly minister of light,
What power arrests thee in thy rapid flight,
And binds thee down to earth's contracted sphere?
Dost thou the venerand ashes guard
Of some bold hero or melodious bard
Once to his country and the muses dear?

### Angel.

By heavn's command I sejourn upon earth To watch, while here a youth of heav'nly birth Sleeps in the peace of virtue and of fame, A bard heroic! See the Sword and Lyre, That breathing vengeance, this the muses fire! Germania mourn! extinguished is the flame.

#### Wanderer.

Sweet sleeps the hero slain in virtue's clause; Blood shed in the defence of righteous laws Like incense rises to the throne of heaven. Oh, name to me the enviable youth, To whom for monarch, country, freedom, truth, The privilege of dying great was given.

### Angel.

Körner, the great, the good lies buried here. Great, for his soul ne'er bow'd in slavish fear, Good, being virtuous in an age of vice.

I call him great and good by heav'ns decree;
For good was he, who taught you to be free,
And great is he, who greatly lives and dies.

#### Wanderer.

Sweet flower of youth cut down in earliest bloom!

Torn from the wreath of fame to grace the tomb,

A sacred offering for thy country's peace,

Körner, the music of thy Lyre and Sword

Inspires energy of deed and word,

And bids the hopeless plaint of bondage cease.

### Angel.

Go, Wanderer, and console his weeping friends, Proclaim aloud, that heav'n with earth contends To honour virtue in a youthful heart. Ye found him not in victory's home-bound band, But he went home to heaven, his proper land, Where endless bliss rewards a moment's smart.

Abbott.

# Englische Uebersetzungen Körner'scher Gedichte.

#### FAREWELL TO LIFE.

My lip grows pale — my wound burns frightfully — My heart's enfeebled beat proclaims too well, That here I must bid life a last farewell, God, as thou wilt, I give me up to thee!

Soft floating forms of gold surrounded me,
But fancy's dream has proved my funeral knell. —
Courage! What in my breast so long could dwell,
Must still live with me through eternity.

And what I here acknowledged as a shrine, For which my bosom burned with youthful fire, Whether I called it liberty or love,

Now, seraph-like, displays its form divine —
I feel my failing senses slow expire,
One breath will waft me to the realms above!

John Strang Esq. Glasgow.

#### FAREWELL TO LIFE.

My deep wound burns; — my pale lips quake in death, I feel my fainting heart resign its strife, And reaching now the limit of my life, Lord, to thy will, I yield my parting breath!

Yet many a dream hath charm'd my youthful eye, And must life's fairy visions all depart? Oh surely no! for all that fired my heart To rapture here, shall live with me on high.

and the second

And that fair form that won my earliest vow, That my young spirit prized all else above, And now adored as freedom, now as love,

Stands in scraphic guise before me now;
And as my failing senses fade away,
It beckons me on high, to realms of endless day!
G. F. Richardson.

#### APPEAL.

to his brethren.

Why knit ye the brow so dark and so fierce?
Why so wild do your looks through the night's gloom pierce?
Fair freedom's courageous avengers!
Now howls the storm, and the sea roars dread,
Now trembles the earth beneath our tread,
We'll cast not a veil o'er our dangers.

More furiously rolls hell's raging flood,
And in vain has been spilt much noble blood,
Still no laurel the good cause adorning:
But think not our wrongs unavenged shall remain,
The day has not dawned so blood-red in vain —
Red should be the first glow of morning.

And if valour and strength heretofore have availed,
Unite! else ere from the port we have sailed,
Will the storm bring our hopes termination;
Arouse ye then, youth! see the tygers lour!
Arm, arm, ye bold Landsturm, now, now is the hour,
Awaken thou slumbering nation.

And we here united in firm array,
Whom death's grimmest forms scare not away,
Will ne'er of our rights make concession;
But our liberty save, and our native land,
Or joyfully die with the sword in our hand,
Hating slavery, chains and oppression.

Our life's without value, where freedom is gone! What contains the wide world our loss to atone, When far from our native land driven? Free let us once more see our native land, Or free to our happy forefathers ascend, Free and happy the dead are in heaven.

Then howl on, thou storm! roar, ocean, more dread!
And tremble, thou earth, beneath our tread!
Nought shall weaken our soul's inmost feeling.
The world that surrounds us, may crumble to sand,
But as freemen we'll fall, or as freemen we'll stand,
Freedom's bond with our heart's blood sealing.

#### SONG OF THE SWORD.

Written a few hours before the death of the author in hattle.

My sword, my only treasure, What would thy glance of pleasure? It makes thy master glow, To see thee gleaming so.

"And this it is, that cheers me; "It makes me glad, to be "The falchion of the free."

Yes! none this hand shall fetter, And none can prize the better, Affianced to my side, I love thee like my bride.

"With thy blue steel united, "My constant faith is plighted. "Oh! would the knot were tied! "When will you wed your bride?"

With death-smoke round him spreading, The bridegroom seeks the wedding; When swells the cannon's roar Then ope thy chamber-door

"Oh! how the thought inspires "The longing bride's desires; "Come then, my husband, now "The garlands wait thy brow."

Why, in thy scabbard dancing, So restless, wild and glancing? Why, ere the trumpets blow, My sword, why dost thou so? "I cannot choose but rattle "With longing for the battle: "'T is this that makes me glow "And dance and glitter so."

Be still awhile, my beauty!
In patience do your duty.
Even now I make thy dower —
Wait but the wedding hour.

"In vain delay opposes; "I long to pluck the roses, "All redly as they bloom— "The flow'rets of the tomb!"

Then out! in splendour gleaming,
Thy glorious task beseeming —
Then out! in all thy pride —
Come forth, my love, my bride!

"How gay the glad carousal! "That honours such espousal! "How bright the sunbeams play "Upon my steel to day!"

Then on the deeds of daring,
Of valour's lofty bearing —
On every German heart
Ne'er from such brides to part.

Once on the left they tarried, But that was ere they married; But now, in heaven's fair sight We boast them on our right.

Then, with a soldier's kisses, Partake your bridal blisses. Ill may the wretch betide Whoe'er deserts his bride!

What joy, when sparks are flashing, From hostile helmets crashing!
In steely light to shine,
Such joy, my bride, is thine!
Hurrah!

Lord Francis Leveson Gower.

Drud von Carl Jahnde in Berlin, Rlofterftrage Rr. 64.

13





